



Professor Karl Heinrich Rau

PRESENTED TO THE
UNIVERSITY OF MICHIGAN
BY

Mr. Philo Parsons

OF DETROIT

1871

HC 287 .P9 R31

11547

Das



## Königreich Hannover

statistisch beschrieben,

zunächst in Beziehung auf Landwirthschaft, Gewerbe und Handel.

23 om

#### Freiherrn Fr. von Reden,

Dr. ber Rechte,

General . Sekretair des Gewerbe . Wereins für bas Königreich hannover.

Erfte Abtheilung. Bodenbeschaffenheit, Begetation, Candwirthschaft, Gewerbthätigkeit.

Sannover.

Im Berlage ber Bahn'ichen hofbuchhanblung.

1839.

### Seiner Königlichen Boheit

dem allerdurchlauchtigften Beren

Herrn

### Georg Friedrich Alexander Karl Ernst August,

Kronprinzen von Hannover,

als Schwaches Beichen höchfter Verehrung

in tieffter Unterthanigkeit

gewidmet.

#### Vorwort.

Der Plan des nachfolgenden Werks war ursprünglich ein Anderer, Ausgedehnterer; es war bestimmt eine
vollständige statistische Beschreibung des Königreichs Hannover hinsichtlich aller seiner Verhältnisse zu werden.
Die Schwankungen jedoch, welche in Beziehung auf
manche Verfassungs und Verwaltungs Zustände augenblicklich Statt sinden, haben den Verfasser veranlassen
müssen, von seiner ursprünglichen Absicht abzugehen, und
den materiellen Theil abgesondert zu bearbeiten. Auch
die Statistik der Bevölkerung, und was damit zusammenhängt, ist nur sehr oberslächlich berührt, weil eine für
den 1. Juli d. 3. angeordnete Volkszählung, das
jeht Vorzulegende schnell zur Antiquität gemacht haben
würde.

Die Art ber Behandlung ber Gegenstande biefer Schrift ist burch ben vorhandenen Stoff bedingt worben; wo die Quellen reichlich flossen, namentlich wenn ber Verfasser aus eigenen Wahrnehmungen und Erfahrungen schöpfte, da konnte mehr geliefert werben, als wo nur sparsame Materialien vorlagen. Die Arbeit ist zu neun Zehntheilen aus handschriftlichen oder solchen ähnlichen Notizen entstanden; ber Berfasser hat auf feinen Reisen im Konigreiche, sowie als fruheres Mit= glied ber Stande = Versammlung in ben ftanbischen Archi= ven, seit Jahren bazu gesammelt; er ift aber auch fehr vielen sachkundigen Mannern in allen Theilen bes Landes und in ben Nachbarstaaten fur die schätbarsten Mittheilungen zu besonderem Danke verpflichtet. möglichst genaue und ausführliche Nachrichten zu erlan= gen, ift gewöhnlich ber Weg eingeschlagen, die einzelnen Abschnitte des Manufkripts jenen Mannern zur Berbefferung und Erganzung mitzutheilen. Gine andere vorzug= lich an statistischen Daten reichhaltige Quelle, waren bie Aften des Gewerbe = Wereins fur das Konigreich Hannover; auch die Koniglichen Ministerien haben mit ber bankens= werthesten Geneigtheit, durch bie in ber Schrift naber bezeichneten Mittheilungen, deren Bervollständigung beforbert. Die unternommene Arbeit hatte auch beshalb

große Schwierigkeiten, weil es uns an einem ftatiftischen Bureau ober einer ahnlichen Unstalt, mithin fast an allen (ju genauer Beurtheilung und befferer Erlauterung fast unentbehrlichen) tabellarischen übersichten und Zusammen= stellungen mangelt, wozu die außerft geringe Bahl ber vorhandenen gedruckten Quellen kommt. ben an einzelnen Stellen bes Werks erwähnten Schriften lieferten nur Folgende, zum Theil fehr zerftreute und spärliche Beiträge: Die Unnalen ber Kurlande; Sottingische historische Magazin; bas vaterlanbische Ur= div; die Hannoverschen Landesblatter; die Aftenstucke ber Augemeinen Stande = Bersammlung; die Geset= Sammlung; das Hannoversche Magazin; die Unnalen ber Niedersächsischen Landwirthschaft; Bedmann's Beitrage zur Bkonomie; die Nachrichten ber Braunschweig = Lune= burgischen Landwirthschafts = Gesellschaft und die Celleschen Nachrichten für Landwirthe; Sprengel's land = und forst= wirthschaftliche Zeitschrift; Meyer Chloris hanoverana; von Sohnstedt's landwirthschaftliche Schriften; von Gulich landwirthschaftliche und industrielle Schriften; Patje Abrif bes Fabriken=, Gewerbe= und Handlungs= Buftandes in den Rur = Braunschweig = Luneburgischen Lan= ben, Gottingen 1796; Ubbelohde über die Finangen bes Konigreichs Hannover und beren Berwaltung, Hannover 1834; Marcard zur Beurtheilung des National=Wohl= standes im Königreiche Hannover u. s. w., Hannover 1836.

Der Verfasser wünscht, daß nur mit Berücksichti= gung dieser Andeutungen seine Schrift beurtheilt werde. Hannover, den 20. Juni 1839.

#### Fr. von Reben,

Orbentliches und korrespondirendes Mitglied ber Königlichen Landwirthschafts Gefellschaft in Gelle, Ehrenmitglied bes Niedersächsischen Schafzlichter Bereins, Ehrenmitglied einer Anzahl ähnlicher ins und ausländischer Bereine.

# Übersicht des Inhalts.

| Erfte | Ab | the | ilu | na. |
|-------|----|-----|-----|-----|
|-------|----|-----|-----|-----|

|      |               |                |        |                     | •     |    |   |     |     |   |    |     |     |     | 0  | eite     |
|------|---------------|----------------|--------|---------------------|-------|----|---|-----|-----|---|----|-----|-----|-----|----|----------|
| I.   | Lage, Größe   | , Bevö         | (Leru  | ng                  |       |    |   |     | •   |   | •  |     |     |     | •  | 1        |
| n.   | Bodenbescha   | ffenheit       | (Be    | rge)                |       | •  |   |     |     |   |    |     |     |     |    | 3        |
| m.   | Gewäffer .    |                |        |                     |       |    |   |     |     |   |    |     |     | •   |    | 14       |
| IV.  | Benuhung !    | und We         | rthei  | lung bes            | Bot   | en | B |     |     | • |    |     |     |     |    | 18       |
| V.   | Klima         |                |        |                     |       |    |   | •   | •   |   |    |     |     |     |    | 23       |
| VI.  | Begetation    |                |        |                     |       |    |   |     | •   | • |    |     |     | •   |    | 26       |
| VII. | Erzeugniffe : |                |        |                     |       |    |   |     |     |   |    |     |     |     |    |          |
|      | A. bes Pfle   | -<br>anzenreic | ths .  |                     |       |    |   |     |     |   |    | •   | •   |     | •  | 29       |
|      | 1) Land       | wirthsch       | aftli  | che Verh            | ältni | Te | : |     |     |   |    |     |     |     |    |          |
|      |               |                |        | (aud)               |       |    |   | gen | 311 | r | Be | főt | de! | rui | ng |          |
|      |               |                |        | dwirthsch           |       |    |   |     |     |   |    |     |     |     |    | 33       |
|      |               | Unbau          | bes    | Rockens             |       |    |   |     |     |   |    |     |     |     |    | 39       |
|      |               | D              | 7)     | Weizens             |       |    |   |     |     |   |    |     |     |     |    | 40       |
|      |               | 2)             | ber    | Berfte.             |       |    |   |     |     |   |    |     |     |     |    | 40       |
|      |               | 73             | bes    | Spafers             |       |    |   |     |     |   |    |     |     |     |    | 42       |
|      |               | 33             |        | Erbsen              |       |    |   |     |     |   |    |     |     |     |    | 44       |
|      |               | 20             | 29     | Bohnen              |       |    |   |     |     |   |    |     |     |     |    | 44       |
|      |               | מ              | bes    | Buchwe              |       |    |   |     |     |   |    |     |     |     |    | 46       |
|      |               | 29             |        | Rartoffel           |       |    |   |     |     |   |    |     |     |     |    |          |
|      |               |                |        |                     |       |    |   |     |     |   |    |     |     |     |    |          |
|      |               | 70             | 7)     | Rübenar             | ten   |    |   |     |     |   |    |     |     |     |    | 49       |
|      |               | n              | n<br>n | Rübenar<br>Futterpf |       |    |   |     |     |   |    |     |     |     |    | 49<br>51 |

| The state of the s | beite     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 56        |
| » bes Flachses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 57        |
| » » Hanfs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 67        |
| » » Tabacks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 68        |
| Wiesen und Weiben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 70        |
| Gartenbau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 71        |
| In ben einzelnen Landestheilen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| Fürstenthümer Ralenberg, Grubenhagen, Göttingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| und Hildesheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 72        |
| Proving Lüneburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 78        |
| Grafschaften Hona und Diepholz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 88        |
| Herzogthumer Bremen und Berden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 92        |
| Landdrostei : Bezirk Odnabrück                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 01        |
| Fürstenthum Oftfriesland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
| 2) Forstwirthschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -         |
| B. des Thierreichs:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
| Im Allgemeinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
| 1) Pferbezucht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
| 2) Hornviehzucht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>58</b> |
| 3) Schafzucht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 74        |
| 4) Schweinezucht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 90        |
| 5) Biegen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 96        |
| 6) Esel, Maulthiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 96        |
| 7) Federviehzucht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 97        |
| 8) Bienenzucht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
| 9) Wildstand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 03        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 04        |
| C. bes Mineralreichs:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
| Im Allgemeinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 05        |
| Blei = und Silber = Bergbau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| with the witte with the transfer of the transf |           |

Stein : und Braunkohlen . . . . . . . . . . . . . . . .

217

| Seite                                                      |
|------------------------------------------------------------|
| Sonstige Erzeugnisse bes Mineralreiche (Schwefel, Erbpech, |
| Mühlsteine, Schieferplatten, Bafalt, Kalt, Gpps, Dur,      |
| Kreide, Bementstein, Thon, Mergel, Mineralquellen) . 241   |
| Unhang: Preife der hauptfächlichsten Erzeugniffe der       |
| Landwirthschaft und der Naturaldienste (vorzäglich um      |
| dadurdy Unhaltspunkte zu Bergleichungen der Preise         |
| von Lebensbedürfniffen und des Arbeitslohns zu er=         |
| tangen)                                                    |
| D. Gewerbthätigkeit im engeren Sinne :                     |
| Im Allgemeinen                                             |
| 1. Metalle und Metallwaren                                 |
| II. Glaswaren                                              |
| III. Thonwaren                                             |
| IV. Holzwaren                                              |
| V. Musskalische Instrumente                                |
| VI. Arbeiten aus Horn, Elfenbein u. f. m 329               |
| VII. Flachs : und Hanf : Fabrikate                         |
| VIII. Seidenzucht und Manufaktur                           |
| IX. Baumwolle : Manufaktur                                 |
| X. Tuch, Wollenzeuge und andere Fabrikate aus Wolle 380    |
| Posamentier=, Rnopfmacher=, Strumpfwirker=,                |
| Strumpfftricker : Arbeiten 392                             |
| XI. Papier : Fabrifate (Papier, Tapeten, Buchdrucker:      |
| arbeiten, Buchbinder = und Papparbeiten) 394               |
| XII. Leder und Leder : Fabrifate                           |
| XIII. Berschiedene Arbeiten aus gewebten Stoffen, Leder,   |
| Haar, Borsten, Papier, Federharz u. s. w 420               |
| XIV. Stroh: Arbeiten 422                                   |
| XV. Parfimerien 425                                        |
| XVI. Zucker 425                                            |
| XVII. Chotolade 429                                        |
| XVIII. Kaffee = Surrogate                                  |
| XIX. Gährungs : Produkte (Bier, Branntwein und Li:         |
| AUAUNA IMILA ISPANIE                                       |

|        | Seite                                          |
|--------|------------------------------------------------|
| XX.    | Zaback                                         |
| XXI.   |                                                |
| XXII.  |                                                |
| XXIII. | Leimstederei                                   |
| XXIV.  | Chemische Fabrikate und Farben 453             |
| XXV.   | Schiefpulver 459                               |
| XXVI.  | Berschiedene Gegenstände (Knochenmehl, Mörtel, |
|        | Bement, Siegellack) 460                        |
|        | Das sogenannte Hollandegehen 466               |
|        | Überfichten ber Bahl, Bertheilung, Klaffen 2c. |
|        | der Gewerbetreibenden                          |
|        | Erfter Unhang. Unftalten und Ginrichtungen     |
|        | zur Beförderung der Gewerbe (gewerbliche       |
|        | Lehranstalten, Gewerbe : Berein, Manufaktur:   |
|        | faffe, Sparkaffen, Legge = Unstalten, Gewerbs: |
|        | Gefengebung) 497                               |
|        | 3 weiter Unbang. Mungen, Mage, Gemichte 529    |

Baterlands = Kunde erweckt Baterlands = Liebe: des halb sollte in allen Schulen unseres Landes die Beschreibung des Königreichs Hannover und seiner Bewohner einen Hauptzgegenstand des Unterrichts bilden. Leider ist dies nicht der Fall, und daher darf wohl versucht werden, die Bekanntschaft mit den Verhältnissen unseres Landes durch nachstehende Beschreibung mehr zu verbreiten.

### I. Lage, Größe, Bevölkerung.

Das Königreich Hannover, zwischen 51° 17' 27" und 53° 50' 58" nördlicher Breite belegen, enthält auf 695 Quas bratmeilen 243,000 Wohngebäude mit etwa 1,730,000 Einswohnern. Am 1. Juli 1836 war die Bevölkerung von 1,688,285 Seelen folgendergestalt über die einzelnen Hauptsbermaltungsbezirke vertheilt. Es enthielt die:

Landbrostei Hannover auf 117.124 Meilen, 44,796 Wohnsgebäude mit 325,979 Bewohnern;

Landdrostei Hildesheim auf 79.273 Meilen, 49,685 Wohnsgebäude mit 357,173 Bewohnern;

Landdrostei Lüneburg auf 202. 602 Meilen, 39,549 Wohn= gebäude mit 306,806 Bewohnern;

Landbrostei Stade auf 123.406 Meilen, 39,192 Wohnsgebäude mit 245,530 Bewohnern;

v. Reben, bas Ronigr. Sannover.

- Landdrostei Donabruck auf 109.976 Meilen, 40,312 Wohn: gebäude mit 266,271 Bewohnern;
- Landdrostei Aurich auf 52.500 Meilen, 26,328 Wohngebäude mit 157,431 Bewohnern;
- Berghauptmannschaft Klausthal auf 9.829 Meilen, 2,852 Wohngebäude mit 29,095 Bewohnern.

Am 1. Juli 1833 betrug die Zahl der Wohngebäude 239,167, die Einwohnerzahl (wie oben, mit dem Militair) 1,662,629 (darunter 1,336,000 Lutheraner, 83,000 Reformirte, 212,000 Katholiken, 11,000 Fraeliten).

Die Bewohner leben in 70 Städten, 108 Marktslecken, 960 größeren, 4920 kleineren Dörfern und Weilern, 926 Vor= werken und einzelnen Höfen.

Das Königreich liegt in der nördlichen Hälfte unseres deutschen Baterlandes, wird gegen Norden durch die Elbe, die Nordsee und Oldenburg begrenzt; gegen Westen von dem Königreiche der Niederlande; gegen Süden von der Preußischen Provinz Westphalen, den Fürstenthümern Lippes Schaumburg und Lippes Detmold, dem Kursürstenthum Hessen und der Preußischen Provinz Sachsen; gegen Osten vom Herzogthume Braunschweig, der Preußischen Provinz Sachsen, dem Großherzogthume Mecklendurg Schwerin, dem Herzogthume Holsteinskauendurg und der freien Stadt Hamsburg. Die Länge und Breite des Landes ist seiner unregels mäßigen Gestalt wegen sehr verschieden. Die größte Länge beträgt von der Hessischen Grenze bei Nieste die Freydurg

37 Meilen, die größte Breite von Schnackenburg bis Neu-Rhebe an der Hollandischen Grenze 39 Meilen. Hannover ist ungefähr der sechzehnte Theil von Deutschland und der zweihundert einundzwanzigste von ganz Europa.

### III. Boden : Beschaffenheit.

Der Boben gieht fich von ben Gipfeln ber nordbeutschen Gebirgskette (welche mit bem Barge in Guboften beginnenb, sich nordwestlich bis nach Osnabrud erstreckt) bis zur Mordsee bin, immer flacher werbend. Auf ben hochsten Punkten ber Berge ift wenig Fruchtbarkeit, aber Reichthum an Holz und Mineralien; zwischen ben Borbergen, an ben Sugeln und in ber Nachbarschaft ber Flusse, sowie an ben Ufern bes Meeres ist größtentheils schöner fruchtbarer Boben; burch bie Mitte bes Landes zieht sich ein breiter Said = und Moorstrich, gum Theil urbar gemacht, großentheils aber als Weibe, Holzgrund, ober gur Gewinnung von Torf benutt. Die hochsten Berggipfel des Landes find am Harze: ber Königsberg 3167 Fuß hoch (über bem Meere), ber Bruchberg 3000 Fuß, ber Rehberg 2746 Fuß, ber Winterberg 2680 Fuß, ber Kahlenberg 2180 Fuß hoch; bie hoch: sten bewohnten Orte: bas Dorf Hohegeiß 1920 Fuß, Andreas= berg 1880 Fuß, Klausthal 1750 Fuß, bas Dorf Schierke 1750 Fuß, Braunlage 1700 Fuß, Rothesitte 1650 Fuß. Ferner ber Moosberg (am Sollinge) 1580 Fuß hoch, ber Hils (im Gottingi= ichen) 1130 Fuß hoch; bann im Fürstenthum Grubenhagen ber Iht über Kapellenhagen 1245 Fuß, bie Hube bei Eimbeck 942 Fuß hoch; im Kalenbergischen ber Rahnstein bei Salzhemmenborf 1321 Fuß, der Monkenstein über Lauenstein 1213 Fuß, der Guntel über Pogen 1421 Fuß, ber Hannacken am Guntel 1138 Fuß, ber Ragenbrink bei Roppenbrugge 1012 Fuß, ber

h-conde

Ahrensberg bei Bulfinghausen 1165 Fuß; zum Deister gehörig, der Beilstein 1008 Fuß, der Ebersberg bei Springe 1104
Fuß, am Hübeler über Wennigsen 1210 Fuß; der Limberg
bei Gestorf 551 Fuß, der Schulenburger Berg 474 Fuß, der
Gehrdener 445 Fuß, der Benther 498 Fuß, der Lindener Berg
271 Fuß, der Spiegel der Leine bei Hannover 117 Fuß;
Rehburger Berge 492 Fuß, der Tienberg bei Wunstorf 219
Fuß; ferner die Hilbesheimischen Siebenberge, und zwar der
nörblichste bei Gronau 1133 Fuß, der südlichste bei Alseld
940 Fuß hoch; endlich die Sipsel der Dsnabrückischen Bergketten, der Dörenberg bei Iburg 1000 Fuß, Iburg selbst
448 Fuß, der Hüggel bei Hagen 712 Fuß, die Stadt Dsnabrück 167 Fuß, der baneben belegene Piesberg 539 Fuß. Der
tiesste bekannte und zugängliche Punkt ist die Sohle der Grube
Samson bei Andreasberg, 100 Fuß unter der Meeresssäche.

Der größte Theil bes Konigreichs Hannover gehort bem westlichen Theile bes ausgebehnten Flachlandes an, welches, von ben Dunen ber Nordsee bis gegen ben Ural und Raus kasus im bstlichen Rußland fortstreichend, erst am Fuße ber Hochlander Usiens sich endigt, und unter bem Namen ber Sarmatischen Ebene bekannt ift. Ihr aufgeschwemmter Bo= ben, einer jungern, ber fogenannten Diluvial=Formation, an= gehörig, besteht vorherrschend aus weißem Quargsande, und ist in manchen Gegenden überfaet mit Trummern in ber Borzeit zerstörter Standinavischer Gebirge, welche mahrscheinlich burch Eisgeschiebe aus bem Norden herabgeführt wurden. Gie fin= ben sich als Granit = und Gneisblode mannigfacher Größe über die ganze Luneburger Saide verbreitet, und kommen noch im sublichen Theile ber Proving Hilbesheim vor. einem Flächengehalte von fast 100,000 Quabratmeilen, erheben sich die hochsten Punkte biefer Ebene nicht über 600 Fuß, wahrend die vom bergigen West-Europa sie trennenden Gebirge:

bie Arbennen, die Eifel, der Harz, die Vorhöhen des Erzgesbirges, das Riesengebirge und die Karpathen, durch den Brocken bis zu 3560 Fuß und durch die Hochgipfel der Karpathen bis gegen 8000 Fuß emporsteigen. — Jahrhunderte lang mag der Boden dieser Ebene noch vom Meere bedeckt gewesen sein, als das mittlere Deutschland, und mit diesem der gedirgige Theil unseres Landes, hervorragend über die Fluthen, schon den belebenden Strahl der Sonne empfing und mit blühender Vegetation bedeckt war.

Fast brei Biertheile bes Ronigreichs sind zu bieser Diluvial=Formation zu zählen; nur bie füblichen Provinzen mit bem Barggebirge, feinen gegen Weften und Nordweften in mehrfachen Reihen auslaufenden Vorgebirgszügen, und bas neben ihm liegende Waldgebirge bes Sollings machen eine Ausnahme hiervon. Die vom westlichen Harz nach Dinabruck sich wendende Flotgebirgsreihe, bei Minden von der Weser durchbrochen die Porta westphalica bilbend, burchzieht ben westlichen Theil ber Subprovinzen bes Königreichs und verflacht fich bei Ofterkappeln. Sie ist gegen Guben in fast pa= ralleler Richtung vom Teutoburger Sobenzuge begleitet, ber unter bem Namen bes Dfinings ben sublichsten Theil bes Furstenthums Denabrud burchschneibet, und zugleich bie nord= lichste Linie ber westphälischen Hohen bilbet, welche mit ben Gebirgen ber Rheingegenben in Werbindung ftehen, allein von demselben burch eine Hochebene getrennt sind, die sich von ben Umgebungen ber Stadt Munster fubostlich wendet, mit ber Paderbornschen Senne schließt und hier bie Grenzen bes Em8=, Rhein= und Wefer=Gebietes bilbet.

Westlich enden die Höhen des D

kning mit den festen Sandselsen bei Bentheim und Gildehaus, deren treffliche Sandsteine das Rathhaus von Umsterdam und die Börse von Rotterdam zieren. Während das nördliche Hannover noch

a Coomb

unter den Wellen lag, ragten diese Bergzüge vielleicht als Felsenriffe aus den brausenden Wogen hervor, und ein niedrisgeres Felsenriff lag da verborgen, wo jest von Nord-Holland aus eine Inselreihe bemerklich ist, welche sich von Borkum bis Wangerooge erstreckt.

Im östlichen Theile bes süblichen Königreichs burchziehen mehr nördlich vom Hauptgebirge abstreisende Hügelzüge von Sand = und Kalkstein die Provinz Hildesheim. Sie sind mehrfach unterbrochen und stehen durch wiederholte Berggruppen: den Hils, den übergang zum Solling im Süden bildend; den Idt (Iht); die Lauensteiner Berge und den Süntel, welchem östlich der Deister, als das der Hauptstadt des Landes zunächst belegene Waldgebirge, gegenüber liegt; mit dem Dsenabrückschen Höhenzuge in Verbindung. Als nordöstlichstes Vorkommen im Lande erheben sich die Kalk = und Sandstein=flöse des gedirgigen Südtheils nochmal dei Lünedurg aus dem aufgeschwemmten Meeressande der Ebene, hier in Versbindung stehend mit Ihps = und Steinsalzmassen der Tiefe, aus denen reiche Salzquellen ihren Ursprung nehmen.

Die Natur, welche bei uns stiesmutterlich zu handeln schien, hat in der That unser Land mit einer vernünftigen Liebe bedacht. Sie gab dessen Einwohnern nur so viel, daß sie nicht ohne beharrliche Anstrengung die Annehmlichkeiten des Lebens erlangen konnten; Fleiß, Ausbauer und Ernst wurden so der Grundzug des Volks-Charakters. Nicht allein, daß die neuen Flußgebiete eben so viel Borden und Angerzeihen der kunstigen Bebauung darboten; — der Husslösseit der Haibebewohner wurde durch Moore, der Betriebsamkeit der Kustenanwohner durch Marschen ausgeholsen. Moore und Marschen sind die beiden wichtigen Geschenke der Natur, wodurch die Bewohner der Sandebene in den Stand gesetzt wurden, die Bildsamkeit ihrer Nachbaren zu erreichen.

Moore mochten Anfangs ben Anwohnern nur als eine beschränkende Last erscheinen; jetzt vertreten sie durch den Torf, der aus denselben gewonnen wird, die Stelle der Walzder und Bergwerke; sie sind die Haupt = Quelle des Wohlzdesindens der Anwohner und bei Papenburg selbst eine Quelle des Reichthums. Sehr wichtig ist die Bemerkung, daß ohne Moore keine Marschen möglich waren, denn diese sind ein noch kostdareres Geschenk der Natur. Die Absehungen sein geschlemmten Lehms und Thons durch die Ströme in den Thälern, wo diese slach und weit werden, bildeten unsere Flußmarschen. Der gemeinschaftliche Absat der Fluthen des Meers und der Flüsse, wo diese in jenes sich ergießen, bildeten und bilden noch fortwährend die Seemarsch.

Ihr Material, reich an Kalkerde, Talkerde und Humus, wird demnach sowohl vom Meere als vom Fluswasser geliesert. Ihr reichster Ansatz tritt da ein, wo weder Brandungen noch Strömungen Statt sinden, und wo Moore oder Waldungen in der Nähe sind, die fortwährend ausgelöste vegetabilische Massen in's Meer sühren, wie besonders an den ostsriesischen Küsten der Kall ist.

In früheren Zeiten stieg die Meeressluth höher in unsere in tieferen Betten strömenden Flüsse; noch im neunten Jahrshundert war die Leine dis Elze, die Ilmenau dis Ülzen schiffsbar; wie weit mochten Meeresssluthen einwirken, ehe die Abssetzungen des Materials der Elbe und Weser ihre Flußbetten dis zu deren jeziger Höhe erfüllt hatten, und ehe Deiche unssere Küsten einschlossen!

Die beste Marsch eignet sich zu einer Viehzucht, welche an Borzüglichkeit und Ergiebigkeit ihres Gleichen nicht hat. In Ostsriesland war es alte Sitte, Ackerbau, selbst in den westlichen Marschen, als Nebensache anzusehen, bis der Österreichische Successionskrieg, noch mehr der siebenjährige und amerikanische Krieg den Friesen den großen Vortheil der Versbindung des Ackerdaus mit der Viehzucht einleuchtend machte. Seitdem ist dort auf den Marschen von mittlerer Güte der Ackerdau vorherrschend; wie im Bremischen auf den Marsschen der ersten Güte, welche aber den friesischen nicht gleich kommen. Die schlechtesten Marschen eignen sich wieder bloß zur Viehzucht, weil die Erdkrume zu niedrig ist. Dies sind die Marschen des westlichen Bremens.

Wenn die besseren Marschen in Ostsrießland das westliche, in Bremen aber das nördliche User einnehmen, so hat dies wohl theilweise seinen Grund in der verschiedenen Kustenbildung und der verschiedenen Höhe und Nähe der Geest. Die Marsch der Westküste Bremens hat zum Theil nur einige Zoll Tiese; die hohe Geest ist oft nur eine Viertel-Stunde vom User entsernt; die Nordweststürme fassen das Land in ihrer ungebrochenen Heftigkeit. Nicht so im nördlichen Ostsfriesland, welches von denselben nicht in gerader Richtung getrossen werden kann. Dazu hat es den Schutz vorliegender Inseln; der Harlbusen entstand aus einem bedeutenden Flusse und ist mit der besten Marsch bedeckt; die Geest zieht sich über eine Meile tief in's Land zurück.

Die Marschen bilden also eine Ausnahme von der auf dem Sandboden Nordbeutschlands, da, wo er nicht von durchslausenden Flußthälern bewässert wird, vorherrschenden Unfruchtsbarkeit. Ein, wenn auch minder hoher Grad der Fruchtbarkeit, als den Marschen zukommt, ward dem ganzen Südstriche des Landes zu Theil, der die Provinzen Göttingen, Grubenhagen und Hohnstein, Hildesheim und einen Theil von Kalenberg und Osnabrück in sich begreift.

Fruchtbare Bodenmassen sind hier in den Thalern abgelasgert und bedecken mit wenigen Ausnahmen auch die Hügels und Bergzüge, und ein großer Reichthum an größern und

kleinern Gewässern erhöhet noch die Tragbarkeit des Bodens. Borzüglich wohlthätig wirken die, von den fruchtbarsten Grünsten umgebene Oberweser und die Leine. Die letztere führt den fruchtbaren Schlamm des Eichsfeldes und des Göttingisschen bis in den nördlichen, schon dem Sandboden angehörigen, Theil des Kalenbergischen.

Wenn man — ganz allgemein geschätt — diesen Südsprovinzen des Landes, im Vergleich mit den Marschen des Küstensaums und der unteren Flußniederungen, die zweite Stufe der Fruchtbarkeit unseres Landes zutheilen will; so stellt sich eine dritte Stufe, die immer noch hinreicht, um die sleißigen Bebauer des Bodens zu ernähren, in den durch Bewässerung begünstigten Thälern der Haide dar. Dahin geshören die südlichen Amter Lüneburgs, mehrere Gegenden an der Aller und ber nördliche Theil Osnabrücks.

Die Linie, welche das fruchtbare Berg= und Hügelland von der minder fruchtbaren Ebene scheidet, zieht sich von Braunschweig über Peine und Sarstedt, oberhalb Hannover, von den nördlichen und nordöstlichen Abhängen des Deisters über Minden nach Lübbecke, Oldendorf, Oster= und Wester= kappeln. —

Sehr mannigsach ist, wenn man einen Blick auf die einzelnen Erdarten wirst, von denen auf diesen allgemeinen Stufen der Fruchtbarkeit der Ertrag des Bodens im Besondern abshängt, die Zusammensehung der Erden, welche von den Sandsinseln und Marschen des nördlichen Küstensaums, durch Haiden und fruchtbare Gründe, über Kalks und Sandsteinbildungen des Flötz und Übergangs Sebirges hin, dis zu den Urgebirgsshöhen des Harzes die obere pflanzentragende Decke des Bosdens dilben. Sie gestatten eine sehr vielartige Kultur desselben, und ihre beste Benutung nimmt einige Kenntniß ihrer Ents

stehung, ihrer Zusammensetzung und ihres Verhaltens gegen die Vegetation in Anspruch.

Einer breifachen, sehr verschiedenen Zeit=Epochen angehöri=
gen, Entstehung verdankt der lockere Boden seine gegenwärtige
Beschaffenheit. Er wurde erzeugt durch die obenerwähnten
Diluvial=Fluthen eines früheren Zeitraums unserer Erd=
oberslächenbildung, die plöglich und stürmisch einbrechend über
weite Ländererstreckungen sich verbreitet haben; serner durch
spätere noch jest in verschiedenem Maße sich wiederholende Alluvionen, aus denen die fortgeführten Erdmassen bei
sanstbewegtem oder ruhigem Wasserstande sich niederschlugen;
und endlich durch noch gegenwärtig ununterbrochen sort=
bauernde Verwitterung von Fels und Gestein, wie nicht
minder durch die Zersehung dem Tode anheimgefallener
Pslanzen und Thiere.

Die Diluvial Bildungen liegen am tiefsten und sind ihren Dimensionen nach am stärksten. Sie sind häusig von den Alluvial Absehungen bedeckt, liegen aber auch oft, wie namentslich in den Haiden, zu Tage. Das Alluvium, die oberen Lager darstellend, besteht aus oft mächtigen Schichten zusammengeschwemmter Erdmassen. Es bildete die Sanddanke des Meeres, das Watt und den Schlick der Küsten, wie auch jenen reichen Sees und Flußmarschboden. Die Verwitterung wans delt fortwährend das festeste Gestein allmählig in Grus, Sand und Stauberde um, womit, als charakteristischer Gemengtheil der allerobersten Erdlagen, der Humus, ein Resultat langsamer Käulniß vegetabilischer und thierischer Organismen, in Verdinsdung tritt.

Ungeachtet ber mannigfachen Zusammenordnung, Mensgung und Mischung, worin die Erdmassen bieser verschiedenen Entstehung vorkommen, lassen sich boch folgende Haupt=Bosbenklassen unseres Landes unterscheiden.

#### Erste Klaffe. Bumusboden.

Durch einen Gehalt von 15 bis 60 Prozent Humus charakterisirt. Er kommt

- a) als milber Humusboben besonders in Thalern und Flufiniederungen vor, und besitt die größte Nahrhaftigkeit, ohne immer der fruchtbarste zu sein;
- b) als harzig=kohliger Humusboben, ber, nur wenigen Begetabilien zusagend, oft die Haiden bildet;
- c) als faurer humusboben ber Moore und Bruche, ben ein Gehalt an freier Saure unfruchtbar macht;
- d) als torfiger Humusboben, ber in ben Torfs bruchen steht, und ben Hochmoorstorf und Grunlandstorf liefert.

#### 3weite Klasse. Mergelboden.

Durch einen Gehalt von 10 bis 20 Prozent feiner kohlensaurer Kalkerde in inniger Verbindung mit 30 bis 40 Prozent Thon charakterisirt. Er sindet sich in seiner größeren Verbreitung auf den Flötzebirgen des südlichen Landestheils. Als

- a) thoniger und
- b) lehmiger Mergelboben kommt er im altern und jungern Flötzgebirge vor, bald als Einlagerung, bald in selbst=
  ständigen Massen. Er ist vorzüglich dem Ackerbaue gewidmet,
  und liefert bei angemessener Düngung fast von allen Kultur=
  gewächsen sichere und gute Ernten. Während der lehmige
  Rergelboden den Flachsbau besonders begünstigt, sagt der
  thonige mehr den schwerern Getreidearten und den Slgewäch=
  sen zu. Als
- c) fandiger Mergelboben liegt er häufig auf den Sandsteinflößen und trägt bei starker Düngung vorzüglich

Gerste, Erbsen, Rocken und Kartoffeln. In den Forsten nahrt er treffliche Holzbestände.

#### Dritte Klasse. Kalkboden.

Charakterisirt durch einen Gehalt von mehr als 25 Prozent kohlensaurem Kalk in mehrentheils gröblich zerkleinertem Zustande. Sein Vorkommen fällt in die Berg = und Hügelzgegenden des süblichen Landestheils. Als

- a) humofer Kalkboben bildet er einen fruchtbaren Waldgrund und eignet sich im Felde für Weizen, Bohnen, Klee, Esparsette und Rapps. Als
- b) lehmiger Kalkboben bringt er, mit Ausnahme von Weizen und Spelz, alle Getreidearten hervor, begünstigt besonders den Wuchs der Laubhölzer, namentlich der Buche, und trägt schöne Schafweiden.

Gypsboben kommt nur in geringer Ausbehnung am südwestlichen Harzrande vor, wo er ben Baumwuchs benacht theiligt, und außer Erbsen und Wicken bem Andaue wenig Ertrag gewährt.

#### Vierte Klasse. Thonboden.

Charakterisirt burch einen Gehalt von mehr als 50 Prozent Thon. Er sindet sich

- a) als starker Thonboben vorzüglich in der Nähe von Flüssen und als ehemaliger Grund von Binnenseen (im Hilbesheimischen) und liefert bei günstiger Witterung und starker Bearbeitung die schwersten Ernten. Als
- b) humoser Thonboben bilbet er oft die Auen ber Stromniederungen, trägt Fettweiden sehr üppigen Graswuchses, im Felde reiche Saaten von Weizen, Wintergerste, Bohnen, Hafer u. s. w., und eignet sich auch für den Hansbau. Als
  - c) mergeliger Thonboben bilbet er ben überreichen

Klei der Kustenmarschen (Polder, Groben), der besonders den Bau aller Hulsen= und Ölfrüchte, des Weizens, der Gerste u. s. w. lohnt. Als

d) salziger Thonboben kommt er vorzüglich auf dem neu eingebeichten Grunde an den Meeresküsten vor (Außenbeichs Polder), und eignet sich dann weniger zum Getreidebau, erzeugt aber einen sehr nahrungsreichen Grasbestand.

Sehr unfruchtbare Abanderungen des Thonbodens sind: der fast reine Thon (in den Marschgegenden Knick genannt); der in mehreren Sand=, Haide= und Moorgegenden des Ka=lenbergischen, Lüneburgischen und Ostsrieslands im Untergrunde vorkommende, mit Eisenoryden geschwängerte, Thon (Raseneisenstein, Ortstein); und endlich der schweselsaure Alaunerde und schweselsaures Eisenorydul enthal= tende Thonboden (Bettelerde, Maibold) mehrerer unteren Elbgegenden und Ostsrießlands.

#### Fünfte Klasse. Lehmboden.

Charakterisirt durch einen Gehalt von 60 bis 80 Prozent Sand in 20 bis 30 Prozent Thon und den übrigen abschlämms baren Theilen. Er ist abwechselnd durch das ganze Land versbreitet; eignet sich

- a) als humofer, und
- b) als frischer Lehmboden für die mannigfachste Kultur, und liefert den sichersten Ertrag an Feldfrüchten und Holz. Als
- c) kalkiger Lehmboben bietet er sich dem Forstmanne vorzüglich zur Anzucht von Laubholzwaldungen, und als
- d) fandiger Lehmboden ber Anzucht von Nabelhölzern bar.

Im Felbe gebeihet auf letterem außer ben leichten Getreiben und rübenartigen Früchten, Taback vorzüglich.

#### DX8 14 8%4

#### Sechste Klaffe. Sandboden.

Charakterisirt durch einen Gehalt von mehr als 80 Prozent Kiessand. Er herrscht in Dreiviertel des Landes vor. Als

- a) fast reiner Sandboben bilbet er die den Kustensfaum begleitenden Inseln, überzieht einen Theil der Meeredstüsten und tritt, hier und da in Flugsand übergehend, in den Haiden auf. Ungeachtet seiner Unsruchtbarkeit im Allgemeinen gestattet er den Bau von Kartosseln, Möhren, Buchweizen, Spörgel, und nährt Kiefern, Birken, Wachholder, auch Eichen. Mehr Feuchtigkeitsgehalt eignet ihn für den Rockenbau und die Anzucht der Buche, Aspe, Schwarzpappel und der Weisden. Als
  - b) lehmiger, und
- c) humofer Sandboden trägt er guten Rocken, Hafer, Hirse, Nadel= und edlere Laubhölzer und gibt erträgliche Weide. Als
- d) mergeliger Sandboden kommt er nur in gerinsgen Berbreitungen vor, und empsiehlt sich besonders dem Unbau der Hülsenfrüchte und des Flachses, wie auch der Benutzung zu Schasweiden.

#### III. Gewässer.

Unfer Land hat eine Menge von Fluffen.

1) Im Osten ist die Elbe, welche 34 Meilen weit fast allein die Grenze bildet, mit ihren Nebenflüssen, der Feetze, innerhalb des Königreichs 4 Meilen lang, bei Hitzacker in die Elbe fließend; Ilmenau, deren Quellen im Umte Boden= teich sind, ihr Aussluß bei Hopte, Amts Winsen an der Luhe;

no scoule

Geeve, 5 Meilen lang, in der Nachbarschaft von Welle ent= springend, bei Harburg in die Elbe fallend; Efte, von 4 Meilen Lange, beren Quellen bei Tostedt sind und die bei Granz, Altenlandes, in die Elbe fich ergießt; Eube, 4 Dei= Ien lang, zwischen Sarsefeld und Zeven entspringend, bei Steinkirchen, Altenlandes, in die Elbe fliegenb; Schwinge, 5 Meilen lang, aus ben Bremervorber Mooren kommend, fällt bei Brunshausen in bie Elbe; Dft e, gegen 10 Meilen lang, an ber Grenze bes Umts Rothenburg entspringend, in die Elbe bei Neuhaus sich ergießend. — Vom Fluggebiete ber Elbe ad 2800 Quabratmeilen gehoren 165 bem Konig= reiche an; die Bafferscheibe zwischen ihr und ber Befer, die auf bem Gebirge zugleich bie Grenze bes Dber = und Unterharzes ift, halt ziemlich bie Mitte zwischen beiben Fluffen und ist im guneburgischen und Bremischen ein niedriger gandruden, bessen hochste Erhebung über bie Ilmenau bei Luneburg (amischen Bagendorf und Wulfssode) 307 Fuß beträgt. Der nordliche Abfall ber Luneburger Baibe gegen die Elbe ift vier= mal so steil, als ber subliche Abfall nach ber Aller. Elbe ift oberhalb Samburg zwischen 1000 und 3000 Auß breit, beim Ginfluß ber Dfte fast eine Deile.

2) Die Weser, welche 30 Meilen lang bas Hannoversche Gebiet fast in dessen Mitte berührt (von Münden bis zur Mündung 52 Meilen), entsteht bei Münden aus der Werra und Fulda und nimmt die Leine und Aller, die Wümme, die Geeste und die Hunte auf. Ihr Stromgebiet umfast etwa 874 Quadratmeilen, wovon 360 Hannover angehören. Sie ist bei Münden 300 Fuß, oberhalb Bremen 650 Fuß, bei Blumenthal über 1500 Fuß, an der Mündung 1½ Meilen breit.

In die Leine, von Hannover ab schiffbar, 22 Meilen lang, auf dem eichsfelder Hohenzuge bei Leinfelde entsprin:

gend, oberhalb Hubemuhlen Umts Ahlben in bie Aller fich ergießend; fließen die Ruhme, 6 Meilen lang, beren Quel= Ien bei Ruhmspringe Umts Giebolbehaufen find, beren Ber= einigung mit ber Leine unterhalb Northeim Statt findet (mit ber Dber, Gofe, Sahle); und bie Innerfte, 9 Meilen lang, bei Langelsheim ben Barg verlaffenb, bei Ruthe in bie Leine fallend (mit ber Mette und Lamme); in die Aller, von Celle ab beschifft, beren Quellen zwischen Helmstedt und Magbeburg liegen, auf Hannoverschem Grunde 20 Meilen lang, bei Sutbergen Umts Besten in bie Beser fallend; bie Dter, 10 Meilen lang, ein Harzfluß, ergießt fich im Umte Meinersen in die Aller (mit ber Ilfe); die Fuhfe, 9 Meilen lang, in ber Nahe von Beinum Umte Liebenburg entspringenb, fällt unweit Celle in bie Mer. Die Bumme, etwa 15 Meilen lang, entspringt zwischen Welle und Goltau bei Burg und bilbet, mit der aus den Bremervordener Mooren hervorkommenden Hamme, bie Leefum, welche kurz barauf mit ber Wefer fich ver= einigt. Die Gee fte kommt aus bem Moore zwischen Beverstebt und Bremervorbe und fällt nach einem Laufe von 31/2 Meilen bei Bremerhafen in die Wefer. Die hunte entspringt im Amte Wittlage und ergießt sich nach einem Laufe von 16 Meilen (wovon 9 auf hannoverschem Gebiete) bei Berne, Großherzog= thums Dibenburg, in bie Wefer.

3) Die Ems, von deren ganzem Stromgebiete ad 244 Quadratmeilen die Hälfte auf unser Königreich fällt; innerhalb der Landesgrenzen über 20 Meilen lang; ist jett ganz schiffbar, sließt unweit der westlichen Grenze des Königzreichs, und nimmt auf: die Aa, anfänglich Depsterz, dann Hopsterz Aa genannt, aus dem Amte Fürstenau kommend, Meile südlich von Lingen in die Ems sließend; die Hase, an der Südwestgrenze des Amts Grönenberg entspringend, nach einem Lause von 19 Meilen bei Meppen in die Ems

sallend; und die Leda, in zwei Armen aus dem Oldenburgisschen kommend, die kaum eine Meile von ihrem, bei-Leerort erfolgenden Einflusse in die Ems sich vereinigen; der südliche Arm heißt Sagelter Ems oder Leda und entspringt am Huimsling, der nördliche Hauptarm, dessen Quellen im Oldenburgisschen Amte Cloppenburg sind, heißt die Jümme oder Basseler Ems, und ist etwa zehn Meilen lang.

Die Ems ist anfänglich 100 Fuß breit, bei Meppen schon über 200 Fuß, bei Leer 400 Fuß, an ihrer Mündung 1000 Fuß.

4) Im Westen der Ems berührt noch die aus preußisch Westphalen kommende, in die Zuidersee fallende Vechte, auf eine Strecke von etwa 8 Meilen unser Land, und nimmt das selbst die Dinkell auf; von ihrem Flußgebiete besitzt Hannover 20 Quadratmeilen.

Das Ronigreich ift an Geen im Allgemeinen nicht reich, unter ben vorhandenen find nur Ginige von erheblicher Große. Zu erwähnen sind: das Steinhuber Meer (1 Meile lang, 1/2 Meile breit, zum Theil Lippe=Schaumburg gehörig) neben bem Umte Rehburg; ber Dummer = See, Umts Lemforde (3/4 Meile lang, 1/2 Meile breit, 8 bis 16 Fuß tief); ber Gee= burger : See, Umts Gieboldehausen (1/4 Meile lang, 1/8 Meile breit, bis 32 Fuß tief); bie Teiche bei Westerhof 200 Mor= gen groß; im Umte Syfe ber Beiher= ober Borg=See, ber Bittrod = See; ber Bobenteicher Muhlenteich, ber Stodener= See im Umte Anesebed, ber Papenteich im Umte Gifhorn; im Umte Bremervorde ber Gliestebter =, Glie= und Balt- Gee, ber Beberkeser : See, ber Flogeler : See; bei Papenburg bas große Meer und Berke: Meer, in Offfriesland bas Woltmer=, Duvels =, Brokzeteler = Meer; auf bem Barze ber 2200 Fuß hoch belegene Oberteich.

Alle drei Hauptflusse bilden an ihrer Mündung Meerv. Reben, das Königr. Hannover. busen, unter benen ber Dollart, welchem die Ems zuströmt, ber bemerkenswertheste ist. Bor der Seekuste liegen meilenweite Sandbanke, welche zum Theil als Inseln bewohnt sind, größtentheils aber zur Fluthzeit vom Meere bedeckt werden.

Die Kustenstriche an der Nordsee, sowie die Ufer der Elbe, Weser, Ems und ihrer Nebenslusse im Norden des Lansdes mussen durch kostbare Deiche (Damme) gegen die Fluthen geschützt werden. Man kann die Länge aller Deiche auf mehr als 60 Meilen annehmen.

# IV. Benutzung und Vertheilung des Bodens. \*)

Die gesammte Bobenfläche enthält 14,590,000 Kalensberger Morgen; bavon gehören zur bebauten Fläche mindestens 8,100,000 Kalenberger Morgen (5%/100), und zwar werden besnutt etwa 5,833,000 Morgen (oder 4%/100) als Garten = und Ackerland, Wiesen und Weiden; 2,242,000 Morgen (oder 15%/100) als Forstgrund; 6,514,000 Morgen (45%/100) sind auf Flüsse, Seen, der regelmäßigen Kultur entzogene Strecken, namentlich jene ausgedehnten zum Theil sehr fruchtbaren Gemeinheiten, auf Haiden, Torsmoore und unkultivirte Blößen zu rechnen. Die ebengedachten Gemeinheiten sind Sommerweide für mehr als 641,000 Kühe zu gewähren im Stande.

Dem kultivirten Areale, mit Einschluß ber Forsten, gehoren an, in ben Landbrostei=Bezirken:

Hannover ..... 56/100, Silbesheim ..... 91/100,

<sup>\*)</sup> Marcard, zur Beurtheilung bes National = Wohlstandes im Königreiche Hannover. 1836.

| Luneburg      | 52/1001 |
|---------------|---------|
| Stade         | 44/100, |
| Dinabruck     | 43/100  |
| Aurich        | 61/100, |
| auf dem Harze |         |

Dhne Forsten fallen ungefähr auf einen Menschen, an kultivirtem Areale, in den Landdrostei=Bezirken:

| Hannover      | 3     | Morgen |
|---------------|-------|--------|
| Hildesheim    | 23/4  | >>     |
| Luneburg      | 45/6  | 29     |
| Stade         | 45/12 | >>     |
| Denabruck     | 22/3  | >>     |
| Aurich        | 41/3  | >>     |
| auf bem Harze | 1/2   | >>     |

Das Ackerland für sich allein macht eine Fläche von 3,597,000 Morgen auß; von dem gesammten Garten = und Uderlande sind taxirt:

| 2%10   | Prozent | zu | 2  | Körner =        | Ertrag.         |
|--------|---------|----|----|-----------------|-----------------|
| 30     | >>      | >> | 3  | >>              | >>              |
| 277/10 | y       | >> | 4  | <b>&gt;&gt;</b> | >>              |
| 15%10  | >>      | >> | 5  | >>              | >>              |
| 91/10  | >>      | >> | 6  | >>              | w               |
| 61/10  | >>      | >> | 7  | >>              | >>              |
| 31/10  | >>      | >> | 8  | >>              | >>              |
| 22/10  | >>      | "  | 9  | >>              | >>              |
| 1%,0   | >>      | >> | 10 | <b>&gt;&gt;</b> | <b>&gt;&gt;</b> |
| 6/10   | »       | 23 | 11 | 2)              | >>              |
| 1/10   | >>      | 2) | 12 | 2)              | <b>y</b>        |
| 1/100  | 2)      | >> | 13 | >>              | <b>»</b>        |

Den niedrigsten Grad der Fruchtbarkeit besitzt der Acker im Herzogthume Aremberg = Meppen, wo er fast auß= schließlich derjenigen Klasse angehören soll, welche zu einem Brutto = Ertrage von 2 bis 4 Körnern abgeschätzt ist. Etwas, boch nicht bedeutend höher, stellt sich das Ergebniß der Klassi= sikation in Bentheim, Lingen, Emsbühren und Diepholz, denn auch hier fallen etwa 10 und 1/5 des Ackerlandes auf den nicht über 4 Körner Ertrag geschätzten Boden. In Ostsries= land, wo ein so großer Theil des kultivirten Bodens in Wiesen besteht, gehören vom Acker sask 1/3 den besseren selbst zu 12 Körnern veranschlagten Abtheilungen, in Hoya ungefähr 1/3 des Ackerlandes, den Klassen von 5 bis 8 Körnern Ertrag an.

Unter ben Provingen biesseits ber Befer fteht bie Er= tragsfähigkeit bes beackerten Bobens burchschnittlich am nie= brigsten im Fürstenthume Luneburg, und bei gleichwohl großer Fruchtbarkeit in einzelnen Diffriften, fast auf gleicher Linie mit ben am fårglichsten ausgestatteten westphalischen Provin= gen; hoher ichon in ben Bergogthumern Bremen und Berben, wo, bei ebenfalls großer Ausbehnung bes Wiefenlandes, 45/100 bes Uders in die ertragreicheren Klassen fallen. Noch etwas besser ist die Beschaffenheit bes Ackerlandes in Kalenberg, wenngleich minder vorzüglich als in Gottingen und Gruben= hagen. Biel hoher aber findet fich die Fruchtbarkeit gesteigert im Fürstenthume Hildesheim, wo nur etwa 21/100 bes Aders der schlechteren, 76/100 aber den vorzüglicheren Erdmischungen angehören. Das Land Habeln endlich bietet bie außerorbent= lichste Ergiebigkeit bar, benn es gehoren in die hochsten Rlaf= fen 48/100 bes gesammten beackerten Bobens, mahrend felbft Ditfriesland nur 18/100 und Bremen und Berden nur 12/100 Aderland in diesen Abtheilungen besitzt, welche in ben meisten Provinzen bes Konigreichs, felbst in Hildesheim, nur einen bochst unbedeutenden Theil bes Bobens umfassen.

Vom Gesammtbetrage des Garten=, Ucker= und Grün= landes sind Grünland ober Wiesen und privative Weiden:

| in Oftfriesland                          | 562/10  | Prozent, |
|------------------------------------------|---------|----------|
| in Bremen und Verden                     | 36      | <b>»</b> |
| im Fürstenthum Denabruck                 | 315/10  | >>       |
| in Hona und Diepholz 27% und             | 394/10  | υ        |
| im Luneburgischen mit Dannenberg und ben |         |          |
| Lauenburgischen Distrikten               | 25 1/10 | <b>»</b> |
| im Fürstenthum Grubenhagen               | 20%/10  | v        |
| in Kalenberg                             | 183/10  | v        |
| im Fürstenthum Göttingen                 | 16      | v        |
| in Hilbesheim                            | 10%/10  | D        |

Hiernach enthält Ostfriesland auf gleicher Fläche mehr als fünfmal so viel zur Viehweide und zur Durchfütterung des Biehes geeignetes Land als Hildesheim, und der Lands drostei=Bezirk Stade zum Theil weit mehr als das Doppelte von demjenigen, was fast alle übrigen Provinzen südlich von Hannover und Hildesheim besitzen. So verschieden ist auch die Produktionskraft des Bodens, daß ein Morgen Wiesenland gleicher Klasse, welcher in Ostfriesland 4%100 Zentner Heu liesfert, in Hildesheim nur etwa einen halben Zentner erträgt, und daß die zur privativen Sommerweide einer Kuh erforderzliche Landsläche (Kuhweide) dort zu  $2^{19}/_{20}$  Morgen, hier zu  $6^{1/}_{100}$  Morgen durchschnittlich hat berechnet werden müssen.

In Absicht auf Besit ist bas gesammte kultivirte Areal, mit Einschluß ber Forsten, in nachstehender Art vertheilt.

| Prozent<br>ber<br>Fläche                                                  | 1775                             | 0<br>10          | $6_{ m T}^{10}$ | 910                      | 1 10                         | 63 c                                           | 1               |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|-----------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|
| Emeinbe-<br>und<br>Koppel-<br>Weiden<br>Kuhweiden                         | 180'01                           | 2,098            | 7,583           | 612,674                  | 4,295                        | 5,092                                          | 641,823         |
| Torfmooren<br>Fuber<br>& 2000 Soben                                       | 6,833                            | 48               | 714             | 308,781                  | 2,882                        | 2,297                                          | 321,555         |
| Forsten<br>mit<br>Einschluß<br>ber<br>tultursähi=<br>gen Wiößen<br>Worgen | 1,209,516                        | 30,695           | 171,250         | 725,734                  | 10,426                       | 94,955                                         | 2,846 2,242,576 |
| ablaßbaren<br>Fischteichen<br>Morgen                                      | 1,837                            | 191              | 246             | 378                      | 14                           | 180                                            | 2,846           |
| Cartens<br>und<br>Accertanbe,<br>Wiefen und<br>privativen<br>Weiden       | 208,893                          | 42,295           | 321,360         | 73,680                   | 141,461                      | 5,044,917                                      | 5,832,606       |
| Es bestigen namlich von dem                                               | 1) bie Königl. Domainen : Rammer | " Kloster=Kammer | Rittergüter     | Kammereien und Gemeinden | Rirchen, Pfarren und Schulen | übrigen Grundbesitzer (265,629<br>an der Zahl) | Rotal           |
| 9)                                                                        | bie                              | 8                | ~               | ~                        | 2                            | 2                                              |                 |
|                                                                           | -                                | 5                | 3               | 4)                       | 2                            | (9                                             |                 |

Von den unter No 6 gedachten 265,629 Grundbesitzern waren (1832) 166,372 Besitzer von Ackerland und Wiesen; 99,257 aber nicht Ackerdau treibende Grundeigenthumer in den Städten, Flecken und auf dem Lande. Von Ersteren besassen:

| 76,767 | weniger  | al  | 8        | 10  | Morgen   | Uckerland       | und | Wiesen          |
|--------|----------|-----|----------|-----|----------|-----------------|-----|-----------------|
| 28,098 | zwischen | 10  | und      | 20  | <b>»</b> | <b>&gt;&gt;</b> | >>  | >>              |
| 13,569 | »        | 20  | >>       | 30  | <b>»</b> | >>              | >>  | <b>)</b> )      |
| 15,521 | n        | 30  | <b>)</b> | 50  | >>       | <b>&gt;&gt;</b> | >>  | >>              |
| 14,651 | x        | 50  | <b>»</b> | 80  | >>       | 33              | 23  | >>              |
| 16,608 | >>       | 80  | Ŋ        | 200 | »        | <b>»</b>        | >>  | >>              |
| 1,056  | <b>»</b> | 200 | <b>»</b> | 400 | >>       | <b>))</b>       | >>  | <b>&gt;&gt;</b> |
| 103    | über     | _   | ))       | 400 | >>       | >>              | 9)  | <b>&gt;&gt;</b> |

Das Uckerland verhält sich zum privativen Grünlande im Durchschnitt wie 70 zu 30.

### V. Klima.

Unser Klima ist, ber nördlichen Lage des Landes wegen, weder warm noch beständig, jedoch meist mild, gesund und Fruchtbarkeit befördernd; rauh nur in den höchsten Gebirgen-

Die mittlere Jahrestemperatur ergibt sich durch Berech= nung und Thermometer=Beobachtungen zu 7° R. Die tiefere Erdtemperatur haben fortgesetzte thermometrische Quellen= Beobachtungen zu 7°, 8 R. nachgewiesen. Die höchste Kälte übersteigt selten — 27° R. und die stärkste Hitze Hitze — 28° R. —

Da (soweit bekannt) innerhalb des Königreichs Hannover nur an wenigen Orten fortgesetzte Thermometer=Beobachtun= gen aufgezeichnet sind, so wird nicht überslüssig erscheinen, ber= gleichen Notizen auch von benachbarten auswärtigen Orten mitzutheilen:

|                    | Grab    |            |         | mit | Mittlere Temperatur, | Kem | perati     | ır, F    | Réaum., | m., 6    | bre   |           |           |
|--------------------|---------|------------|---------|-----|----------------------|-----|------------|----------|---------|----------|-------|-----------|-----------|
| 3 1 C              | Breite. | Zaf        | Zahres. | É   | Winters.             |     | Frühlingd. | 198.     | စိ      | Sommers. | -     | Herbstes. | ीहरु      |
| Kurhaven           | 53° 53′ | +          | 6, 88   | + 0 | 0, 40                |     | + 5,       | . 6      | +       | 13, 3    | 36    | 7         | 89        |
| Hamburg            | 53 33   | \$         | 7, 12   | ~   | 0, 32                |     | » 6,       | 7 23     | 8       | 15, 2    | 500   | 5,        | <b>64</b> |
| Luneburg           | 53 15   | 2 %        | 7, 20   | ~   | 0, ,                 | 61  | » 7,       | 0 .5     | *       | 13, ,    | 7 6 " | 10        | 9         |
| Franeker (Holland) | 52 36   | ©          | 8,80    | ~   | 2, 08                |     | œ<br>*     | on<br>•1 | ~       | 15, 68   | 80    | 6         | 9         |
| Braunschweig.      | 52 16   | " 7,       | 9       | \$  | 1, 36                |     | » 6,       | 9 6      | 8       | 14,88    | 80    | 00        | **        |
| Salzuffen (Lippe)  | 52 05   | " 7,       | 7       | 2   | 1, 20                |     | 5 7,       | 61       | *       | 13,84    | *     | 7,        | 9         |
| Göttingen          | 51 32   | <b>9</b> « | 9       | 1   | 0, 72                | ~   | ນີ         | *        | 8       | 14, 5    | \$    | 2         | **        |
| Mittel             | 520 3   | + 7,       | *       | +   | 0, 80                | +   | 9          | 0 0      | +       | 14, 48   | 1 +   | 7,        | 80        |

Durchaus verschieden ist das Klima auf dem Harze, indem z. B. Klausthal (51° 48′ N. Br.) in einer Höhe von 1758 Fuß belegen, als mittlere Jahrestemperatur 4, 88 R. hat; mitz hin ist es dort durchschnittlich um 0, 32 K. kälter als in

Königsberg (54° 42' N. Br.) und nur um 0, 40 R. wärmer als in Stockholm (59° 21' N. Br.).

Die burchschnittsmäßige Regenmenge bes Jahrs, beren Bertheilung im Lande jedoch fehr ungleich ift, mochte 20 bis 23 Pariser Zoll betragen. — Unter ben Winden herrschen bie westlichen vor. Sie führen vom atlantischen Dcean Feuchtig= feit und Regen uns zu. Saufig geben sie, besonders im Berbit, in Sturme uber, Die verheerend fur unfere Forften werben. Bon ber wenigsten Dauer sind die oftlichen Winde, welche Durre und scharfe Luft von ben weiten ganbflachen Dft = Europa's uns zuführen. — Spätfroste im Mai und Juni mit Dft = und Nordostwind eintreffend, farben ben ichon er= grunten Buchenwald braun, und beeintrachtigen bie Garten= und Feldkultur. - Gewitter, bie oft in ben Berggegenben ihren Ursprung nehmen, find häusig. Sie halten sich zwischen ben Bergzügen bes fublichen Lanbestheils oft lange, kehren unerwartet wieder und führen gewöhnlich zu anhaltenbem Regenwetter, mahrend fie ben flachen Theil bes Canbes meh= rentheils schnell burchziehen.

Die verschiedenartige und vielsach wechselnde Oberstächensbildung des Bodens unseres Landes, in Verbindung mit unter sich sehr abweichenden physischen Eigenschaften der vorherrsschenden Erdarten und der Eigenthumlichkeit der Lage zwischen Meer: und Binnenland, sind von Einsluß auf mannigsache Abwechselungen in der örtlichen Vertheilung der klimatischen Verhältnisse und auf Abweichungen vom gewöhnlichen Vershalten.

Um Harze verschwindet fast das Frühjahr aus der Reihe der Jahreszeiten und der lufthelle Herbst ist sehr kurz. Die Wärmestrahlung des Sandbodens im mittleren Landestheile läßt die Frühjahrs=Begetation um Hannover 8 bis 10 Tage eher beginnen, als in der, doch südlicher liegenden, Gegend

von Göttingen, wo dunkler gefärbter und fruchtbarer Boben vorherrscht. Die Trockenheit der Luft in den Sandebenen wird in den südlichen Landestheilen durch häusigeren Regen, in den nördlichen durch die mit Feuchtigkeit geschwängerten Seewinde gemindert.

Während diese hier mit großer Heftigkeit wehen, und keine zusammenhängende Baum=Begetation an den Küsten aufkommen lassen, sind sie zugleich durch eine der Gesundheit wohlthätige, sehr milbe Temperatur ausgezeichnet.

## VI. Vegetation.

Unter dem Einslusse im Allgemeinen günstiger klimatischer Verhältnisse erzeugen die Natur und der Fleiß des Menschen fast Alles, was zur Nahrung, Kleidung und Wohnung erforderlich ist, und wir würden dem Auslande nur wenig abzukaufen haben, wenn nicht manche fremde Erzeugnisse und fast zum Bedürfniß geworden wären, und wenn es nicht so Viele unter uns gäbe, welche bei ihren Einkäusen aus Vorurtheil einer ausländischen Waare schon deshalb unbedingt den Vorzug geben, weil sie weit herkommt.

Jeder Staat muß eine spezielle Kenntniß seiner Begetastion sich verschaffen, wenn er vollständig und mit Sicherheit denjenigen Gewinn seinen Ungehörigen verschaffen will, den die Natur freigedig darbietet. Unsere Regierung hat dieses durch Unstellung eines Landes Physiographen anerkannt und seit dem Jahre 1821 ist derselbe mit seiner großen Aufgabe beschäftigt. Us Theil der gewonnenen Resultate liesert die Chloris Hannoverana eine vollständige Nachweisung der wildswachsenden Pflanzen des Königreichs, mit alleiniger Ausnahme der vier letzen, auf der untersten Stuse des Pflanzenlebens

stehenben, Familien, ber Moofe, Flechten, Algen und Pilze. Es finden fich banach im Konigreiche 113 Familien fichtbar blubender Gewächse, mit Einschluß der Farrenkräuter, die Bahl fammtlicher Gattungen beträgt 501. In biefen finb enthalten 1285 Arten, 5 Unterarten, 14 Scheinarten, 29 Abarten, 583 Spielarten, 190 Abanberungen und Umbildungen wildwachsender Pflanzen, ober insge= sammt 2106 verschiebene Pflanzenformen. Die Bahl ber vorerwähnten, nicht sichtbar blühenden Gewächse aus ben Familien der Moose, Flechten, Algen und Pilze beläuft sich, noch nicht beendigten Forschungen nach, gegen 2400, wonach die Gesammtzahl aller wildwachsenden Wegetabilien bes Landes 4500 beträgt. Hiernach ergibt fich fur unfer Land ein Reichthum an Gewächsformen, wie ihn wohl kein anderer gleich großer Staat Deutschlands und bes mittleren Europa's überhaupt aufzuweisen hat. Diejenigen Gewächse bes Landes, welche ber hauslichen, landwirthschaftlichen und technischen Benutung bienen konnen, sind in zwei Hauptklassen gebracht:

- I. Gewächse, geeignet zum unmittelbaren Verbrauche, ober zur Sewinnung roher Produkte bes Pflanzenreichs; und zwar
  - 1) die dem Haushalt nützlichen wildwachsenden Pstanzen. Davon liefern 25 Arten, Früchte; 58 Arten, Gemüse und Salat; 29 Arten, Gewürze und magenstärkende Mittel; 21 Arten, theeartige Getränke; 33 Arten eignen sich zum geringen Hausverbrauche.
  - 2) Gewächse, die dem Wiesen = und Weidebau und der Viehhaltung nühlich sind und zwar: auf Wiesen 59 Graßarten und 38 Pflanzenarten der übrigen Familien, von
    welchen die Güte des Wiesenbestandes ausgeht; auf den
    Weiden sinden sich 60 Graßarten und 79 Pflanzenarten
    der übrigen Familien, welche die Güte der Weiden bestimmen. Der Kultur unserer Wiesen und Weiden sind

- 39 Pflanzenarten zu empfehlen; zur Biehfutterung sind außer obigen Gewächsen noch 45 Pflanzenarten tauglich; 12 Urten ferner liefern Hausgestügel= und Bögelfutter und 43 Urten sind der Bienenzucht vorzüglich nütlich.
- 3) An Gewächsen, welche sich zur Kultur der Haiben, zur Befestigung des Treib= und Flugsandes und zur Begrüsnung der Deiche eignen, sind resp. 14, 17 und 18 Arten vorhanden.
- 4) Von den Gewächsen des Forstbaues, machen 16 Holzarten den wesentlichen Bestand unserer Hochwaldungen aus; 24 Arten außerdem gehören dem Niederwaldbetriebe an; etwa 18 Arten sind dem Wasenholzbetriebe zu überweisen.
- 5) Wildwachsende Pflanzen, welche zur Benutzung für ben Gartenbau sich eignen. Davon passen 33 Arten für die Anlegung von Parks und Lustgebüschen; 14 Arten sind zu Hecken, Lauben und Wandbekleidungen brauchbar; 73 Arten für Teichanlagen, künstliche Felsen und Rasen=plätze; 289 Arten verdienen als Zierpflanzen einen Platz in unseren Gärten.
- II. Pstanzen, welche der Gewinnung von Kunstprodukten sich darbieten:
  - 1) Offizinelle Gewächse. Von den 120 Pflanzenarten, welche die Pharmacopoea Hannoverana zur Bereitung von Arzeneien bestimmt, kommen 106 Arten im Königreiche vor; außerdem noch 65 Arten offizineller Pflanzen, welche als Hausmittel oder in der Thierheilkunde Dienste leisten.
  - 2) Gewächse, welche sich für das Manusaktur= und Fabrikwesen eignen und zwar zur Gewinnung von kohlensaurem Kali oder Pottasche 50 Arten, von kohlensaurem Natron oder Soda 17 Arten, von oralsaurem Kali oder Sauer= kleesalz 3 Arten, von Benzoesäure 3 Arten; 25 Arten liesern Gerbestoff, 5 Arten inländisches Gummi, 78 Arten

geben Färbestoffe, 35 Arten atherische Sle, 12 Arten inländischen Kampher, 27 Arten sette Sle und 3 Arten vegetabilisches Wachs; 24 Arten können zur Gewinnung von Harz, Terpentin, Pech, Theer und Ruß dienen, 30 Arten zur Ansertigung destillirter Wasser, 4 Arten zur Herstellung gährender Getränke. Zu technisch=mecha=nischen Fabrikationen können benutzt werden: und zwar zu gröberem Flechtwerk, Decken, Matten und Seilen 34 Arten; zu seinen Strohgessechten 20 Arten; zur Versfertigung von Gespinnsten und Geweben 17 Arten.

3) Gewächse, die sich für den Handwerksbetrieb eignen, theils als robes Material, theils zu Hülfsleistungen, z. B. beim Zimmer=, Tischler=, Drechsler=, Geschirrmacher=Handwerk, wie für Instrumentenmacher, Holzschneiber, Sieb= und Schindelmacher.

Eine große Zahl dieser Gewächse vegetirt bis jetzt ungenutzt auf unserem Boden; die Benutzung anderer beschränkt sich auf einzelne Gegenden, wo ihr Vorkommen zufällig beskannt wurde. Manche derselben werden noch jetzt käuslich vom Auslande bezogen; mehrere (namentlich der wichtigsten) offizinellen Pflanzen glaubt man nur im Auslande zu sinden; Andere eignen sich zur Einführung für den offizinellen Gesbrauch; Manche können zu Produktionen mit Vortheil in Anwendung kommen, die bisher bei uns wenig oder gar nicht bekannt waren, oder eignen sich für den auswärtigen Handel u. s. w.

# VIII. Erzeugniffe.

## A. Des Pflanzenreichs.

Das Königreich Hannover hat aus allen Naturreichen wichtige Produkte.

Der Getreidebau, welcher fast allenthalben verbreitet ist, liefert zusammengenommen gewöhnlich mehr, als das Land bedarf. Wenn man den Durchschnitts=Brutto=Ertrag per Morgen zu 4%, Korn und 9%, Himten berechnet (gegen den wahren Ertrag zu niedrig), so ist die Getreide=Ernte auf 30,000000 Himten anzuschlagen (mit Gartenland genau auf 32,963912 Himten).

Die Staatskasse hat eine Grundskeuer=Einnahme von jährlich etwa 1,200000 Athlr.

Unter ben Gewerben steht mithin die Landwirthichaft oben an und man barf mit Recht behaupten, bag bieselbe im Augemeinen bemuht gewesen ist, alle nach ben ortlichen Berhaltnissen Wortheil versprechende neue Ginrichtungen und Ber= besserungen sich anzueignen. Der Druck, welchen die land= wirthschaftlichen Gewerbe fruher burch feindliche Überzüge, spåter und theilweise noch gang neuerlich burch bie geringen Preise ihrer Erzeugnisse erfahren haben, ift, flatt unsern braven Landwirth zu entmuthigen, vielmehr die Veranlassung zu vielen Wirthschaftsverbesserungen gewesen, wobei die Regierung durch Gesetzebung und auf sonstige Weise forbernd eingewirkt hat. Wenn nun ein Fortschreiten in ber technischen Ausbildung bes landwirthschaftlichen Betriebes vorzugsweise auf den größeren Wirthschaften in die Augen fällt; so ist doch nicht zu verken= nen, daß in den meisten Gegenden wahrend ber letteren Jahre auch der kleinere Landwirth Beweise gibt, daß er ein= gesehen hat, wie sehr seine Kultur bes Bobens, die wirth= schaftliche Einrichtung seines Hofes und seine Weise bessen Rrafte zu benuten, der Verbesserung noch fahig find. Nament= lich das Beispiel der größeren Skonomien hat Vieles hierzu beigetragen, und hoffentlich wird man balb nirgends mehr Urfache haben, unsern Bauern Indolenz, falschen Stolz (3. B. hinsichtlich ber Urt ihrer Zugthiere) ober eigenfinniges Fest=

halten an bem Althergebrachten ohne Ruckficht auf bessen jetige Unwendbarkeit, - vorzuwerfen. Eins ber größten und wirksamsten Sulfsmittel zur Berbesserung bes landwirthschaft= lichen Betriebes, ift bie Theilung ber Gemeinheiten und bie Berkoppelung gewesen, welche gegen bas Enbe des vorigen Jahrhunderts beginnend bis zum Jahre 1833 schon bas Resultat geliefert hatte, baß 737,825 Morgen ber Generaltheilung unterzogen, 1,419,877 Morgen wirklich speziell getheilt, 423,557 Morgen verkoppelt (zusammengelegt) worden waren. Ein ferneres Mittel zur Sebung ber Land= wirthschaft, bessen segensreiche Folgen taglich mehr sichtbar werben, ift bie Ablofung ber Grunblaften, zu beren Beforberung bie Errichtung einer Kreditkaffe beabsichtigt wirb. In welcher fehr bebeutenden Ausbehnung bas Ablofungs = Gefet in Unwendung kommt, erhellt schon baraus, daß bie Einnahme bes Domanii an Ablbsungs=Gelbern jest bereits etwa 1,400,000 Rthlr. betragt. Bunschenswerth erscheint bie baldige Erlassung einiger anderer bamit in Berbindung stehender Bestimmungen, 3. B. über bie Verwendung ber Abldsungs= Rapitalien, über bie Berhaltniffe ber freigeworbenen Sofe u. f. w. Wenn bie gefetlichen Borschriften, welche zur Be= forberung bes Unbaues von Futterfrautern in einigen ganbestheilen bestehen, nach ben jetigen Beburfnissen vervollständigt und allgemeiner gemacht würden, so mochte baburch einem febr fühlbaren Mangel abgeholfen werden; auch ift in hohem Grade zu wunschen, daß bem dringenden Beburfniffe eines umfassenben, die Land : Entwasserung und Bemafferung, so wie ben Bafferstau und bie Borfluth bei Muhlen, betreffenben Gesetzes, baldigst abgeholfen werde. Namentlich im Bremischen und in Oftfriesland, so wie im Luneburgischen und im Honaischen, ist durch Urbarmachung von Mooren (Behnkolonien) ber Landwirthschaft eine Erweiterung zu Theil geworden; im Lüneburgischen, Honaischen und Osnabrückischen durch Anlegung von Schwemmwiesen. Eine landwirthschaftliche Lehranstalt und f. g. Musterwirthschaften fehlen uns.

Die Gesammt : Ausgaben aus öffentlichen Fonds, behuf der Gemeinheitstheilungs = und Ablösungs : Angelegenheiten, behuf der Moorkulturen, des Obstbaues, der Flora hannoverana, der Landwirthschafts = Gesellschaft, betragen jährlich nur etwa 43,000 Kthlr.

Die 1764 errichtete Königliche Landwirthschafts= Gefellschaft in Celle, hat vielfache Beweise ihrer nuglichen Wirksamkeit geliefert; feit einigen Jahren bestehen baneben als Privat = Unstalten in mehreren Landestheilen landwirth = schaftliche Provinzial=Bereine, Die, wenn fie ihre 3mede unermubet verfolgen, von bedeutend gunftigem Gin= fluffe auf die landwirthschaftlichen Gewerbe fein werden. Der niedersächsische Schafzüchter=Berein ift vorzüglich für bie Landbroftei=Bezirke Hannover und Silbesheim thatig. Sier= ber gehören auch die zum Bortheil ber Grundbesitzer errichteten verschiebenen Rrebit=Institute (fur bie Ritterschaft bes Rurftenthums Luneburg feit bem 16. Februar 1790, fur bie Ritterschaft und fonstige Grundbesiter ber Fürstenthumer Calenberg = Grubenhagen und Hilbesheim vom 5. August 1825 und 23. Januar 1838, für bie größeren Grundbesiger in ben Bergogthumern Bremen und Berben, im Lande Sabeln und in ben Grafschaften Hona und Diepholz vom 17. Januar 1826, 21. September 1827, 22. September 1829, für die Grundbesiger bes Fürstenthums Oftfriesland und Sarlinger= landes feit dem 27. November 1828). Kerner die im Jahre 1833 entstandene Sagelfchaben=Berficherungs=Unstalt; bie fieben Brandverficherungs=Unstalten; bie Bebed= Einrichtungen bes Königlichen Marstalls zu Hannover und

des Landgestüts zu Celle; die Pferde=Rohrungs= und Pramien=Uuslobungs=Rommission in Ostfriesland; ahnliche Einrichtungen in anderen Landestheilen; der Hannover=Braunsschweig=Oldenburgische Verein zur Verbesserung der inländischen Pferdezucht; der Verein zur Beför= derung und Verbesserung der Pferdezucht im Her= zogthume Bremen; der Gartenbau=Verein sur Königreich Hannover, u. s. w.

#### 1) Landwirthschaftliche Berhaltniffe.

Bei der Beschreibung der landwirthschaftlichen Berhältnisse des Königreichs Hannover stößt man auf noch mehr Schwierigkeiten, als in Beziehung auf andere Inzdustriezweige vorhanden sind. Nicht nur sehlt es fast gänzlich an den so sehr nütlichen landwirthschaftlichen Ortsbeschreibunzgen, sondern auch allgemeinere Darstellungen des landwirthschaftlichen Betriebes sind nur von einzelnen Landestheilen vorhanden, und unter diesen mehrere ältere und wenig zuverzlässige. Der nachstehende Bersuch einer landwirthschaftlichen Statistik ist deshalb sast nur aus Materialien entstanden, die aus allen Theilen des Landes von praktischen Landwirthen mitgetheilt sind.

Hinsichtlich ber im Königreiche üblichen Ackerbaus Systeme ist Folgendes zu bemerken. Man versteht bekanntlich unter einem Ackers, Felderschssteme, eine Eintheilung oder Bestellung der Felder nach gewisser Ordnung und Regel, damit ein zweckmäßiger Betrieb der Landwirthschaft begründet und die Produktionskraft des Ackers befördert und erhalten werde. Der Andau der verschiedenen Getreidearten, noch mehr aber der s. g. Handelspstanzen und Wurzelgewächse (Rapps, Mohn, Flachs, Kartosseln), entzieht dem Boden eine bedeutende Quantität Humus, und um diesen zu ersetzen, wendet man,

v. Reben, bas Königr. Hannover.

außer angemessener Bedüngung, vornehmlich brei Mittel an: die Brache, die Niederlegung des Landes zu Graswuchs, oder den Fruchtwechsel. Hieraus ergeben sich folgende brei Systeme:

- 1) Die Felderwirthschaft, wobei man bem Uder mehrere (meist Getreibe =) Ernten entnimmt unb bann bem= felben burch Brache und Dunger wieder die geeignete Ertrags= fähigkeit zu geben sucht. Die alteste und allgemeinste Art biefer Wirthschaft ift bie Dreifelberwirthschaft (Brachfeld, Winterfeld, Sommerfeld, nebst einer angemessenen Flache stetigen, entweder als Anger zur Weibe ober als Wiese zur Heugewinnung, bestimmten Graslandes), mit ihren Mobifikationen: ber alten Dreifelberwirthschaft, wobei ber britte Theil bes Aders rein gebracht wird, und ber futterbauenben Dreifelber= wirthschaft, wobei die Brache mit Sad = und Schotfruchten und Futterkrautern bestellt wird. Diese Dreifelderwirth= schaft mit Futterbau ift bas im Konigreiche am Allgemeinsten verbreitete System. Dann gibt es aber auch ein Syftem mit vier Felbern (brei Getreibearten und Brache); ein funffelberiges Suftem (Brache, Winterfrucht, Erbsen oder Bohnen, Winterfrucht, Sommerfrucht); eine Sechsfelberwirthschaft (reine Brache, Winterkorn, Sommer= forn, besommerte Brache &. B. mit Sacfrüchten, Sulfenfruch= ten, Klee; Winterforn, Sommerforn); einen acht=, neun= ober zwölfjährigen Turnus, wenn man bie reine Brache ber ursprünglichen Bier= ober Dreifelberwirthschaft auf ein Drittel ober gar auf ein Biertel beschrankt. Es gibt indeß ber Dodalitäten hierbei so Manche, daß die Wiederkehr ber nämlichen Fruchtart und Brache oft erst in 16, 18, 21, 24, 27, 28, 30, 32 Jahren u. f. w. eintritt. Diese pflegen unter bem Syftem ber Drei= und Bierfelberwirthschaften mit theilweise besom= merter Brache zusammengefaßt zu werben.
  - 2) Die Roppel=, Schlag=Wirthschaft, beren Cha=

rakter ein regelmäßiger Wechsel der Landesbenutzung zum Fruchtbau und zur Viehweide ist, mit 5 bis 12 Koppeln oder Schlägen. Sammtliche ackerbare Grundstücke sind in eine bestimmte Zahl von Abtheilungen zerlegt.

- 3) Bei der Wechselwirthschaft sucht man die Erhalztung der Produktionskraft der Felder oder vielmehr das bessere Gedeihen der einzelnen Früchte durch eine entsprechende Folge der Feldfrüchte zu erreichen und läßt sich deshalb z. B. in den Provinzen südlich von Hannover, als Regel dienen:
  - a) durch den Andau von Hackfrüchten kann die Brache ersetzt werden, falls man auf den Andau von Sigewächsen verz zichtet.
  - b) Nach reiner Brache folgen entweder Slgewächse oder Winterung, nach Hackfrüchten in der Regel Sommer= getreide mit Klee.
  - c) Hierauf kommt Klee ein ober zwei Jahre lang, nachbem er gut ober schlecht bestanden ist (dient in der Regel im zweiten Jahre zur Lämmerweide).
  - d) Winterkorn in die Kleestoppel, nach vorheriger Düngung ober Hurben.
- e) Lein, Erbsen, Hulsenfruchte zum grun Abfuttern.
  - f) Winterkorn.
  - g) Hulsenfrüchte in frischer Dungung.
  - h) Winterforn.
  - i) Sommerfrucht.

ibrigens gibt es ber Wechselwirthschaften unzählige Urzten, weil man jedes Kulturspstem bahin rechnen kann, bei welchem von der Grundlage der Wechselwirthschaft: nach Halmsfrucht stets Blattsrucht und nach Blattsrucht stets Halmsrucht folgen zu lassen, — niemals abgewichen wird. Die (stets in möglichst höchster Kraft, also am besten in der ersten, aber nie später als in der zweiten Gare zu bestellende) Blattsrucht kann

in Hulsenfrüchten oder Hackfrüchten, Mah= oder Weibeklee, Buchweizen, Spörgel u. s. w. bestehen, nur darf der Klee nicht zwei Jahre nach einander benutzt werden, weil dadurch sich leicht Quecken erzeugen, die bei einer Wechselwirthschaft ohne reine Brache ganz besonders vermieden werden mussen.

Noch ein Beispiel der Kulturordnung bei der Wechsels wirthschaft, welches in einer der besten Gegenden der Lünes burger Geest (Umter Medingen, Bodenteich, Ebstorf, Oldensstadt) in neuerer Zeit eingeführt ist, werde hier genannt, weil dieser Wechsel sich als sehr geeignet erwiesen hat, bei reichen Korns und FruchtsErnten, die Wirthschaft, durch das alle acht Jahre zweimal Statt sindende Bilden einer kräftigen Kleesnarbe, zu heben.

a) Sehr stark gedüngte Hackfrüchte und grün abzumähendes Grünfutter.

- b) Nach Hackfrüchten Gerste, nach Wickfutter Winterung, mit untergesaetem rothen Klee.
- c) Rother Maheklee, theils zur Stallfutterung, theils zum Heugewinn.
- d) Winterfrucht.
- e) Gebüngte Erbsen; Widen, Flachs.
- f) Winter= und Sommerkorn nach Beschaffenheit bes Ackers mit untergesäetem weißen Klee.
- g) Kleeweibe.
- h) Winterfrucht.

Wo unbeschränktes Besitzthum, kraftvoller nicht zu schwerer Boden, gute und wohlfeile Arbeit, hinlängliches Betriebskapital und personliche Thätigkeit und Intelligenz vorhanden sind, empsiehlt dieses Feldsustem sich als das beste und vortheilhafteste.

Wie in Beziehung auf den Boden, bieten auch hinsicht= lich des herrschenden Ackersustems die Provinzen Göttingen, Grubenhagen, Hildesheim und Kalenberg, südlich von Hannover, gemeinschaftliche Grundzüge dar. Es ist das der Feldwirthschaft mit reiner und besommerter Brache und drei = bis sechsjährigem Düngungsumlause; vorgeschrieben und gesetzlich bestehend, in Folge der Hutz und Weideservitute der Schäserei = und Weideberechtigten auf den Brachäckern.

Es ist aber auch nothwendig, so lange nicht Gemeinsheitstheilungen und Verkoppelungen Statt gefunden haben: wesgen der meist noch bestehenden Gemeinschaft der kleineren Grundsbesitzer hinsichtlich ihrer Viehweiden, welche eine bestimmte Ordnung auch hinsichtlich der Behütung der Ücker erforderlich macht; ferner unerläßlich wegen der jetzigen zerstückelten Lage der Ücker, deren ungeregelte Bestellungsweise bei mangelnder Spatenkultur nicht ohne Beeinträchtigung und Beschädigung des Nachbarstücks wurde geschehen können.

In ben Provinzen Hoya, Diepholz, Donabrück, Meppen, Lingen, Bentheim und Oftfriesland das gegen, sindet man als Regel stete Kultur ohne reine Brache. Sine geregelte Feldeintheilung und Fruchtfolge ist, mit Austnahme der allein belegenen Güter und Höfe, selten; ein Ieder bestellt den Acker und läßt die Früchte auf einander folgen wie ihm am besten scheint, oder sein augenblickliches Bedürsniß es erheischt. Wenn nun in diesen Gegenden, mit Ausnahme der Oberwesermarsch, fast nie reine Brache vorkommt, so wechselt dagegen die Kultur häusig mit mehrjährigem Dreisch, theils um dem schlechteren Boden Ruhe zu gönnen, theils um solchen als Weide zu nutzen.

Die dem Landmanne zu Gebote stehenden Mittel, um im Großen seinem Ucker den verlorenen Humus wieder zu ersetzen, sind bekanntlich der animalische und vegetabilische Dünger, wo die Lokalität es gestattet, auch der Schlamm aus Erdsängen und Teichen. Von den Einrichtungen zur Erlangung des animas

lischen Düngers, wird bei ber Beschreibung ber einzelnen Lansbestheile die Rede sein. Der vegetabilische Dünger wird entweder auf vielsache Weise, im Acker selbst erzeugt, welches das beste und lohnendste Versahren ist, oder demselben zugeführt. Im Lande erzeugt, wird der vegetabilische Dünger oder Humus, in den besseren Gegenden vorzugsweise durch den Aleebau und durch das damit verbundene Unterackern einer kräftigen an Vegetabilien reichen Narbe, ferner auf gutem Boden, durch den Bau der Hack, auch Blattsrüchte; die theils durch das Absfallen ihrer untern Blätter, theils durch ihren Wurzelreichsthum, wenn auch nicht (wie es bei schönem Alee der Fall) den Boden bereichern, doch immer einen bedeutenden Theil des dem Lande entzogenen Humus, und zwar um so mehr ersehen, je dichter und schöner ihr Stand gewesen.

In schlechteren Gegenden, wo kein Klee, Bohnen, Erbsen und Wicken wachsen, oder auf den, der Überschwemmung auszgesetzten Ländereien, wird der im Ucker konsumirte Humus auf folgende Weise ersetzt:

- 1) Durch die Niederlegung des Ackers zur kunstlichen oder natürlichen Grasweide, wo denn nach Maßgabe der grösseren oder geringeren Produktionsfähigkeit des Bodens, auch eine größere oder geringere Vermehrung des vegetabilischen Düngers oder Humus während der Zeit der Ruhe Statt sinz den wird.
- 2) Auf trocknem warmen Boben, durch das Unterackern grüner Saaten, wie Buchweizen, Sporgel, Rüben, Rapps, Rübsen, Lupinen u. s. w. und
- 3) vorzugsweise in den Gegenden, wo keine Niederlegung des Landes Statt findet, sondern fast aller Acker jährlich bezstellt wird, durch die Vermengung des animalischen Düngers mit Anger= oder Haidplaggen.

In den Geeftgegenden des Königreichs wird durchgehends der Andau des Rockens, dem des Weizens vorgezogen. Selbst auf dem schweren Boden pflegt man häusig die erstere Frucht ihrer höhern Sicherheit und größeren Strohertrages wegen voranzustellen. Die Nähe des Gebirges veranlaßt hier nicht selten eine Kulturbeschränkung, die in der Ebene von der Leichtigkeit oder Lockerheit des Bodens, so wie von seiner mehr oder minder naßhaltigen Beschaffenheit, bedingt wird.

Der Roden erfährt eine fehr verschiedene Behandlung. Me Mooranbauer 3. B. stimmen barin überein, daß man auf den Mooren nur folden Roden ausfaen muffe, welcher auch auf Moorboden erbaut worden ist. Man barf ihn nicht fruher faen, als bis ber Boben mehrere Male gebrannt ift. Die Ausfaat geschieht im Buneburgischen, Bremischen, Berbenschen und einem Theile ber Grafschaft Diepholz fehr fruh, schon im Unfange Septembers; auf ben Bentheimischen, Lingenschen, Meppenschen und Ostfriesischen Mooren bagegen saet man erst zu Unfang Oktobers. Die Urfache biefer Berschiedenheit liegt zum Theil in ber Entwafferung bes Moorbobens, zum Theil aber auch im Klima. Buchweizen ist hier die beste Worfrucht bes Rockens, häufig auch ist er sein eigener Worganger. ben leichteren Mooren z. B. im Honaschen wird kein Rocken gefäet, weil burch bas Auffrieren bes Moores bie Wurzeln Schaben leiben. In ben (burch Winterbeiche gegen überschwemmung gesicherten) Marschen baut man ihn nach jeder andern Frucht, nur nicht nach Weizen. Die Zubereitung bes Bobens ist wie die zum Weizen. Alte Saatsurche, die man in ben sublichen Theilen bes Konigreichs zu seinem Gebeihen fast durchaus erforderlich halt, ist in den nördlichen Marschen und auf ber Geest selten gebrauchlich. Gewöhnlich faet man in der letten Salfte des Septembers bis Mitte Oktober, in ben sandigen Geestgegenden auch noch im November und so

lange die Erde offen ist — 2 bis 21/4 Himpten auf den Kazlenberger Morgen. Man hat jedoch die Erfahrung gemacht, daß frühes Säen den Bortheil eines geringeren Einsaatquanztums gewährt. Die Krankheit des Mutterkorns scheint in den Marschen und in den meisten Geestgegenden nicht so zu herrschen als in den Gebirgsdistrikten während nasser Jahre. Die Güte des Marschrockens, namentlich des auf den Elbzinseln Finkenwerder, Altenwerder u. s. w. erbauten, ist unüberztrefslich.

In den Marschen und überall im strengen Kleiboben, ist der Weizen recht an seinem Plate; man baut fast überall nur Winterweizen, und zwar am meisten die rothen und gelsben Arten, weil die weißen die Überschwennungen nicht so gut ertragen. Seine Folge sindet gewöhnlich nach reiner Brache Statt, oder auf Öls, Schotens und Hackfrüchte, selten nach andern, denn er liebt die Cerealien als Vorfrucht wenisger als Blattfrüchte. Ein oder mehrere Male nach einander gebaut, gerathen die nachfolgenden Ernten selten, jedoch soll solches in einigen Marschen an der Elbe bei neuen Einpoldes rungen, oder wenn altes Grünland zu Ackerland gemacht wird, wol geschehen. Die Aussaat des Weizens wird in der Regel von Mitte September bis Mitte Oktober bewerkstelligt; das Aussaatmaß schwankt zwischen 13/4 und 21/4 Himpten auf den Kalenberger Morgen.

In den südlichen Provinzen des Königreichs ist der Gersstend au nicht unerheblich. Der Geestbauer auf den sandigen Haiden befaßt sich selten damit, noch weniger der Moorbauer. In den Marschen daut man sowohl Winters als Sommersgerste; die ganz schwere Marsch ist indeß der letzteren nicht besonders zusagend, und sie eignet sich besser für milderen Bosden. Wenn man sie in den alten Eldmarschen für eine sehr auszehrende Frucht hält; so hat sie um so größere Wichtigkeit

fur bie Außenbeichsländerei und bie Inseln; wo man immer mehr, ber fruheren Felbraumung wegen, fie bem Rapps vor= anstellt. Auch zum Ersat ber ausgewinterten Rappsaat ober Wintergerste wird die Sommergerste benutt, indem man fie zwischen jenen Fruchten eineggt. Um meiften saet man bie Gerste nach Rapps ober Rocken, seltener nach Weizen, und gibt bann brei Pflugarten, faet auch zuweilen bie Furchen. Fur bie beste Saatzeit halt man, nach ber verschiebenen Beschaffenheit und Lage bes Bobens, bie letten 10 bis 12 Tage bes Septembers, ober bie erste Halfte bes Oktobers. zeilige große Sommergerste baut man im Ralenbergischen, Sottingischen und Hilbesheimischen fast burchgangig, bann auch 3. 28. in ben Flußmarschen an ber Elbe und Wefer. In jenen südlichen Provinzen füllt sie bas bem Winterfelbe folgende f. g. Sommerfelb größtentheils, und kommt auf irgend geeig= netem Boben oft in febr bedeutenden Flachen vor. 216 all= gemeiner Grundsat bei bem Sommergerstebau gilt, bag fie nie dem hafer folgt. Un Pflugarten werben zu ber Gerste wenigstens brei gegeben. Sehr allgemein faet man fie oben auf und wendet, in ben sudlichen Landestheilen in den Fluß: marschen, so wie in Offfriesland, fast überall zu Beendigung ber Gerstebestellung bie Walze an, vorzüglich auch um bas Maben biefer im Stroh gemeiniglich kurzen Frucht bemnachst zu erleichtern. In ben Gegenden, welche weniger schweren Boben haben, geschieht z. B. im Luneburgischen bas Balgen erst, wenn die Saat gelaufen ist; auch adert man bort in den Amtern Medingen, Bobenteich, Ebstorf, Dibenstadt (wo der Mecklenburgische Haken vorzugsweise gebraucht wird) statt des Dbenauf = Saens, die Gerste häufig unter, besgleichen alles übrige Sommerkorn, mit Ausnahme bes Buchweizens und ber feinen Samereien. Die zweizeilige Sommergerste wird in ber ersten und zweiten Salfte bes Mai, die ergiebigere aber leich:

tere vierzeilige in der letzten Hälfte dieses Monats eingebracht. Das Einfaatsquantum der Gerste kommt dem des Rockens gleich. In Ostfriesland jedoch und einigen Bremischen Marsschen wird vielfältig von Wintergerste der vierte Theil mehr genommen, was in dem, dem Keimen und Auflausen ungunsstigen, schweren, selten gehörig zu zerkleinernden Boden, seinen hauptsächlichsten Grund haben mag; weil man nicht behaupten kann, daß hierdurch der Ernte=Ertrag erhöht würde, denn die Dualität des Korns ist geringer. In Ostfriesland wird zum auswärtigen Handel, besonders nach England, die Winter= und Märzgerste gesucht, obwohl dieselbe 20 Prozent gegen die Gerste von der Elbe, aus Pommern und von der Ostsee im Gewichte verliert. Die ostsriessische Sommergerste liesert vielfältig nur ein schmales Korn.

Der Safer wird von ben befferen Landwirthen ber Geeft fo ziemlich mit ber Gerfte gleich behandelt. Man faet ihn von ber Mitte Upril bis Unfangs Mai. Auf ben Eineburger besfern Sandadern wird viel Hafer gebaut, auf ben schlechtern Baibfelbern aber und auf ben Hochmooren bes Konigreichs, welche ber Kultur unterworfen wurden, ist der Unbau des Weißhafers wenig verbreitet. Dagegen kommt felbst in sterilen Sandgegenben ber schwarze ober s. g. Rauhhafer häufig vor, und ist dort wegen feines reichlicheren Strohertrages von Wichtigkeit, wenn auch fein Körnerwerth gering ift. In ben befferen Gegenden ber Luneburger Geeft wird vorzugsweise viel Bunthafer gebaut, nach halber Dungung, ber burch die Dunnhulsigkeit und Schwere sich vortheilhaft auszeichnet. In ben Saibe= und Moorgegenden, namentlich auf den leichteren Mooren, gibt man dem Buchweizen ben Worzug, welcher ber chemischen Kon= stitution des Bodens entsprechender, nicht so aussaugend ist, auch bas gand rein erhalt; obgleich man ihn ein Schlumpforn nennt, weil spate Nachtfroste, so wie Gewitter ohne

Regen während ber Bluthezeit, gewöhnlich sein ganzliches Miß= rathen herbeiführen. Gunftige Jahre erfegen ben Schaben reich= lich, und ber Buchweizen ist überbem als Vorfrucht bes Rockens wichtig. Die Marschen anlangend, so wird ber Haferbau am ausgebehnteften in Offfriesland betrieben, bort nimmt er am gewöhnlichsten bie erste Stellung nach bem Aufbruche bes Graslandes ein, wie man ihn benn auch im Bremischen in bie erste Gaare bringt; wogegen in ben Hauptbistrikten ber übrigen hannoverschen Provinzen gewöhnlich am Schluffe ber Felbumlaufe im ausgebauten gande fein Standort ift. wo in Offfriesland nur Commergetreidebau betrieben werden kann, wird er nicht felten vier bis funfmal hinter einander angebaut, wobei benn wohl nach ber zweiten Saat eine Dun= gung Statt findet. Die gebrauchlichste Saatzeit bes Safers ift im größten Theile bes Luneburgischen, in ber Honaischen Marich und auf ber bortigen Geeft bie erfte Balfte bes Upril, weiter an ber Befer hinunter faet man gern ichon im Marg, im Ralenbergifden und Silbesheimischen ift man aber zufrieben, wenn im April bis Mitte Mai gefaet werden kann, was auch von ben meisten Geeftgegenden gilt. Im Sietlande Sabeln und bem niedrigen Marschfelbe zur Seite bes Rehbinger Moors, welche sehr mangelhafte Abwasserung haben, ist ber Mai die Saatzeit, bem Weibegange einiger Jahre folgen bin= ter einander mehrere Hafer = Bestellungen. In Oftfriesland werben die vorzüglich zum auswartigen Verbrauch bestimmten Sorten Brauhafer — mit kurzem, fehr feinschaligem, am schwersten wiegenden Korn, den fettesten Kleiboden verlangend; — ber Polberhafer wo möglich schon im Marz ber Erbe anvertraut, damit das Stroh nicht zu uppig aufwachse und dann nur leichtes Korn liefere. — Das Ginsaatsquantum des Hafers ift burchgångig wenigstens um bie Balfte ftarker, als das des Rodens. — Der Preis ber ebengenannten eble:

ren Hafersorten ist gewöhnlich den vierten Theil hoher gegen den des gewöhnlichen Hafers, aber man rechnet die Ernte derselben auch gewöhnlich den vierten Theil geringer als von dem Futterhafer, dessen Stroh zur Fütterung auch für besser gehalten wird. In den schlechteren, trockneren Sandgegenden wird vorzüglich Bunt= (eine Mischung aus Weiß= und Rauh=haser) und Rauhhaser (schwarzer Haser) gebaut. Der Preis des Ersteren verhält sich gewöhnlich gegen den des Weißhasers wie 3 zu 2 und des Letzteren wie 2 zu 1.

Beiße Erbfen gehoren zu ben weniger begunftigten Be= genftanben bes hannoverschen Felbbaues. Im Grunde findet bie Erbse ihren Mutterboben im Hannoverschen nicht häufig, es fei benn in ben sublicheren Provinzen, z. B. im Silbesheimischen und namentlich in den dortigen Harz-Umtern, wo sie fruh im Marz gefaet, vortrefflich gebeiht, und auf mildem Lehmboben nicht felten 24 Himpten vom Morgen liefert; auch in einzelnen Theilen ber Proving Denabrud. Seit einigen Jahren hat man auch im Luneburgischen mit gutem Erfolge begonnen, bie Erbsen auf Sandboden nach Mergelung zu bauen. Allgemeinen ist der Erbse Marschacker, namentlich folder, der nicht gang rein von Unfraut ober nicht gehörig locker ift, ebenso entgegen, wie Moor = und Haibeboden; aber auffallend scheint, daß auch die in ben Marschen erbauten Erbsen sich gemei= niglich ungemein leicht weich kochen. — Der Anbau ber weißen Erbse mochte in ben Wegenden besonders nuglich fein, wo eine frühe Bestellung bes Rockens erforderlich ist, weil Bohnen in ber Regel volle 14 Tage fpater reifen. Die beste Saatzeit ift Mitte bis Ende Marz, spater gefaet liefern fie viel Stroh aber we= nig Körner; bas Quantum ber Aussaat 21/8 bis 23/3 Himpten-

Welche wichtige Rolle dagegen die Bohnen im Hans noverschen Feldbau'spielen, ist bereits oben angedeutet wors den; vor allen in den gesammten Marschen. Hier und bort,

- Cash

3. 23. an ber Wefer, ersetzen sie einen großen Theil bes hafers zum Pferdefutter. In den Wesermarschen ist bie lange Bohne, sogenannte »Mannsnase« ober »Bremerbohne« am beliebteften, obgleich biefelbe einen Boben von fraftigen guten Bestandtheilen, tiefe Uderkrume und gute Abwafferung erforbert; ohne jeboch bie kleinere, mehr runde Urt gang aus= auschließen, welche in ben sammtlichen Marschen und nament= lich auf ben untern Elbinseln überwiegend angebauet wird, wo ber wuchernbe Aderfenf fein Sinberniß in ben Weg legt. Der Umftand, bag bie Saidschnucken bie grune Bohnen= pflanze nicht fressen, wird an ber Unterelbe benugt, um bie Bohnenfelder von Unfraut zu reinigen, indem man bie Schafheerden von ber Geest hineintreibt. In Oftfriesland besitt man unter bem Mamen »Pferbebohnen« eine lang gestaltete Mittelsorte, welcher man ben Worzug zugestehet. Fruchtfolgen wird bie Bohne häufig als Zwischenfrucht zwischen zwei Halmfruchten und bann immer als Worfrucht bes Weizens und Rockens, auf mehreren Poldern am Dollart auch in einzelnen andern Gegenden, statt ber Bradje, und bann in Reihen vielfältig zwischen Rapps, angebaut. In Reihen orbentlich gepflanzt und behackt, liefert bie Bohne reiche Ern= ten, wie Beifpiele aus bem Ralenbergischen, Gottingischen u. f. w. barthun. Un Pflugarten wird zu ben Bohnen fast überall nur eine gegeben, und sie werden in nicht zu schwerem Lande bamit gleich untergepflugt. Die befte Caatzeit halt man in ben Elbe- und Wefermarschen, Enbe bes Marz und Unfang Uprils; in ben fublichen Landestheilen und Oftfriesland pflegt man von der letten Salfte bes Aprils bis zur Mitte Mai's bie Bohnenfaat zu beschaffen. Das Einfaatsquantum pflegt von ber großen Bohne fo ftark, wie bas bes Hafers zu fein, also etwa 3 Himpten. Von der kleineren Art nimmt man ben vierten Theil weniger. Ein Gemisch von Bohnen, grauen

Erbsen ober Widen (Rauhfutter, Rauhzeug) zu faen ift, wo nicht Überfluß an Wiesen ben Anbau ber schieren Bohnen ber größeren Kornerergiebigfeit wegen vortheilhafter erscheinen laßt, in vielen Geeftgegenden, im Ralenbergifchen, Gottingifchen, Hilbesheimischen mit Recht verbreitet und 3. B. als Schaf= futter fehr beliebt. Much in einigen Flußmarschen findet man baffelbe häufiger. Muf ben größeren Gutern find bie Bob= nen und noch mehr das Rauhzeug zur Unterhaltung ber ver= edelten Schafereien von ber größten Wichtigkeit, ba nicht nur die Korner ein fehr nahrhaftes Futter barbieten, fondern auch bas Stroh einen fast bem Beu gleichkommenben Futterwerth besitt und wenn es trocken eingekommen ift, fehr gern von ben Schafen gefressen wirb. Diesen wird das Rauhfut= ter gewöhnlich ungebroschen in die Raufen gestedt; ber flei= nere Landwirth schneidet es seinen Pferden ungebroschen au Haderling. Rudfichtlich bes Bohnenbaues auf ber Geeft ist noch nachzuholen, baß man sie auf reich gedungtem Boben im Donabruckischen in Reihen, sowohl allein und bann in einer Entfernung von 6 - 8 Boll (um fie von Unfraut reinigen, burch = und anhaden zu konnen) oder, wenn Möhren barunter gefaet werden follen, auf 4 Weite pflanzt. In ben Provinzen Kalenberg, Gruben= hagen, Gottingen und Silbesheim werden fie im Dreifelber= umlaufe im Brachfelbe, als Brachfrucht gleichfalls im ge= bungten gande gebaut; nicht fo im Bierfelberumlaufe, wo die Bohnen wie das Rauhfutter ihr eigenes Feld nach bem Sommerfelbe erhalten und nur gebungt werben, wenn im nachfolgenden Brachfelde Flachs nach ihnen gebaut werben foll.

Was die Bohnen für die Marsch, das ist der Buchweis zen für die vielen Haides und Moorlander des Königreichs; schwererer Boden sagt ihm nicht zu, indem er dann zu sehr ins Stroh geht. Er ist freilich eine unsichere Frucht, aber

ein vorzügliches Buchweizenjahr erfest mehrere fehlgeschlagene, und bann ift ber Berluft nicht groß babei, ja er wird in ben folgenden Jahren reichlich eingebracht, wenn ber Landmann fich entschließt, den aufgewachsenen aber schlecht ansegenben Buchweizen grun unterzupflugen, weil ber Ertrag ber folgen= den Frucht bem eines frisch gedungten Felbes gleich kommt. Im vorzuglichsten gebeiht ber Buchweizen im lehmigen Sand= boben, 3. B. wie im Lingenschen zu Emsbuhren und Um= gegend, und auf bem gebrannten Mooracker, so lange bie Schollerbe noch nicht ganglich zerstort ift. Im zweiten und dritten Jahre nach der Urbarmachung steht der Buchweizen in der Regel am besten. In naffen Jahren gerath er um fo schlechter, als die Gruppen weit von einander entfernt find, weil in biesem Fall die Feuchtigkeit nicht schnell genug abzieht. Die Dftfriesische Methode bes Buchweizenbaues, bei welcher bie Gruppen in einer Entfernung von 10-12 Juß gezogen werden, hat beshalb große Worzuge vor ber Luneburgischen, Bremischen, Sonaischen und Berbenschen Methobe, indem man bei biefer bie Gruppe in einer Entfernung von 24-30 Fuß anfertigt. Der Buchweizen wird auf den Mooren in ber Regel mit ber Sense gemabet; an einigen Orten richtet man ihn gleich barauf in Form zugespitter Buschel in bie Sohe und lagt ihn fo bis zum Ginernten ftehen, andermarts bleibt er bagegen eine Zeitlang in Schwaben liegen, wird bann in Bunde gethen und bleibt hierin aufgerichtet fo lange auf bem Felbe bis er troden genug ift, um eingescheuert werben ju konnen. Die erfte Methode ift im Meppenschen, Lingen= ichen, Bentheimischen und Offfriesischen gebrauchlich, die lettere wird bagegen im Euneburgischen, Berbenfchen, Bremischen, Honaischen und Diepholzischen angewendet. — In Ofifries: land und ben zuerst genannten Provinzen brischt man ben Buchweizen, nachdem er troden genug ift, auf bem Felbe.

Die Körner behalten babei ein weit besseres Unsehen, als wenn bas Dreschen erft lange nach bem Einernten vorgenom= men wird, fie find glatt, glanzend und voll, und besigen nie= mals einen bumpfigen Geruch. Buweilen, wenn ber Buch= weizen nicht mehr bie Mussaat erfett, faet man im funften, fechsten ober siebenten Jahre Rocken, auch wohl einzeln Sa= fer; man pflugt ober hadt febr tief bazu und brennt; allein bennoch machsen beibe Fruchte, vorzüglich ber Safer, sehr kummerlich. Auch wird (namentlich auf ben oftfriesischen Mooren) als funfte ober fechste Frucht wohl ein Gemenge aus Safer und Buchweizen bestehend, gefaet, welches man reif werben läßt und im Binter mit bem Rindvieh verfüttert. Häufig fett man jenem Gemenge auch etwas Sporgelfamen gu. - Stellenweise wird auf ber Beeft ber Buchweizen gur Grunfutterung gebaut, indeffen schatt man zu biefem 3mede ben Sporgel mit Recht viel hoher, indem ersterer wenig Milch geben foll.

Auch in den von der Natur nur mäßig ausgestatteten Gegenden Hannovers ist die Kartoffel neben dem Buchweizen eine hochwichtige Kulturpslanze; nur hindert es häusig
ihren ausgedehnten Undau, daß sie zu ihrem Gedeihen auf
dem sandigen und moorigen Ucher der Düngung (wenn auch
nur mittelmäßigen Düngers) bedarf. Dort wendet man wohl
die Lochdungung an, rajolt oder spatpslügt, häust aber nicht.
Interessant ist die auf den Hochmooren gemachte Erfahrung,
daß die Kartosseln nur einen kalihaltigen Dünger verlangen,
um zu gedeihen, was sich daraus ergibt, daß sie, wenn man
mit Buchweizenkass (welches sehr viel Kali enthält) zu ihnen
düngt, eben so gut, ja bei weitem besser wachsen, als wenn
man dazu mit Mist gedüngt hat. In den Marschlässern
wurde der Kartosselnbau bisher im Allgemeinen vernachlässigt;
es ist z. B. erst wenige Jahre her, daß Ostsriessland die Ein-

fuhr ber Kartoffeln aus Holland entbehren kann. In ben fublichen Provinzen hat der Kartoffelbau in neuerer Beit, besonders auf größeren Gutern, burch bie Rartoffelnbrennereien einen be= beutenben Aufschwung erhalten (ein Morgen 3. B. ber roth: äugigen Kartoffeln liefert etwa so viel Spiritus als 3 Morgen Roden), so bag man oft bas gange Brachfeld bamit bestellt, und häufig ein eigener Schlag im Felbturnus ihnen eingeräumt Auch wegen ber Berwendung als Futter veredelter wird. Schäfereien nimmt ihr Unbau zu; 200 himpten vom Morgen ift feine ganz ungewöhnliche Ernte. Daß bie Kartoffel burch biese Umstände jum Handelsartifel selbst bei kleineren Land= wirthen geworden ist, wird häufig als der Kultur im Allge= meinen nachtheilig angesehen, weil ber Dungerverlust nicht unbedeutend ift. Selbst in den großen Handel über Bremen nach Mordamerika find feit ben letten Jahren die Rartoffeln gekommen, und bie aus manchen Gegenden, 3. B. aus Rethem a. b. Aller gelieferten Speifekartoffeln haben großen Ruf. In ben Flugmarschen, namentlich an ber Wefer, behnt sich beshalb ber Kartoffelbau gleichfalls aus, und bies wurde noch mehr ber Fall fein, wenn nicht biejenigen bortigen Grundbefiger, welche zugleich Geeftland haben, diefes ber leichtern Rultur wegen bazu vorzugsweise benutten. Auf Boben aus Sanb= und Moor : Erbe gemischt, wachsen im Sonaischen fehr mehlreiche Kartoffeln; auf einem kleiartigen Boben im Umte Lem= forbe recht schmadhafte.

Im Luneburgischen auf der Geest wird die Stoppelrübe nach Rocken und jedesmaliger Düngung viel gebaut und zwar dergestalt, daß man den Ackerstoppel slach hackt, abeggt, dungt, über den Dünger den Samen streut und mit dem Haken unterackert. Die Rübe wächst nun an allen Seiten der Furchen heraus, und die Unebenheit des Ackers hindert dessen Zuschlagen bei starken Regengüssen und schützt auch gegen das Abfressen durch

437 1/4

Erdslohe. Auf den Hochmooren werden Ruben gleichfalls fehr baufig in Rodenstoppel gefaet, und jebesmal bungt man auch bazu. Sie machsen erstaunlich uppig ins Rraut, bekommen aber niemals recht bide Wurzeln. Im Donabrudischen, in Diffen und Umgegend, lagt man biejenigen Ruben, welche man vor Winter nicht mehr aus der Erde bringen kann, bis zum Fruhjahr fo lange fiehen, bag fie in die Bluthe schießen. Man gibt fie alsbann ben Ruben, bie fehr viel Milch barnach lies Die Aufbewahrung geschieht in schmalen Gruben. Much im Honaischen werden viele Ruben und häufig als zweite Frucht in ben Rodenstoppel gefaet. In benjenigen größeren Wirth= ichaften, welche burch Gemeinheitstheilungen unabhangiger ge= worden sind, die beshalb nach und nach die jest privativen Weiberaume aufbrechen und zur Stallfutterung bes Hornviehs übergeben, nimmt ber Unbau ber Runfelruben, bem erften und vorzüglichsten Winterfutterungs = Gewächse, mit Recht febr au. Nachbem bie Blatter berfelben im Nachsommer bie Stelle bes Klees mehrere Wochen hindurch vertreten haben, liefert die Rube, welche in großen Mieten über ber Erbe aufbewahrt wird, mahrend bes gangen Winters ben Ruben eins ber milch= Sie werben im April ober Mai in ergiebigsten Zufutter. Rernen zwei Fuß weit gelegt, nachbem mit Mift und Surben= fchlag möglichst bazu gedungt worden. Bei unreinem Lande gieht man junge Pflanzen auf eigenen Beeten und verset fie im Juni bis Mitte Juli auf bas Feld, wo in ber Regel ein einmaliges Behaden genügt, um ihren Ertrag ju fichern. wohnlich baut man sie jahrlich auf berfelben Stelle. Buderrube kommt gewöhnlich nur in ber Nahe von Run= kelruben = Buckerfabriken vor.

Im Donabrudischen namentlich baut man auch häufig Mohren. Unter Flachs gesäet, werden sie, sobald dieser bas Feld verlassen hat, geegget, gejätet und verhackt. Sie werden oft 11/2 Fuß lang. — Als eigenthumliches hannoversches Futtergewächs, auf den schwersten wie auf den leichtesten Bodenarten, ift noch ber f. g. » Strunkfohl, « eine Urt Braunkohl mit fehr langem, ganz markigem Stängel und reichlich sproffenden Blattern, die eine bide Krone bilben, zu erwähnen. Er bient vom Juli = Monate an als Kutter und ift zugleich als lettes Grunfutter im Berbste zu betrach= ten; als Speise ist er fehr beliebt. Es gibt bavon zwei Arten, mit ichlichten und frausen Blattern, wovon bie erftere Mrt 3. B. im Honaischen beshalb - vorzugsweise beliebt ift. weil folche auf humusreichem gut gedungtem Boben beffer Diefer Rohl ift vorzüglich geeignet, burch feinen Un= machst. bau von einem und bemselben Lande zwei Ernten in einem Jahre zu ziehen. Im Denabruckischen pflanzt man ihn auch nach Fruhflachs, jedoch eignet sich bazu ber kurze krause Rohl am besten, weil dieser spater gepflanzt werben kann und lang: famer machft; im Lingenfchen in bie Sanfftoppel; im Sonai= ichen wird er gewöhnlich ohne Vorfrucht gebaut und bann Brachkohl genannt. Letterer erreicht auf fehr humusreichem Boben oft eine Sohe von 5 bis 6 Fuß. In der Grafichaft Sona auf ben Sochmooren u. f. w. kultivirt man sowohl ben langen als ben niedrigen braunen und grunen Rohl, läßt aber nur ben letteren ben Winter über auf bem Banbe, weil ersterer leicht erfriert, wahrend man im Redingschen bie ent= gegengesette Erfahrung gemacht hat. Derfelbe wird im Spat= herbst bicht an ber Erbe abgeschnitten, an einem trodnen Drte aufgehangt und im Winter verfuttert, nachbem er auf einer Sadfellabe geschnitten ift.

Den Unbau der Futterpflanzen anlangend, so wird der Kleebau am ausgedehntesten in den südlich von Hanno= ver gelegenen Provinzen, wo ganze und halbe Stallfütterung, bei verhältnismäßig unbedeutenden Wiesen und Weiden gang=

a suppost

bar ist, betrieben. Er kann bort als eine Stütze bes Ackersbaues betrachtet werden, und man schenkt ihm große Ausmerkssamkeit. Besonders allgemein ist der rothe Kopsklee (trisolium pratense), weil er reichlichen Ertrag und gutes Futter gibt, auch das Land murbe und rein erhält. Auch in den Marzschen der Oberweser und in den besseren Geestgegenden des Lünedurgischen scheint der Kleedau sehr in Aufnahme zu kommen, und in manchen Theilen des Osnabrückischen ist er von Erheblichkeit.

Dem Anbau der Luzerne steht entgegen, daß sie einen tiefguten Boden verlangt. Ihre Wurzeln gehen 10 bis 20 Fuß tief und stoßen solche auf Wasser, so stirbt sie ab. Das bei kann sie das Abhüten nicht leicht ertragen und läßt sich gern durch Unkraut unterdrücken. Hieraus, so wie durch die in sehr vielen Dorfseldmarken noch bestehenden beschränkenden Hütungs=Verhältnisse, ist der geringe Andau der Luzerne im Königreiche Hannover zu erklären; obgleich sie auf geeigenetem Boden das vorzüglichste Futterkraut, so wohl im grüsnen als trocknen Zustande, ist.

Durch die Kultur der Esparsette zeichnen sich besonders die Grafschaft Hohenstein, und die dazu geeigneten Berggezgenden der Hildesheimischen Ümter Winzenburg, Alfeld, Bilberlahe und Wohldenberg aus. Im Osnabrückischen wird sie überall da, wo sich Kalkstein sindet, gleichfalls gebaut, z. B. im Amte Iburg.

Was der Alee, die Luzerne, die Esparsette dem Süden Hannovers, das ist dem sterileren Norden der Spörgel, für welchen man dort den Boden im Allgemeinen zu gut hält, seinen Ertrag auch für zu gering und deshalb ihn höchstens als Zwischennutzung aufnimmt. Derselbe breitet sich immer mehr und mehr in Lüneburg und Dönabrück aus; hier kommt er häusig in die Nockenstoppel als Grünfutter;

ferner in der Grafschaft Bentheim, wo er im Herbst als Beisutter der Kühe dient, im Kreise Meppen, auf der Hoyaisschen Geest, im Amte Lemförde u. a. D. Der Spörgel wächst besonders auf solchen Feldern gut, wo gebrannt worden ist, also auf den eigentlichen Buchweizen : Ackern der Hochmoore; sehr selten wird er jedoch dort angebaut. Nirgends benutzt man den Spörgel auf den Hochmooren Hannovers zur grünen Düngung, denn obgleich der grün untergepslügte Spörgel auf sehr vielen, die Moore umgebens den Sandseldern sehr gute Dienste leistet, so thut er doch gar keine Wirkung auf dem Moorboden.

Als Schweinefutter wird im Donabruckischen die Melbe gebaut. Man saet sie unter die Kartoffeln, und sie steht, wenn diese behäuft sind, mehrentheils zwischen ihren Stauden.

Wild trifft man in einigen Gegenden des Königreichs, z. B. um Lingen, häusig den behaarten Ginster (Genista pilosa) an, welchen die Schase sehr lieben, und der den Landwirsthen der trocknen Sandgegenden, wo der weiße Klee und die Weibegräser so leicht mißrathen, zum Andau zu empfehlen sein dürste. Ähnlich in der Benutzung mit diesem Gewächse soll die in den Haidgegenden der Grafschaften Hona und Diepholz anzgebaute gemeine Pfrieme (Spartiumscoparium) dort »Brahm« genannt, sein. Man läßt während des Winters die Haidzschnucken darin weiden, was ihnen sehr zuträglich ist, wenn es nicht länger als eine Stunde geschieht, weil sie sonst davon betäubt werden und bei längerem Verweilen sich todt fressen können. Der Andau geschieht im Frühjahre, indem man den Samen unter Rocken auf gut gedüngtes Land säet.

Unter den Ölgewächsen ist der Rapps als landwirth= schaftliche Kulturpflanze am gebräuchlichsten (daneben in man= chen Gegenden, z. B. dem Dsnabrückischen die Leinpflanze, deren Samen größtentheils zur Ölgewinnung benutzt wird).

Der Rapps kommt am häufigsten vor: in Ostfriesland, im Lande Rehbingen, am Oftefluffe, im Lande Sabeln, in ben Kürstenthumern Gottingen und Kalenberg, wo bessen Unbau immer beliebter zu werden scheint. Auch im Honaischen wird bei weitem mehr Rapps gebaut als fruher. — In ber Saa= tenfolge nimmt ber Rapps in ben Marschen aller Orten bie erste Stelle ein. Außer auf ben fettesten Polbern am Dollart geht ihm überall reine Sommerbrache, in Oftfriesland »Guft= falge« genannt, vor. Hochst zuträglich hat man ben Rapps= bau in Neubruch gefunden. Un Pflugarten ertheilt man bemselben nicht gern weniger als sieben. Micht wird jest gar kein Dunger mehr unmittelbar zum Rappsbau verwendet, nicht nur auf ben fetten neuen Poldern, fondern auf uraltem Marschlande, &. B. im Umte Wittmund, Efens, Greetsphl. — Der Rapps in ben Marschen erreicht ben Herbst über fast überall eine so ansehnliche Sohe und wird fo ungemein blatterreich, bag er jeben Winter verfaulen mußte, wenn in den Marschen so hoher Schnee fiele als in ben Hannoverschen Gebirgsgegenben, und felbiger bort fo anhaltend wie in diesen liegen bliebe. Im Winter leidet jedoch ber Rapps felten. Defto nachtheiliger find ihm fpate Fruhlings = Nachtfrofte, wenn am Tage ftarker Sonnenschein ift.

Im Ralenbergischen, Göttingischen, Hildesheimischen baut man diese Frucht in der Regel nach reiner Brachbearbeitung mit doppelter Düngung, oft auch Mergelung. Mit gutem Erfolge läßt man an manchen Orten jener Brachbearbeitung die Nutzung von grünem Rocken zum ersten Futter im Frühzighre und zur Schasweibe vorhergehen.

Auf den leichteren Boben der Geest pflegt man den Rapps wohl zu pflanzen; urbar gemachtes Haideland mergelt man zum Rappsbau und gibt dabei starke Düngung. Die Pslänzlinge zieht man unter Flachs und Bohnen, und pflanzt sie auf einen Fuß Entfernung. Zuweilen säet man den Rapps auch wohl mit Buchweizen vermischt (wie in der Bauerschaft Aschendorf im Osnabrückischen) in die Gerstes ober Rockenstoppel, und benutzt dann den Buchweizen im Herbste als Grünfutter, wogegen man den Rapps im nächsten Jahre erntet.

Die größeren Landwirthschaften ber südlichen Provinzen haben ziemlich allgemein die Drillkultur eingeführt.

Dbgleich ber Rapps vorzugsweise auf schwerem Boben gebaut wird, gedeiht er doch auch im Lüneburger besseren Sandlande recht gut, wo solches mit alter Kraft, gehörige Tiese und stete doch nicht zu große Feuchtigkeit verbindet. Wenn die Bestellung auf Gersteacker, nach reiner Brache, mit 5 Furchen und breitwürsig geschieht, so sind Erträge von 30 bis 32 Himpten vom Morgen nicht selten. Die Aussaat geschieht zwischen dem 15. und 25. August. Die s. g. Grünzlandsmoore (besseren Niederungsz) im Bremischen, werden nach Brandkultur ohne weitere Düngung mit Sommerrapps bestellt, der sehr guten Ertrag gibt.

Der Rübsen, sagt man, komme besser durch den Winzter als der Rapps, deshalb und weil er mit schlechterem Bozden sich begnügt, auch im Erntejahre noch eine Frucht nach ihm gedaut werden kann, saet man ihn in manchen südlichen Landestheilen am häusigsten. In den mehrsten Marschen ist der Rübsen so gut als unbekannt, nur in der Oberweserzmarsch wird er unter dem Namen Wintersamen sehr allgezmein, auf der Lünedurgischen Geest und in Ostsrießland einzelner im Kleinen gedaut. Er erträgt die Überschwemmungen besser als der Rapps und wird gewöhnlich in die reine, gezdüngte und oft gepslügte Brache gesäet.

Sommerrubsen (Avelsamen) wird im Lüneburgischen, vorzugsweise im f. g. Drommlinge und bessen Nachbarschaft

immer mehr gebaut, nachbem einzelne Versuche sehr günstigen Erfolg gehabt haben. Das Moor wird dazu im Herbste ent= wässert, im Frühjahre bei trockener Witterung gepslügt oder slach durchgehackt, in egaler Tiese einige Zoll abgebrannt, und dann der Samen eingeegt oder geharkt. Außerdem sindet Sommerrübsen sich reichlicher in der Grafschaft Hohenstein (wo der Bauer selten oder gar keinen Winterrübsen säet) auf den moorigen Ländereien Ostsrieslands und der Grafschaft Bentzheim. Es scheint, als ob der Ertrag dieser Fruchtart für nicht lohnend genug gehalten wird, und, wie man die Erfahrung gemacht hat, daß die darauf folgende Winterfrucht leicht zu= rückschlägt.

Bei einigen Kolonisten auf den Hochmooren und auf den Fürstenauer Haiden im Donabrückischen sindet man chine= sischen Strettig. Das Land wird dazu rajolt und stark gedüngt. Man rühmt von ihm, daß er früh oder spät gesäet, eine reichliche Ernte gibt, nur lasse er sich schwer dreschen.

Un einigen Orten ber sublichen Gegenden bes Königreichs wird auch der Mohn im Felde in ziemlich bedeutenden Quantitäten gebaut, und soll bei paßlichem und gut zubereitetem Boden reichlichen Ertrag liefern (etwa 20 Himpten weißen, 22 bis 24 Himpten blauen oder Schüttemohn).

Den Leindotter findet man wenig, obgleich er als SLgewächs seines leichten Fortkommens wegen wohl mehr Berücksichtigung verdiente.

Die Zichorie findet man nirgends so häusig als im Honaischen, besonders in der Umgegend von Nienburg und im Umte Westen. Sie wird auf tief gegrabenem und gut gedüngtem Felde gesäet, und kann, ohne daß dadurch dem Erztrage merklich geschadet wird, lange Jahre auf dem nämlichen Lande hinter einander gebaut werden.

Der Hopfenbau wird im Umte Rehburg, bei Sameln,

Hannover, Alfeld, Duberstadt, in ben Amtern Bovenden, Schladen, Vienenburg, Westerhof, Meinersen, Dannenberg, Wustrow u. s. w. betrieben, und zwar in neuester Zeit in Folge der Bemühungen des Gewerbe-Vereins kräftiger und besser; jedoch kommt noch viel Hopfen aus Bohmen, Baiern, Braun-schweig, der Altmark, Holland.

Weberkarden baut man in der Nähe einiger Tuch= fabriken.

Von Farbepflanzen sind wohl nur in Garten und selten Krapp, Waid, Wau und Saflor zu finden.

Senf wird von der gelben Art in einigen Bremischen Marschen, einzeln im Honaischen, in Ostfriesland und besons ders auf dem Heinispolder gezogen. Der braune wächst wild, namentlich in den Bremischen Marschen. Andere Gewürzspstanzen, z. B. Kümmel, Anis, Koriander, Fenchel, Safran, sindet man nur sehr einzeln.

Kanariensamen wird in den Poldern Ostfrieslands von einzelnen Wirthen gebaut, benen derselbe erhebliche Ein= nahme gewährt; auch einzeln z. B. im Hoyaischen.

Mais, Hirse (Luchow, Wustrow), Kaffestragel, Schwarzkummel, Siebenzeiten, Seifenkraut, Quinoa sind wohl nur an wenigen Orten und dann in Gärzten anzutreffen.

Über den für unser Land so wichtigen Flachsbau sind speziellere Nachweisungen erforderlich, wobei des Zusammenshanges wegen nicht zu vermeiden sein wird, Manches auf dessen Verarbeitung und Absat Bezughabende schon hier zu erwähnen.

#### A. Landdrofteibegirt Sannover.

In dem sudlichen Theile dieses Bezirks wird Flachs für den eigenen Bedarf hinreichend gebaut: etwa 1/40 des Ucker=

landes ist damit bestellt; Aussuhr davon oder von Hebe findet in der Regel nicht Statt, nur Bodenwerder und Polle mussen Flachs aus der Umgegend, vorzüglich aus dem Hildesheimisschen und Lippeschen, zukaufen.

Die Ümter Wennigsen, Kalenberg und beren Umgebungen bauen mehr Flachs als sie bedürfen, indem wohl ½5 des gessammten Ackerlandes dazu verwandt wird, weshalb auch ein Theil der Hede namentlich in die Segend von Hameln und Alfeld geht (zu 1 Sgr. bis 1 Sgr. 4 Pf. per Pfund).

In den nordwestlichen Amtern des Fürstenthums Kalenberg genügt die Flachsproduktion nicht ganz für den Bedarf; es sindet keine Hede=Ausfuhr daselbst Statt.

Das Umt Blumenau.Bokeloh treibt bedeutenden Flachsbau (weniger die Stadt Wunstorf), so daß Flachsverzkauf in die Ümter Neustadt, Wolpe, Nienburg, Siedenburg, Ehrenburg, Rehburg, Stolzenau, Uchte und das Stift Loccum Statt sindet. — Großentheils ausländischer Samen.

In den Grafschaften Hona und Diepholz ist die Garnund Leinen-Berfertigung sehr verbreitet, und mit Ausnahme der Ümter Diepenau und Lemforde wird der Flachsbedarf wohl genügend gebaut. In den nördlichen und östlichen Ümtern der Grafschaft Hona bauen die größeren Hosbesitzer Flachs nur zum eigenen Bedarfe und für ihr Gesinde, die kleineren Grundeigenthümer und Miethsleute dagegen so viel, daß sie dadurch Beschäftigung für den Winter erhalten. Die südlichen Ümter des Honaischen produziren gleichfalls ihren vollen Flachsbedarf (auf etwa 1/40 des Ackerlandes), und führen selbst etwas Hebe ins Ravensbergische aus.

## B. Landbrofteibezirt Silbesheim.

Der Unbau des Flachses ist auch für die hierunter begrifsenen Provinzen von der außersten Wichtigkeit, und wird in

folder Ausbehnung betrieben, daß es fast keine Wirthschaft gibt, wo er nicht gebaut wird und gebaut werden muß. Bon feinem Gedeihen hängt größtentheils das Wohlergehen der kleineren Landbauer = und Tagelohner=Familien ab, denn er gibt ihnen nicht allein Kleidung, sondern verschafft ihnen auch den im Winter mangelnden Erwerb, und füllt die müßigen Stunden durch eine gesunde und einigermaßen lohnende Besschäftigung.

Wir beginnen mit dem Fustenthume Göttingen und zwar im sudlichsten Theile besselben.

- 1) Im Gerichte Garte wird etwa ber 24ste Theil bes Brachfeldes zum Flachsbau verwandt, und größtentheils mit selbst gezogenem Leinsamen bestellt. Flachs wird genügend gewonnen, Hebe nicht ausgeführt.
- 2) Im Gerichte Abelebsen bestellt man den 10ten bis 12ten Theil des Feldes mit Leinsamen, etwa zu 1/4 mit ins landischem; und erzielt dadurch seinen Bedarf an Flachs.
- 3) Amt Bovenden.  $\frac{1}{12}$  des Brachfeldes,  $\frac{1}{36}$  der gesfammten Lånderei, mit Flachs bis  $\frac{1}{3}$  Nigaer Leinsamen (jährslich durchschnittlich 20 30 Tonnen à 4 Himpten, der Himpten 3½ dis 6 Rthlr.; inländischer per Himpten 2½ Rthlr.) in der Regel Spätslachs einige Gemeinden können Flachs verkausen, andere mussen zukausen in Wulften und Hattorf, Amts Katlenburg und Herzberg.
- 4) Gericht Harbenberg. ½5 bis ½0 bes Ackerlandes mit Flachs ¾ fremden Leinsamen (27 bis 30 Tonnen jährlich) vorzugsweise Spätslachs. Voller Bebarf.
- 5) Stadt Northeim wenig Flachsbau, kauft aus dem Amte Katlenburg : Lindau; in Hammenstedt ½18 des Ackers landes gewöhnlich Mittelflachs im Mai gesäet fast aus schließlich fremder Leinsamen.
  - 6) Umt Brunftein. Flachsbau im Berhaltniß gum

übrigen Uckerbau nicht sehr bebeutend, jedoch für ben Bedarf in der Regel genügend — 1/3 ausländischer Samen.

- 7) Umt Moringen = Hardegsen. 1/24 bes Ackerlandes mit Flachs 1/8 bis 1/4 ausländischer Samen. Etwas Flachszufuhr aus dem Umte Grubenhagen und dem Hildes: heimischen.
- 8) Ümter Uslar und Nienover=Lauenforde. Bon 20 Morgen Feldfrüchten 1 Morgen Flachs — etwa alle 4 Jahre ausländischer Samen. — Zuweilen Flachs= und Hebe= Zukauf aus bem Hilbesheimischen.
- 9) Umt Rabolfshausen (Fürstenthum Grubenhagen).
   1/4 des Brachfeldes, nach Abzug der reinen Brache, mit Leinsamen, alle 4 bis 6 Jahre ausländischem größtentheils Spätslachs, genügend; Hebe=Zukauf.
- 10) Stadt und Umt Duber stadt. Unbedeutender Flachs: bau — ¾ ausländischer Leinsamen. — Mehr Spät = als Frühstachs; der Flachs wird gewöhnlich in's Preußische ver= kauft, dagegen viel Hede aus dem Hildesheimischen und Braun= schweigischen gekauft oder eingetauscht.
- 11) Amts Scharzfels. 1/20 bes Ackerlandes, zum gros
  ßen Theil mit fremdem Leinsamen. Flachs=Zukauf aus dem Hildesheimischen und Luneburgischen.
- 12) Gericht Dlbershausen. 1/16 des Ackerlandes mit zu 3/3 ausländischem Leinsamen. Weder Flachs = noch Hebes Ein = oder Aussuhr.
- 13) Amt Erichsburg = Hunnesrück (Fürstenthums Hilbesheim). Won 100 Morgen Ackerland und Gärten 2 bis 3 Morgen mit Leinsamen, wovon 3/3 fremder. Weber Einsfuhr noch Ausfuhr von Flachs ober Hede.
- 14) Stadt Alfeld und Umgegend. 4 bis 10 Prozent des Grundbesites mit Leinsamen (Spatslachs), wovon 1/3 aus= ländischer, 1/3 aus dem nördlichen Theile des Hilbesheimischen

und hem Luneburgischen, 1/3 selbst gewonnener. — Flachsund Hede-Einfuhr aus der Gegend von Hildesheim, aus dem Braunschweigischen und von Ulzen.

- 15) Gericht Brüggen und Wispenstein. 1/20 bes Uckerlandes mit Leinsamen (Spätslachs), wovon 1/3 ausläns bischer, 1/3 selbstgewonnener und 1/3 aus der Gegend von Peine und Hohenhameln bezogener. Flachs = und Hede Zukauf aus dem Amte Kalenberg und der Gegend von Hildesheim.
- 16) Stadt Bockenem und Umgegend. 1/20 des Ackers landes mit Leinsamen, zur Hälfte selbst geerntetem, 1/10 aus dem Theile des Hildesheimischen, wo Frühflachs gebaut wird, gezogenem, 1/10 ausländischem. Aussuhr von Flachs und gröberer Hebe nach dem Eichsfelde, Thüringen.
- 17) Stadt Gronau und Umgegend. Flachs für den Bedarf genügend, etwas Hede: Ausfuhr. Selbst gewonnener und ausländischer Leinsamen (für 2 bis 3000 Athlr.). Meist Spätslachs.
- 18) Stadt Goslar. Wenig Flachsbau, großentheils von fremdem Leinsamen Flachs = und Hede Zukauf.
- 19) Amt Liebenburg. 1/20 bis 1/16 des Ackerlandes mit Leinsamen, wovon 1/3 ausländischer, 2/3 selbst gewonnener, der aber oft vertauscht wird mit dem der benachbarten Ges meinden, und aus den Ümtern Meinersen, Ilten und Peine.
   Fast nur Spätslachs. Flachs: und Hede: Aussuhr (1500 Zentner) in's Preußische, nach Wolfenbüttel und dem Harze.
- 20) Amt Wohlbenberg. 1/15 des Ackerlandes mit Leins samen, zum Theil ausländischem. Flachs= und Hedes Ausfuhr.
- 21) Stadt Hildesheim und Umgegend. 1/50 bes gandes mit Leinsamen, wovon 1/4 ausländischer. Flachs genügend.

- 22) Ümter Hildesheim und Steuerwald = Marien = burg. Der 20ste bis 30ste Morgen wird mit Flachs bestellt, um das fünfte oder sechste Jahr von ausländischem Leinsamen.
   Genügend für den Bedarf. Hede = Ausfuhr.
- 23) Sarstedt und Umgegend. Starker Flachsbau und Garnspinnerei.
- 24) Amt Steinbruck. 1/20 des Ackerlandes wird mit Leinsamen bestellt, wovon die Hälfte selbst gewonnen, 1/4 aus dem Amte Peine u. s. w., 1/4 vom Auslande bezogen wird.
   Flachs = Zukauf, Hede = Aussuhr.
- 25) Amt Peine. Durchschnittlich 1/15, häusig sogar bis 1/8 bes Landes, wird mit Leinsamen bestellt, wovon nur 1/4 vom Auslande kommt. Größtentheils Frühslachs. Bes deutende Flachs und Hede Aussuhr. Ersterer geht geschwunz gen vornehmlich nach Schottland, letztere nach England über Hamburg und nach Holland. In der neuesten Zeit soll die Hede Aussuhr etwas abgenommen haben, angeblich, weil die Engländer angesangen haben, mehr russische Hede zu beziehen, welche zu ihren Verwendungen besser sein soll als die hiesige.

Nus dem Borstehenden durfte sich ergeben, daß im Cands drosteibezirke Hildesheim etwa ½0 des Ackerlandes mit Flachs bestellt wird; daß man mit Ausnahme der nördlichen Amter, bei weitem mehr Früh= und Mittelflachs als Spätslachs baut; daß etwa ¼ des gesäeten Leinsamens ausländischer (vorzüg= lich Rigaer) ist, die anderen ¾ des Bedarfs theils selbst ge= wonnen, theils aus den Gegenden, wo man Frühslachs baut, bezogen werden. Eine vorzüglich starke Hede = Ausfuhr sindet von den Amtern Peine, Steinbrück, Hildesheim, Steuer= wald=Marienburg, Wohldenberg und Liebenburg Statt.

C. Lanbbrofteibegirt guneburg.

Der Flachsbau findet im Luneburgischen nicht überall

gleichmäßig Statt. Während die eigentlichen Marschgegenden, wegen ber allzugroßen Schwere und Feuchtigkeit bes Bobens,. fast gar keinen Flachs liefern, ift ber Bau beffelben in ben trodnen Geestgegenden, wo ber Boben nicht gar zu unfruchts bar ift, von großer Bebeutung, fo bag er an manchen Orten felbft ben achten bis fiebenten Theil ber gefammten Bobenkultur umfaßt. Der meifte und befte Flachs wird in ber Umgegend von ülzen, Bevensen und Luchow gewonnen. Die Ausfuhr des roben Flachses, welche besonders aus den Umgebungen von ülzen und Bevensen bedeutend ift, geht vorzüglich nach Sam= burg, Medlenburg, Holstein, zum Theil auch nach Sachsen und Thuringen, und felbst nach England; boch scheinen vor= jugsweise nur die feineren Sorten ausgeführt, die groberen mehr im Canbe felbst versponnen und verwebt zu werben. über guneburg wird auch Hebe ziemlich viel nach hamburg erportirt.

## D. Landdrofteibezirk Stade.

Das Garn= und Leinen = Gewerbe wird in höchst unbes deutendem Maße betrieben, an vielen Orten kaum der 60ste Theil des Feldes zum Flachsbau benutt. Das rauhe Klima, vorzüglich des nördlichen Theils der Provinz, soll demselben nicht zusagen, und er geschieht gewöhnlich in Gärten, daher kommt es denn, daß fast allein für den eignen Bedarf gesponznen und gewebt werden kann, und selbst dazu noch Ankäuse, z. B. auf dem Oldenburgischen Rothkirchner Markte und von ülzen, nöthig sind.

## E. Lanbbroffeibegirt Dinabrud.

In einem großen Theile des Osnabruckischen wird die Berarbeitung des Flachses und das Berweben des Garns in der höchsten Ausdehnung betrieben, und man kann anneh-

men, daß 1/10 alles Garten = und Ackerlandes daselbst mit Flachs bestellt wird. Bei der starken Bevölkerung mancher Gegenden ist der Grundbesitz häusig so sehr vertheilt, daß die Eigenthümer nicht allein vom Ackerdau leben können, sondern ihre Zuslucht zu Nebengewerben nehmen mussen; die noch zahlreichere Klasse der Heuerleute aber sindet in der Regel in diesem Gewerbe ihr fast einziges Subsistenzmittel. Die Ersteren bauen den Flachs auf ihrem Grund und Boden und sind beshalb im Stande, das sehr gängige Löwentlinnen zu versertigen, und obgleich ein sehr geringer Spinn= und Webe= lohn dabei verdient wird, so machen sie den selbstgezogenen Flachs doch gut zu Gelde, könnten aber bei seinerer Leinwand aus ihrem seinen Flachse viel mehr verdienen.

Die Heuerleute auf der anderen Seite mussen entweder Land miethen, um Flachs zu bauen oder den Flachs kausen. Um Löwentlinnen zu machen, sehlt es ihnen am Vorstands: gelde, auch ist im Verhältniß zum verbrauchten Flachse der Verdienst an demselben zu gering. Sie mussen beshalb, um Flachs zu sparen und mehr zu verdienen, ein feineres Gesspinnst liefern, Moltgarn.

Hinsichtlich des Zustandes des Flachsbaues in den einz zelnen Theilen des Landdrosteibezirks Osnabrück wird Folgen= des bemerkt:

- 1. Umt Iburg.
- a) Kirchspiel Dissen und Hilter. 1/24 bes Ackerlans bes mit Flachs (1/24 mit Hanf, wovon weiter unten) 1/3 bes Leinsamens vom Auslande. Flachs hinreichend Hedes Zukauf.
- b) Kirchspiel Laer. 1/3 des Ackerlandes mit Flachs und Hanf (Werhältniß dieser wie 1:6). Leinsamen halb vom Auslande. Reine Flachs = oder Hede = Ein = und Aussuhr.

- e. Kirchspiel Glandorf. Größtentheils Hanfbau (z. v. unten).
- d. Kirchspiel Hagen. 1/12 des Ackerlandes mit Flachs, 1/28 mit Hanf vorzüglich Früh= und Mittel=Lein. 1/4 des Leinsamens vom Auslande (Windau). Weder Flachs = noch Hede = Ein = oder Ausfuhr.
- e. Kirch spiel Glane. 1/20 mit Flachs, 1/20 mit Hanf. Leinfamen 1/3 vom Auslande (Windau). Keine Flachs= und Hede=Ein= oder Ausfuhr.
  - f. Kirchspiel Desebe. //10 mit Flachs. Zur Hälfte ausländischer Leinsamen (Windau, Libau). Bedarf an Flachs und Hebe.
  - g. Kirchspiel Borgloh. 1/15 mit Flachs 1/4 auslän= discher Leinsamen. — Bedarf an Flachs und Hebe. — Keine Aussuhr.
- 2. Amt Grönenberg. 1/6 des Ackerlandes größten=
  theils mit Frühslachs. Zur Hälfte ausländischer Leinsa=
  men, 3/10 Seeländischer zu Frühslachs, 2/10 Rigaer zu Spät=
  Flachs. Überfluß an Flachs und Hede, aus der Woigtei Neuenkirchen geht 2/3 des Flachses zum Theil ins Ausland, (rein gehechelt zu 12 Ggr. per Psd. der beste) ein Theil der geringen Hede geht in's Amt Wittlage=Hunteburg.
- 3. Amt Dönabrück. 1/12 bis 1/10 bes Ackerlandes mit Flachs 1/3 russischer Elinsamen. Bedarf keine Aussuhr an Flachs oder Hede.
- 4. Amt Wittlage=Hunteburg. In den Kirchspie= len Essen, Lintorf und Barkhausen 1/7, Osterkappeln und Bohmte 1/12, Hunteburg und Venne 1/18 des Ackerlandes mit Flachs — 1/3 ausländischer Leinsamen. — Flachs= und Hede= Zukauf aus dem Amte Grönenberg und dem Preußischen.
- 5. Amt Borben. 1/7 des Ackerlandes (in der Woigtei Engter nur 1/18, Worden 1/10) mit Flachs Leinsamen 1/2 v. Reden, bas Königr. Hannover.

5-1000LC

- bis 1/3 aus Rußland. Flachs hinreichend, Hede=Einfuhr aus den süblichen Umtern des Osnabrückischen.
- 6. Amt Bersenbrud. In den Kirchspielen Ankum und Bersenbrud viel Rigaer Leinsamen im Allgemeinen Flachsbedarf, etwas Zukauf auf dem Flachsmarkte zu Lengezrich an der Wallage Umts Freren. Keine Hede-Ausfuhr. Im Kirchspiel Gehrde zur Halste Rigaer Leinsamen; Flachsbedarf; Boigtei Menslage desgleichen.
- 7. Amt Fürstenau. Verhältnismäßig zum Bedarf nicht bedeutender Flachsbau, russischer Leinsamen zur Hälfte.
- 8. Umt Lingen. Flachs nur zum eigenen Bedarf und oft sogar nicht hinreichend, (Zukauf auf dem Flachsmarkte in Lengerich Umts Freren) <sup>2</sup>/<sub>3</sub> ausländischer Leinsamen.
- 9. Grafschaft Bentheim. 1/25 bis 1/20 des Ackerslandes mit Flachs, großentheils Frühs oder Mittel=Flachs 1/4 ausländischer Samen. Hinreichend Flachs; Aussuhr grober Hede (Starthaken) in's Hollandische.
- 10. Im Herzogthume Aremberg=Meppen ist der Flachsbau theils wegen der Unfruchtbarkeit des Bodens, theils wegen der geringeren Neigung der Bewohner zu dieser Art der Nebenbeschäftigungen, nicht ausgedehnt. An der Emskönnte derselbe viel mehr in Aufnahme gebracht werden.

## F. Landbrofteibezirk Murich.

In Ostfriesland ist der Flachsbau, verglichen mit dem übrigen Ackerbau, von geringer Bedeutung, lediglich ein Nebenzweig der Landwirthschaft, so daß etwa ½ bis 5 Prozent des Bodens dadurch benutzt wird. Ursachen davon sind theils die Beschaffenheit des Bodens (größtentheils schwere Marsch, dürrer Sand und Moor) und der dadurch bedingte landwirthschaftliche Betrieb, theils der Preis der Arbeit, theils der

Umstand, daß Flachs, Garn und Leinen dort bisher kein Gesgenstand der Handelsspeculation waren. Der Landwirth auf der Geest baut nicht mehr Flachs, als er im eigenen Hausshalte bedarf, und in manchen Kleigegenden zieht er sogar vor, diesen Bedarf zu kausen. Die kleinern Warfleute, Kartosselnsbauer u. s. w. im Innern und nach der Oldenburgischen Grenze hin, machen eher ein Gewerbe daraus, so viel zum Flachsbau geeignetes Land in Pacht zu nehmen, als sie mit eigner Familie bearbeiten können.

G. Die Garnspinnerei und Leinenweberei auf dem Harze war bis auf die neueste Zeit ohne alle Bedeutung, weil dort wegen ganzlichen Mangels an geeignetem Boden gar kein Flachs gebaut wird. Teht hat man die Berarbeistung von angekauftem Flachse und Hede an mehreren Orten mit gutem Erfolge begonnen.

Hanfbau. Nur wenige Gegenben unsers Königzreichs betreiben ben Hanfbau in größerer Ausbehnung, und bahin gehört das Herzogthum Bremen, wo in einzelnen Theizlen (z. B. dem Altenlande) mehr Hanf als Flachs gezogen wird, einige Amter des Lünedurgischen, z. B. das Amt Winsen an der Luhe auf der Geest, weshalb auch dort mehr Leinen von Hanf und Hede zu Markte gebracht wird, als aus Flachs; serner einzelne Eldmarschen, vorzüglich auch die Amter Idurg und Vörden im Osnabrückischen. Nennenswerth ist der Bau noch im Amte Wohldenberg, zu Dernedurg, Binder, dei Ostezrode, dei Beesten Amts Freren, dei Wietmarschen und Emzblicheim Amts Neuenhaus, im Amte Lingen und in den Amtern Weener, Stickhausen und Greetsphl. Das Amt Idurg empfängt einen Theil des ersorderlichen Hanfsamens aus dem Preußischen, weil angeblich der Hanf, welcher reisen Samen

gebracht habe, Leinwand liefert, die fich schwer bleichen läßt-Der im Umte Borben gewonnene Hanf geht größtentheils roh nach Quadenbrud. Grunde bes verhaltnismäßig geringen Betriebes biefes Rulturzweiges follen bie bem Sanfe häufig nicht zusagende Beschaffenheit bes Bobens, die zur Bearbei= tung erforderlichen kostbareren Werkzeuge, vorzüglich aber ber Umstand fein, daß die Urbeiten beim Sanf nicht felten mann= liche Krafte erfordern, wodurch in größeren Wirthschaften ber Ausgabe für Tagelohn zu hoch wird, während in kleineren aur Beit ber hanfernte bie Manner genügend mit anderen Ur= beiten zu thun haben. Der bei uns gewonnene Hanf wird oft bem ruffischen nachgesetzt, theils weil ber erstere mangelhaft gerottet und nicht forgfältig fortirt werbe, theils weil demselben eine bem letteren eigenthumliche harzige Substanz fehlen soll, welche, im Wasser unauflöslich, angeblich bewirkt, daß die Fabrikate baraus ber Verrottung in ber Naffe langer widerstehen.

Sehr zu wünschen ist, daß den fortgesetzten Bemühungen des Gewerbe-Bereins (Unterweisung im Andau und in der Bearbeitung, Vertheilung von Samen u. s. w.) es gelinge, die bedeutenden Vortheile dieses höchst wichtigen Industriezweiges mehr als bisher unserm Lande zuzuwenden.

Tabaksbau. Der Unbau des Tabaks im Großen zum Berkaufe wird innerhalb des Königreichs Hannover nur in folgenden Gegenden betrieben:

1. In den Landstrichen zwischen Nienburg und Stolzes nau, an beiden Usern der Weser, namentlich in den Feldmars ken von Nienburg, Liebenau, Leese, Landesbergen, Estorf, Leseringen, Wellie, Unemolter, Schinna und Stolzenau, meisstentheils auf leichtem aber gutem und dabei stark gedüngtem Geestboden. Früher wurden aus jenen Orten jährlich für etwa 150,000 Athlr. Tabaksblåtter verkauft, jest werben nur noch ungefähr 4000 bis 5000 Zentner zum Verkauf ges bauet und man erhält nach Qualität der Waare für den Zentner 3 bis 6 Athlr.

- 2. Bei Nordheim und Hammenstedt werden jetzt nur etwa 400 Morgen Land im Durchschnitt zu Tabaksbau benutt; steigen die Preise, so kann man annehmen, daß auf 500 Morgen Tabak gebaut wird. Wenn nun der Ertrag eines Morgens durchschnittlich zu 8 Zentner und der Werth eines Zentners zu 4 Athlr. angeschlagen wird, so würden in den Feldmarken von Northeim und Hammenstedt 4000 Zentener Tabak, 16,000 Athlr. werth, gewonnen werden. Früher sind ungesähr 800 Morgen zum Tabaksbau benutzt und bavon 5600 Zentner gewonnen.
- 3. Zwischen Northeim- und Göttingen im Leinethale wird gleichfalls viel Tabak gebauet, namentlich bei Nörten, Bovenden, Angerstein und den benachbarten Odrfern. Eine eben so starke Tabakskultur sindet
- 4. in dem Ruhmethale zwischen Duderstadt und Mortz heim Statt. Um die Stadt und im Umte Duderstadt wers den jetzt etwa 430 Morgen damit bestellt, welche 3225 Zentz ner liesern mögen, und man kann ihren Geldwerth auf 12,000 Athlr. anschlagen. In der Duderstädtischen Feldmark (5000 Morgen) wurde schon im Jahre 1792 auf 190 Morzgen, im Jahre 1799 auf 480 Morgen Land, Tabak gebaut.
- 5. In Ostfriesland sind erst seit sechs Jahren gelungene Bersuche mit dem Andau des Tabaks im Großen gemacht und zwar auf gut gedüngtem Moorboden bei Aurich.

Auch zur Ausbreitung und Verbesserung des Tabaksbaues hat der Gewerbe-Verein beizutragen gesucht (durch Anbau-Unterweisung, Vertheilung von Samen, Prämien auf gute Sorten u. s. w.), und in der That hat nicht nur in mehreren

Gegenden sich Neigung dafür gezeigt, sondern auch eine er= hebliche Verbesserung ist namentlich zu Nienburg und Umge= gend zu bemerken. — Höchst wünschenswerth wäre die Ab= stellung der beine Verkause häusig Statt sindenden Unregel= mäßigkeiten, welche dem Kredite des Tabaks (der selbst in die entserntesten Theile unseres Landes geht) sehr schaden; jedoch ist eine zweckmäßige polizeiliche Einwirkung allerdings schwierig.

Wie bereits vorläufig erwähnt, sind die Weiben und Wiefen in ben Provinzen Gottingen, Grubenhagen, Bildes= heim und Kalenberg verhältnismäßig unbedeutend; namentlich die Kultur der Wiesen wird von kleineren Grundbesitzern hau= fig vernachlässigt, woran freilich an einzelnen Orten bie Kop= pelhude und mangelnden Bestimmungen über die Wasser= benutung, Schuld sein mögen. In den nördlichen Provinzen findet man Letztere von beträchtlichem Umfange aber sehr verschiedener Gute; an Ersteren ift in ber Regel Mangel, obwohl z. B. die Grafschaft Diepholz sehr ausgebehnte Bei= ben besitzt und stellenweise, namentlich im Lüneburgischen, die großartigsten und ergiebigsten Wiesenplane durch die Kunst hervorgerufen worden sind. Aber auch in anderen sterilen Gegenden bes Königreichs hat man burch Wässerung und Schaffung von Schwemmwiesen bem Wiesenanbaue einen gro= Ben Aufschwung gegeben, so 3. B. am Harze, im Solling, in Theilen bes Luneburgischen, Bremischen, bes Sonaischen, Donabruckischen, in Bentheim zc. Auch hat man an manchen Orten die Arbeit nicht gescheut, den von Torf entblößten Boben ber Hochmoore mittelst Düngung von Sand, Asche, Mist, Schlick und Grasbesamung in ergiebiges Weibe = und Wiefenland umzuwandeln.

In den besseren Gegenden des Königreichs, namentlich in Ostfriesland, geschieht leider! wenig zur Aufhülse des natürlichen Wiesenwachses. Seit den Neunziger Jahren, als

bobe Kornpreise durch Erneuerung des nach vervollkommneter Methode ausgeführten Buhlens (übererbens) wohlthätig auf ben Uderbau wirkten, find ber genannten Wiesen im Oftfriefischen sehr viel weniger geworden. Arend ninunt an, daß statt 1/5 bis 1/10 ber alten Marsch, die vordem zu Grase lag, jest im Durchschnitt nur 3/5, und mit Beifügung ber neuen Marsch wenig über die Halfte zu jener Nugung dienen. -Much im Bremischen, Berbenschen, in Hona, Ralenberg zc. verschafft die Graswirthschaft große Einnahme. Daß in man= den Marschen, namentlich auch auf ben untern Elbinseln und dem Außendeichslande bafelbst, man durch fruhere hohe Korn= preise sich hat verleiten lassen, viel altes Grunland zu Acker= land zu machen, ist spåter oft bereut worden. Ein auch in ben untern Elbmarschen bem Mildvieh sehr nachtheiliges Grunland= gewächst ist ber Duwock (Equisetum palustre und arvense).

Wom Feldgewachs = und Futter = zum Gartenbau über= gebend, so ist zu bemerken, daß biefer legere im Grunde nur in der Nahe Hannovers, wo fehr schmachhafte Gemuse erzeugt werben; bei Mienburg, in ben Umgebungen von Hameln (Schwöbber, Dhr und Haftenbeck mit vorzüglicher Kultur warmer Gewächse, ferner Diebersen, Grohnde), bei Silbesheim, Northeim, Gottingen, Munden und überhaupt auf vielen Do= mainen und Gutern der füdlichen gandestheile; bei Celle, gune= burg, Stade; bei Emben (wo bie Gartner » Burgelbauern« heißen), überhaupt in ben Umgebungen ber größeren Stabte, 3. 28. auch in der Nahe Hamburgs, seinem Umfange nach von nennenswerther Erheblichkeit ift, und auf einer hoheren Stufe der Bollkommenheit steht. Jedoch betreiben fast in allen Lanbestheilen einzelne kleinere Grundbesitzer, und vorzüglich die Besitzer größerer Guter, ben Gartenbau mit Sorgfalt und Sachkenntniß. Um Hamburg gewährt nicht allein ber Absatz ber foliberen Ruchenbedurfnisse ansehnlichen Gewinn, fonbern

---

anscheinende Kleinigkeiten, als Blumen, Erd= und Himbeeren u. dgl. sinden willige Käuser in solcher Menge, daß diese Garten=Erzeugnisse in großen Massen abzusehen sind, und bes deutende Geldsummen eindringen, welche besonders den kleinen Leuten zu gute kommen, deren Besitzthum vielleicht nur in einem Garten besteht, auf dessen Bearbeitung und auf die Erzielung seiner Gewächse sie besonderen Fleiß verwenden. Gute Rüben zieht das Amt Ottersberg; die besten Zwiedeln Bardowiek; Kopskohl die Ümter Wustrow und Lüchow, sowie die Marschen der Ümter Hagen und Blumenthal. Das Alte Land produzirt jährlich etwa 21,000 Zentner Meerrettig.

Der Hauptabsatz ist jetzt noch nach Hamburg, Bremen, Lüneburg und in's Holsteinische.

Samereihandlungen gibt es namentlich in Celle, Lineburg, Hannover, Hilbesheim, Emben.

Dbstbaumzucht. Das Interesse für größere Ausdehnung und Veredelung der Obstbaumzucht ist während der letzteren Jahre, besonders in Folge der Bemühungen einiger Landdrosteien und des Gartenbau-Bereins, in manchen Lanbestheilen sehr gesteigert. Eine Menge Gemeinde- und Privat-Baumschulen sind entstanden; Chaussen, Landstraßen und Kommunalwege mit Obstdaumen bepflanzt. In mehreren Distrikten ist der Erlös aus verkauftem Obste erheblich zu
nennen.

Nach bieser allgemeinen Darstellung ber landwirthschafts lichen Berhältnisse mögen noch einige Notizen über die einzelnen Landestheile folgen.

1) In den Fürstenthümern Kalenberg, Grubenha=
gen, Göttingen und Hildesheim war früher Haupt=
regel, daß in jeder Feldmark gehörige Brache gehalten wurde,
und nur der Unterschied Statt fand, daß bieses in einigen
Gegenden im britten, in andern im vierten, und wieder in

andern im fünften Jahre geschah. Leider vermindert in neuerer Zeit die Brache sich mit jedem Jahre so sehr, daß man jetzt nur etwa noch 1/6 als der Ruhe genießendes Brachfeld annehmen kann. Folge davon ist schon in vielen Feldmarken das überhandnehmen von Unkraut gewesen, z. B. des Hederichs, der blauen Kornblume, der Klatschrose.

Die jest fehr gewöhnliche theilweise Besommerung bes Brachfeldes hat bie reine Brachhaltung haufig auf bas fechste, achte, neunte, zehnte, zwolfte Jahr u. f. w. zuruckgebracht. Man theilt übrigens die Felber auf mancherlei Urt ein; halt man alle brei Jahre Brache, fo heißt bies bie Dreifelber=, halt man alle funf Jahre Brache, bie Funffelber = Wirthschaft u. f. w.; nur in wenigen Gegenben bracht man gar nicht. Gehr ems pfohlen wird folgende Fruchtfolge: Brache, Winterforn, Boh= nen, Sommerkorn, weil die Gerealien nicht unmittelbar auf= einander folgen. Un der Wefer, Leine, und auch in der Rabe ber kleineren Flusse gibt es einen schonen nicht zu schweren Rleiboben, ber zuweilen mit etwas Sand gemischt ift und fast immer auf Behm fteht. Entfernter von ben Fluffen. wird ber Boden immer fandhaltiger, und ist einzeln mit Moorerbe (nordlich), häufiger mit Lehm mehr ober minder vermischt. In vielen Gegenden, befonders ben am Abhange ber Berge belegenen, wird ein murber Sandstein angetroffen, der bicht unter ber Aderkrume steht, und wenn er mit berfelben fich verbindet, beren Fruchtbarkeit schabet. Manche Feldmarken enthalten an und auf ben Bergen Kalkstein, ber oft fo flach zu Tage steht, daß auch bort eine Begetation kaum möglich scheint; indeg begunftigt folder Boben ben Unbau ber Esparsette vorzugsweise.

Ziemlich viele Feldmarken enthalten Mergel, der in allen möglichen Mischungen vorkommt, oft fast zu Tage steht, gewöhnlich aber mit einer mehr oder minder starken Erdschicht überlegt ist. Ein nicht unbedeutender Theil des Ackerlandes liegt mit Steinen besäet an den zum Theil steilen Anhöhen und Bergen, welche die fraglichen Provinzen durchziehen, und dies erschwert nicht nur die Bestellung sehr, sondern plösliche Regengüsse reißen oft Einsaat und Ackerkrume mit sich fort. Daneben ist nicht selten der aus sterilem Thon bestehende Unstergrund dem Getreidebau so nachtheilig, daß zuweilen nicht mehr als die Kulturkosten gewonnen wird. Mangel an Wasserisst sist fast nirgends, und doch ist verhältnismäßig wenig Wiesensland vorhanden.

Im sublichen gebirgigen Theile bes Ralenbergischen besteht ber Boben aus Lehm und Thon, mit einer ziemlich machtigen Schicht vegetabilischer Erbe; nördlich und nordöstlich vom Deister wird der Boben stets flacher, geht jedoch erst am rech= ten Leine = Ufer in Sand = und Haidegrund über;' Moorboben findet sich nur etwas an der Grenze bes Luneburgischen. Göttingischen ist ber Boben sehr verschieben, von vorzüglicher Bute im Leinethale und am Weserufer, recht ergiebig auch in ber Nahe ber vielen kleinen Fluffe; mogegen die Gebirgslan= bereien bes Solling und seiner Nachbarhohen steinig, mager, und oft kaum ben Anbau lohnend, sind. Das Fürstenthum Grubenhagen hat an ber Ruhme marschartige Landereien, auch in ben großeren Ebenen, z. B. bei Eimbeck einen guten me= lirten Boben, dagegen nach bem Harze zu, neben einigen guten Wiesen trocknen, sorgsam gebungten, jedoch auch vielen mage= ren, Berg = und Holzweiden, schwierigen Aderbau, namentlich durch bie geringe Dicke der guten Ackerkrume und das Abflie-Ben ber Landereien bei starken Regengussen. In den schmalen Thalern ist zwar eine starke Schicht von guter Erbe, jedoch geht ihr Boben leicht in Bruchgrund über, weil die von ben Höhen reichlich herabkommende Feuchtigkeit, des thonigen Untergundes wegen nicht tief einzudringen vermag. Die gro-

----

Feren von bedeutenderen Bächen durchflossenen Thäler sind größtentheils mit Sand, Grand und grobem Gerölle bedeckt, welche das Winterwasser aus den Bergen mitsührt und hier absetzt.

Won ber Proving Hilbesheim ift ber kleinere nordliche Theil eben, enthalt jeboch auch noch viel fruchtbares Sugel= land, und schließt sich bann bem Luneburgischen Sanbboben an. Der größere subliche Theil ist von kalkartigen Bergen und Sugeln burchzogen, und die hochste Fruchtbarkeit zeigt fich im mittleren Landstriche, namentlich in ben Umtern Ruthe, Steuer= wald, Hildesheim, Steinbrud und Peine, benen auch bie Amter Gronau, Woltingerobe und Liebenburg beigezählt gu werben verdienen. Eine fette hin und wieder schwärzliche Erbe fteht in ben Thalern und Ebenen bafelbst über milbem Lehm gewöhnlich zwei Fuß mächtig, und wird an ben Abhangen allmählig schwächer; in vielen Gegenden geht die schwarze Aderfrume in einen thonartigen fetten Lehm über. Der Rand ber Innerste leibet burch aufgeschwemmten Puchsand und Grand, einige Stellen an ber Oder burch fleinigen Boben; bie Ufer ber Fuse enthalten Moorgrund.

An der Leine und Nette sind sehr schöne, an der Innerste und am Bruchgraben manche gute und im Amte Peine einige gute, wenn auch oft saure Wiesen.

In den Provinzen Kalenberg, Grubenhagen, Göttingen und Hildesheim sind die Misstätten des Landmanns gewöhnzlich bicht an seinen Ställen belegen, mussen den Dünger unter einander gemischt, wie er aus den verschiedenen Ställen kommt, aufnehmen; ohne daß dabei der hitzige Dünger für die kälteren, der kühlende für die warmen Ucker getrennt geshalten wird. Dazu kommt als hauptsächlichstes übel, daß die Misstätten gegen Regen und sonstige wässerige Flüssigkeiten, welche durch Auslaugen dem Misse die besten Theile entziehen,

nicht geschützt sind. Der kleine Ackerbauer behandelt also im Allgemeinen seinen Dünger schlecht, und wird felbst durch den fühlbaren Mangel daran nicht auf Verbesserung der Qualität und Vermehrung der Quantität geführt. Hoffentlich werden die Bemühungen des landwirthschaftlichen Provinzial=Vereins, welcher eine Instruktion zur Anlage von Miskskätten bearbeitet hat, den beabsichtigten Erfolg haben.

In ber Dreifelberwirthschaft wird eigentlich nur bie Brache bebungt, also alle brei Jahre etwa 5 bis 8 vierspännige Fuber Mist bem Morgen Landes gegeben; haufig muß aber Burbe= schlag die Stelle bes Miftes vertreten, und nicht felten ein Theil, aus Mangel an Mist, ungebungt bestellt werden. Much der Vierfelderwirthschaft wird gewöhnlich im Umlaufe nur eine einmalige Dungung zu Theil, es fei benn, bag bas Brachfelb stark besommert ist, z. B. mit Flachs, in welchem Falle ben vorhergefandten Bohnen noch eine halbe Miftbungung gegeben zu werben pflegt. Bei ber Funffelderwirthschaft bungt man zwar gleichfalls in ber Regel nur einmal in jedem Umlaufe, weil gewöhnlich Dungermangel bie Funffelberwirthschaft ver= Gestatten es aber bie Berhaltnisse, so wird alle funf Jahre zweimal gebungt, bas erfte Mal zu Brachfrüchten, ober die Brache um Winterfrucht in die erste Baile zu faen, ber Morgen mit 5 bis 8 Fuber; ober auch mit bem Pferch von 1200 bis 1600 Stud Schafen wahrend einer Nacht. zweite Dungung geschieht im britten Jahre zu Bohnen ober Nauhzeug, mit etwa 4 Fuber auf den Morgen; mit 6 Fuber wenn bas Land gepfercht ift. Den Suhner = und Taubenmift, und wo dieser fehlt, Holzasche, Seifensiederasche u. f. w. be= nutt man zum Bebungen ber Wiesen; lettere in ber Rabe ber Stabte auch auf bem Acker mit großem Erfolge. an den Chausseen liegenden Dorfschaften bringen die bavon abgeschaufelte Erbe auf ihre Acker; bie Unwendung vegetabis

lischer Düngung scheint auch unter ben kleineren Grundbesitzern immer häufiger zu werden. Zum Einstreuen werden die nicht als Futter dienenden Gräser und manche Unkrautpstanzen benutzt.

Das zum Pflügen am Allgemeinsten angewandte Geräth ist der gewöhnliche Pflug, gewöhnlich durch 2, in schwerem steisen Boden durch 3 auch 4 Pferde, selten Ochsen oder Kühe gezogen. Die Furchen werden fast immer 10 bis 12 Zoll, zur Winterbestellung auch wohl nur 8 bis 9 Zoll breit gemacht, und jedes Zweigespann pflügt nach Verschiedenheit des Bodens u. f. w. als Tagesarbeit 2,  $2\frac{1}{2}$  selbst 3 Morgen.

Sauptfrucht ift ber Roden und zwar ber Winterroden, da in der Dreifelberwirthschaft 1/3, in der Vierfelberwirth= schaft 1/4, in der Funffelderwirthschaft fast 2/5 des Ackers da= mit bestellt wird; man rechnet auf ben Morgen mit Weizen, Roden und Gerfte 2 Simpten Ginfaat, von Bohnen und Safer 3 himpten. In einigen Sandgegenden wird etwas Sommerroden gebaut. In bie naffesten Felber bringt man Beigen und zwar Winterweizen, 2 himpten auf ben Morgen. Das erfte im Fruhjahr gefaete Korn ift bie Bohne (bie große ge= wohnliche Pferdebohne, die graue Erbse, die gewöhnliche Wicke, einzeln ober gemengt), und man rechnet 3 bis 4 Simpten Gin= faat auf ben Morgen; weil sie an ben meisten Orten bes Futters wegen gebaut wird. Erbsen werden auch bereits Mitte Upril, und zwar 2 himpten auf ben Morgen gefaet; Linsen besgleichen 1 himpten. Bom Leinbau ift bereits oben bie Rebe gemesen. Safer (fast nur weißer) wird ver= haltnismäßig wenig gebaut, man nimmt zur Ginfaat Unfangs Mai 3 himpten; Gerfte mehr (in der Bierfelderwirthschaft 1/4, in der Funffelberwirthschaft 1/5 des Ganzen, wenn der Boden ihr zufagt) 2 bis 21/3 himpten. Einfaat von ber Mitte bes Maimonats an. Bon ben Brachfrüchten find

Kartoffeln (15 Himpten per Morgen), Winter: und Sommer: Rübsamen (1/4 bis 3/4 Metze Einsaat), Klee (8 bis 10 Pfund auf den Morgen) am häusigsten; weniger Kohl, Zichorien u. s. w.

2) Die Bodenbeschaffenheit in der Provinz Luneburg ist so eigenthümlich verschiedener Art, daß eine nähere Beschreibung derselben um so nöthiger erscheint, als daraus die Art des landwirthschaftlichen Betriebes sich am besten wird ableiten lassen.

Eine von Often nach Westen parallel mit bem Elbstrome burch bas Luneburgische sich ziehenbe und bessen Ruden aus= machende Sohe bildet bie Bafferscheibe bes aufgeschwemmten Landes und theilt daffelbe in zwei ziemlich gleiche Salften. Die eine bacht nach Norben gegen ben Elbstrom, bie andere nach Guben gegen bie Mer ab. Diefer aus grobem Quarg= fanbe in machtigen gagern bestehende, jedoch nirgends sich sehr erhebende Hohenzug beginnt subostlich an ber Preußischen Grenze im Umte Knesebeck, burchschneibet ben nordlichen Theil bes Umtes Isenhagen, die westliche Seite bes Umtes Bobenteich und die Nordspige des Amtes Beedenbostel, zieht sich burch die Mitte bes Amtes Ebstorf und das subliche Ende des Am= tes Winsen a. b. Luhe hin, und geht bann in bas Bremische Umt Rotenburg. Nördlich von biefer Wasserscheide ist im Allgemeinen ber Boben hoher, warmer, mergelig und weniger eisenhaltig; die Bache und Quellen haben befferes Waffer, auch finden sich wenig Moore und überhaupt weniger saurer Boben. Sublich von bem Höhenzuge hat ber Boben nur ein geringes Gefälle, ift kalter, eifenschuffiger und faurer, ber Sand ist feuchter und haidhumoser, das Quellwasser schlechter, die Höhen sind arm an Mergel, bagegen viele und beträchtliche Moore vorhanden.

Wenn man die Bobenarten im Einzelnen betrachtet, so findet man

- 1) im füblichen Theile der Provinz (Amt Fallersleben, Sud= ende der Ämter Gifhorn und Meinersen, Amt Ilten) übergangsboden vom Flot oder sekundairen Gebirge zum angeschwemmten Lande, und zwar: kalkhaltigen milden Thon und Lehm, strengen Thonboden, Lehmboden auf und mit Mergel, trocknen Lehmboden, niedrigen und seuch= ten Lehmboden, lehmigen Sandboden, seuchten Sandboden, trocknen und seinen Sandboden.
- 2) Der Strich Landes nördlich von dem eben Beschriebenen bis zur Aller und zwar bessen östliche Hälfte (mittler Theil des Amtes Gishorn, nördlicher Theil des Amtes Meinersen) enthält zwar vielen Sand, hat jedoch durch Strömungen aus dem nahe liegenden Übergangsgebirge gute Erdtheile erhalten, welche ihm auch durch eine Menge Flüsse und Bäche aus dem Braunschweigischen und Hilzbescheinischen zugeführt werden, so daß selbst Marschland sich daselbst gebildet hat.
- 3) Der untere Theil bes linken Aller : Users dagegen, westlich von der Aue (Amt Burgdorf, Sudtheil der Burgvoigtei Selle, Ämter Burgwedel und Bissendorf, südliche Hälfte des Amtes Winsen a. d. Aller) hat eine bedeutend geringere Bodenbeschaffenheit und überhaupt schlechtere Vershältnisse. Große Flächen dürren eisenschüssigen Sandes, wechseln nur mit seuchterem, selten mit etwas lehmigem ab. Der ganze Landstrich hat nur geringes Gefälle, mehrere Kessel, also beträchtliche Moore, wenig Bäche.
- 4) Nach der Leine zu und in der Gegend wo dieser frucht= bare Fluß mit der Aller sich vereinigt (nördlicher Theil des Amtes Bissendorf, Amter Ahlden und Rethem) ist der

- Boben marschartig, mithin ganz anderer und besserer Beschaffenheit.
- 5) Der beträchtliche Strich zwischen bem mehrgebachten hohen Haiberücken und dem rechten Alleruser (nördlicher Theil des Amtes Isenhagen, nördlicher Theil der Burgvoigtei Celle, Amt Hermannsburg, süblicher und nördlicher Theil der Ümter
  Bergen und Soltau) ist einer der schlechteren Theile der
  Provinz; indem der Boden größtentheils aus mächtigen
  Quarzsandlagern, mit vielen Niederungen von geringem
  Gefälle besteht, wodurch mehrere Moore sich gebildet haben. Daneben ist wenig besserer Lehm und noch weniger
  Mergel vorhanden; die vielen am Fuße des Haibrückens
  entspringenden Bäche haben schlechtes nahrungsloses Wasser.

Bon etwas befferer Beschaffenheit ift

- 6) eine aus ziemlich fruchtbarem letten= und lehmartigen Boben bestehende Hügelreihe, welche mitten burch ben eben beschriebenen Landstrich sich hinzieht (Umt Hermanns= burg in der Mitte vom rechten Örze=User ab, mittler Theil der Amter Bergen und Soltau, nordöstlicher Theil des Amtes Rethem). Der Boden besitzt jedoch, bei äußer= lich gutem Ansehen, wenig edlere Bestandtheile, zeigt große Kälte und geringes Leben.
- 7) Während an der nördlichen Seite des hohen Haid= ruckens, der unmittelbar benachbarte Landstrich so ziemlich die unter No 5. bezeichnete Beschaffenheit hat; zieht sich
- 8) in gleicher Richtung mit bemselben von Sudosten nach Nordwesten (durch den südlichen Theil des Amtes Lüchow, den nördlichen des Amtes Bodenteich, die südliche Hälfte des Amtes Oldenstadt, im südlichen Theile des Amtes Medingen, im nördlichen des Amtes Ebstorf, mitten durch die Ümter Winsen a. d. Luhe und Harburg, nach dem

Amte Moisburg) in einer Hügelreihe ein Strich guten Lehmbobens; mit nordöstlichen Seitenarmen (burch bie Umter Medingen, Bleckede, Line und anderseits Winsfen a. d. Luhe, Lüne). Fast in jedem Hügel dieser Lanzbestheile sinden sich Mergelschichten angeschwemmt oder gelagert; auch sind die vielen baselbst entspringenden oder nach der Elbe durchsließenden Bäche von guter Beschafzsenheit, mit starkem Gefälle versehen und deshalb zu Bewässerungen besonders geeignet.

- 9) Zwischen diesen Lehmstrichen und der Elbmarsch ist eine Reihe beträchtlicher Sandhügel mit Lehmboden abwechselnd, an deren Fuße manche Brüche den Übergang zur Marsch bilden.
- 10) Die Jegel= und Elbmarschen (in bem westlichen Theile ber Umter Buftrow und Dannenberg, im Umte Luchow, im Gerichte Gartow, in ben Umtern Sigader, Bledebe, Artlenburg, Scharnebeck, Winfen a. b. Lube, Harburg, Gerichte Wehningen, Neuhaus) sind leiber zum Theil in keinem so guten Zustande, als ihre Lage es erwarten läßt. Während nämlich ihr oberer Theil mehr aus ben groberen, weniger Werth habenben Nieberschlagen bes bort noch starkes Gefälle habenben Flusses besteht; leibet die untere, ihren Bestandtheilen nach bessere Elbmarsch, an mangelnbem Gefälle. Daneben schaden die von ber Geeft kommenden vielen Klusse und Bache an den meisten Orten wesentlich und auf mannichfache Weise; sowie die Statt gehabten theilweisen Bersandungen namentlich ben Duwock zur Folge gehabt haben. Gine anders geregelte Abwässerung wurde anscheinend ausführbar und ohne Zweifel von großem Nugen sein. Die im Jekethale be= findlichen Marschen ber Amter Bustrow und Luchow sind von biesen Mangeln größtentheils frei.
  - v. Reben, bas Königr. Hannover.

Ein Haupthinderniß des höheren Ertrages in einzelnen der gedachten Geestgegenden der Provinz Lüneburg ist der als Unterlage, oft nur 2 bis 3 Zoll tief, sich sindende s. g. Ortzstein; dann auch der Mangel an Düngestoffen und den Mitzteln, wodurch man solche erlangt (gute Wiesen, nahrhafte Viehzweiden, Zehnten, Brennereien u. s. w.).

Daneben darf nicht verschwiegen werden, daß die Art der Kultur, des Ackerbodens namentlich, in vielen Geestgegenden noch weit unter der Stuse ist, auf welche sie gelangen könnte. Das eigensinnige Hängen am Alten und Hergebrachten, was in mancher Hinsicht den Bewohnern der Provinz Lünedurg zum Lobe gereicht, ist durchaus nachtheilig, wenn Fortschritte der Wissenschaft und deren Anwendung auf das praktische Leben in Frage kommen. Hossentlich wird das gute Beispiel der meisten Besitzer größerer Güter und auch mancher kleinezren Grundbesitzer seine, wenn auch langsame, Einwirkung nicht versehlen.

Ein Haupt Düngematerial sind Plaggen, wovon man die Haid Plaggen gewöhnlich mit Zusat von einigem Stalldunger auf festeren, auf loseren Boden auch wol Anger-Plaggen bringt. Eine sehr gewöhnliche Verbesserung des Bodens ferner geschieht durch Brennen des Moorbodens, welchen man im Frühlinge, wenn er recht ausgetrocknet ist, pslügt und dann anzündet. Die im Boden vorhandenen vielen Wurzelsasern verbrennen, und die Moorerde (früher sehr pords) fällt zusammen. Gegen die Anwendung des Mergels herrschen noch häusig Vorurtheile, großentheils durch unrichtigen Gebrauch veranlaßt. Außerorzbentlich vortheilhaste Wirkung äußert die Düngung der Wiessen mit Torsasche, namentlich weil dadurch das Moos vertilgt wird. Die natürlichen Wiesen, welche man in einigen Disstrikten, z. B. am Isessusse, am Oheslusse, am Drömmelinge antrisst, sind großentheils schlecht und nachtheiligen überschwem-

Comb

mungen ausgesetzt; besser und nicht selten sehr gut sind dagegen die Wiesen an der Elbe, Leine, Aller, Ilmenau, Jekel. Ungeachtet der Boden im Allgemeinen zur Wiesenkultur nicht geeignet ist, scheuen die Bewohner in vielen Gegenden des Lüneburgischen doch weder Mühe noch Kosten um sich künstliche Wiesen zu verschaffen, und können in dieser Hinsicht zum Muster dienen. Da, wo Überrieselungen nicht angewendet werden können, sucht man den Ertrag z. B. durch Stalldünger, Straßenerde, Dachstroh u. s. w. zu verbessern; wodurch bessonders bewirkt wird, daß das saure Heu des Moorbodens auch dem Hornvieh zuträglicher wird.

Die hube und Weibe ist gewöhnlich fehr schlecht, indem fie auf ben Sohen nur aus Saide, in den Niederungen fast ausschließlich aus Moorpflanzen besteht; auch in ber Holzweide finbet man wenig gutes Gras. Rlee wurde fruber nur an einigen Orten gebaut und gerieth felten; in neuerer Zeit hat beffen Unbau in ben guten Gegenden ber Geeft, wo verkop= pelt ift und gemergelt werben fann, fehr zugenommen. Kultur bes rothen und weißen Samenklees wird namentlich in ben neu eingeführten Wechfelwirthichaften immer häufiger, und Ertrage von 9 himpten bes Ersteren und 6 bis 7 himp= ten bes Letteren in vollkommen gereinigtem Zustande vom Morgen, sind nichts sehr Ungewöhnliches. Da ber bessere Beeftboben bes Lineburgischen, gehörig gemergelt und gedungt, geeignet ift, reiche Rleefamen = Ernten zu liefern, fo scheint biefe Frucht von Wichtigkeit für die betreffenden Landestheile wer= ben zu konnen.

Spörgel (fast bas einzige in Sandboden gebeihende Fut: terkraut) schlägt in ganz trocknen Jahren auch fehl.

Die Felder=Eintheilung ist fast bei jedem Orte, so wie auch die Fruchtfolge, verschieden. Im reinen und etwas melirten Sandboden sindet man eine Eintheilung in 9, 8, 7, 6, 5

Felder oder Schläge; bei etwas besserem Boben in 3 oder 4 Felder.

Hauptfrucht überall ift ber Rocken, und man faet 2, 3, ja zuweilen sogar 4 Mal Rocken nach einander, stets schon Ende August ober Unfang September. Dann war früher ber rauhe Safer eine fehr allgemeine Frucht, und man faete bavon Anfangs April 31/2 bis 4 Himpten auf ben Kalenberger Morgen; jest wird er fast nur noch in ben schlechtesten Gegen= ben und im Umte Moisburg gebaut. Beißer hafer ift haufiger geworben, und man findet ihn auch mit bem rauben Wo ber Boben etwas melirt ift, baut man fechs= aemischt. zeilige Gerste und Sommerweizen; fast allgemein und viel bagegen Budweizen, und faet bavon auf ben Morgen 1 Simp= Kartoffeln werben häufig gebaut, gewöhnlich mit bem Haken bearbeitet und gerathen gut; Flachs (wovon bereits oben gehandelt) fehr haufig nur in ber Gegend um und nordlich und offlich von Ulzen, in ben Amtern Dannen= berg, Luchow und Wustrow, so wie in ber Nachbarschaft ber Aller und Leine.

Die Beackerung bes Landes geschieht sehr häusig mit Ochsen, und man spannt in den hohen Haidgegenden deren 6, nur seltener 4 vor jeden Pflug; an anderen Orten spannt man vor den Haken 2 Ochsen oder 1 Pferd, vor den Pflug 2 bis 4 Ochsen oder 2 Pferde.

Der am meisten gebräuchliche Pflug hat nur eine Sohle und nur einen Sterz, überhaupt manches Uhnliche mit dem Mecklenburger Haken, welcher gleichfalls, namentlich im Osten der Provinz, häusige Unwendung sindet. Seit einigen Jahren sind viele Thaersche Polterpflüge angeschafft. Die Eggen haben gewöhnlich hölzerne Zinken, zuweilen sind an zwei Balken eiserne, an den beiden anderen hölzerne Zinken, jedoch scheinen auch die nur mit eisernen Zinken versehenen Eggen mehr in Aufnahme zu kommen. An den Ackerwagen sind in den eigentlichen Haidgegenden fast überall die Räder mit Buchsen und Bändern, aber nicht mit Reisen beschlagen.

In naher Berbindung mit der Landwirthschaft steht bessonders im Lünedurgischen die Benutzung der Forsten, womit fast alle Gemeinden und viele Privaten versehen sind; für die in der Nähe der Städte belegenen Gegenden ist sie sogar ein Hauptserwerdszweig. Die Holzungen bestehen aus Föhren oder Fichten im Sande, Birken in der Haide, Erlen in Brüschen, Tannen und Eichen weniger.

Da die vorenthaltenen Bemerkungen sich vornehmlich auf den inneren Theil des Fürstenthums Lüneburg beziehen, so mögen noch einige spezielle Notizen über den west=lichen an der Leine und Aller, so wie über den nordöst=lichen an der Elbe belegenen Theil hier nachgesügt werden.

Der Landstrich an Aller und Leine ist fast überall eben und niedrig und zerfällt in Marsch = und Geeftboben. Marschboben folgt bem Laufe jener Fluffe zu beiben Seiten in einer Breite von 1/3 bis 1/2 Stunde; er verdankt feine Entstehung bem burch bie Leine zugeführten fruchtbaren Nieber= schlage, welcher eine Klei genannte Erbart von schwarzbrauner Farbe bilbet. Bermengt fich biefe mit bem von ber Aller angebrachten feinen Sande, fo verwandelt der Klei sich in einen mehr ober weniger fandigen Lehmboben. Die Tiefe bes Rleibobens beträgt zuweilen 12 Fuß und barüber, gewöhnlich ist folde aber weit geringer, oft nur 12 bis 18 3oll, und ruht auf einem Untergrunde von Treibsand, Grand ober auch wohl Ortstein. Der sandige Lehmboden steht bem Klei als Wiesen= grund nach, als Ackerboden ist er jedoch bei gutem Untergrunde ihm gleich zu schäten, weil er bem Austrocknen weniger aus-Der Geestboben, welcher bie Marsch zu beiben geset ist. Seiten zunächst begrenzt, liegt nur wenige Fuß hoher als

biese und erhebt sich allmälig; er besteht gewöhnlich aus einer bis zu 18 Zoll tiefen Lage seinen etwas lehmhaltigen schwarzen humosen Sandes, hin und wieder aus Lehm und lehmigem Sandboden mit geringerem Humusgehalte. Der Untergrund ist theils seiner lehmiger, theils grobkörniger Sand. In weiterer oft mehrere Stunden betragender Entsernung wird die niedrige Geest von der hohen Geest wieder eingeschlossen, welche hügelig, 100 bis 200 Fuß höher als die Marsch ist, aus Lehm, Mergel und Sandlager besteht und voller Steinzgerölle ist. Sie begreift ebene, seuchte Haiden mit Torsmooren untermischt.

Da bie Marsch größtentheils nicht eingebeicht, sonbern im Winter lange und anhaltend überschwemmt ist, so eignet fich folche mehr zu Wiesen und Weiben, als zum Ackerbau. Mur die aus lehmigem Sandboden bestehenden Strecken werden abwechselnb zu Ackerland und Weide benutt, fo bag bie Felber ohne Dungung brei ober vier Sahre hinter einander mit Sommergetreide bestellt und eben so lange bem naturlichen Graswuchse zur Biehweibe überlaffen werben. Der Acerbau auf ber Geest wirb, einige entlegene ober magere Felber, welche abwechselnb breisch liegen, ausgenommen, burchaus nach keiner bestimmten Ordnung ber Folge betrieben. Rocken und Hafer find bie Haupt = Getreibearten und wechseln mit einander ab; Gerste, Sommerweizen, Wintersaat, Flachs werben nur zum Buchweizen faet man nur an häuslichen Bebarf gebaut. wenigen Orten, Futtergewachse fast gar nicht; ber Kartoffeln= bau ift ziemlich ftark. Reine Brache kennt man kaum.

Soll der Ertrag des Ackers einigermaßen lohnend sein, so muß ein Jahr um das andere mäßig, der Morgen etwa mit 6 bis 8 zweispännigen Fudern Stallmist, gedüngt werden. Gepflügt wird auf leichtem Boden mit zwei Kühen oder einem Pferde, auf schwerem mit zwei Pferden.

or or specific

Die Wiesen und Weiben der Aller= und Leine=Marschen genießen in der Regel im Winter oder Frühlinge, oft mehrere Male, der Wohlthat einer fruchtbaren Überschwemmung. Die Aller, deren Stromgebiet größtentheils aus ebenen Gegenden von geringem Gefälle besteht, wächst langsam, behält aber länger ihren hohen Wasserstand, als die schneller steigende und fallende Leine.

Das guneburgische Elbufer besteht entweder aus frengem, schwarzem, braunem und blauem Klei, welcher zwar guten Beigen und Sulfenfruchte, nicht so guten Safer aber und Gerfte, Roden fast gar nicht tragt; ober aus fark mit Sand gemengtem Rlei, welcher gewöhnlich alle Kornarten in lohnender Menge und Gute tragt. Wo ber Boben einen humusreichen Sandlehm hat, wie 3. B. in einem Theile ber Amter Luchow und Wustrow, ist Winterweizen die Hauptfrucht. In ben Gerichten Gartow und Grabow gibt es einige Felb: marken, wo feit langen Beiten auf ben namlichen Udern ftets Roden gebaut wird, welcher ber Umgegend als Saatkorn bient. Der Boben ist moorsandig und wird jahrlich vorzugs= weise mit in Gruben vermobertem Walbstreu, 3. B. Riefer= nabeln, gur Saat gebungt. Er liefert bann einen unvermin= berten Ertrag, was bem Fruchtwechsel=Spfteme gegenüber eine auffallende Erscheinung ift. Bur Bearbeitung bes Uders bient ber gewöhnliche Pflug mit 4, im Fruhjahre oft mit 6 Pferben bespannt; Eggen mit eisernen Binken und ftarke Balgen, auch hölzerne Hämmer zum Zerschlagen der Erdklumpen, find ferner gebräuchlich. Die Bewohner ber Dorfschaften haben entweber gemeinschaftliche und privative Weiben, ober muffen von ihrem Lande zur Wiehweide (4 bis 5 Jahre lang) liegen lassen. Gebracht wird selten; gewöhnlich ist ein brei = ober vierjähriger Turnus, Ersterer mit einmaliger, Letterer mit anderthalb: maliger Dungung. Bur vollen Dungung werben auf einen

Morgen Kleiland 10 vierspännige Fuber, auf gemengtes Land 8 bergleichen, Stallmist gebracht. Wiesen sind wenige vorshanden, jedoch liesern die zwischen den Ackerstücken befindlichen Graben ufer viel Gras.

Hanf und Flachs wird in manchen dieser Marschen fast nur zum eigenen Bedarf, gewöhnlich in Garten gebaut, des= gleichen Kartoffeln und Kohl; Klee und Futterkräuter sehr wenig. In dem Wendlande ist der Flachsbau sehr bedeutend, auch sindet man daselbst mehr Rappsamen und Spörgel als früher.

3) Der landwirthschaftliche Betrieb bes an ber Aller und Weser belegenen Theils der Grafschaft Hona hat viel Uhn= liches mit bem in ben Luneburgischen Nachbarbistrikten. Marsch ist entweder gar nicht eingebeicht, ober nur mit Sommerbeichen umzogen, ober von Winterbeichen eingeschloffen. Das Marschland besteht aus mehr ober weniger zahem Klei, welcher bei trodnem Wetter Riffe bekommt und fehr hart wird, nach Regen aber, ba er bie Raffe langsam einsaugt, eine schlüpfrige Oberfläche erhalt. Die Marsch wird ein= getheilt in: Wiefen, Weiben und Saatland. Bu ben Wiefen verwendet man bas niedrigste Land; sie erhalten keine andere Dungung als ben bei überschwemmung von ber Wefer zurud= gelassenen Schlamm (Schlick); feine andere Wartung, als baß man die Maulwurfshaufen ebnet und Disteln und Dornen Ihre gewöhnliche Benutung ift, bag man im Frühlinge bis Ende Mark, hochstens Mitte Upril, sie mit ben Schafen beweibet, im Juli maht und bie einschurigen Enbe August mit Bieh betreibt, die zweischürigen aber im Septem= ber zum zweiten Male maht. Einzeln treibt man auch wohl Milchkuhe ober fäugende Schafe bis Ende Mai ein, maht bas Gras Ende August und nutt im September bie schlechte Nachweibe burch Schlachtvieh. Das Weibeland wird gleich=

5.000k

falls niemals besäet und unterscheibet sich von den Wiesen nur dadurch, daß es etwas höher zu liegen und nicht so langes Gras zu haben pslegt. Im Ansange des Maimonats treibt man das Vieh darauf und läßt es darauf Tag und Nacht dis Ende Oktobers; während des Winters bringt man häusig Schase auf diese Weiden und auch auf die Wiesen.

Bei Bestellung des Marschsaatlandes, wozu das hochste, den Überschwemmungen am wenigsten ausgesetzte Land verwendet wird, sindet nach den drtlichen Verhältnissen ein vierfacher Unterschied Statt:

- a) An manchen Orten wird ohne Ruhe und ohne Brache ber Acker jährlich mit Korn besäet (Weizen, Gerste, Bohnen).
- b) Un anderen wird zwar auch nicht gedüngt oder gebracht; allein das Land bleibt, nachdem es vier Jahre besäet gewesen (z. B. 1. Bohnen, Gerste oder Hafer, 2. Weizen, 3. Gerste oder Hafer, 4. Hafer oder Bohnen), die näch= sten 4 Jahre zur Weide liegen.
- c) Eine fernere Bestellungsart ist die Sommerbrache; eine vierte
- d) das Düngen, welches bei schlechtem Marschlande, zumal wo hohe Winterdeiche sind und die Weser oder Aller selten übergeht, aus Noth geschehen muß; jedoch auch auf besserem Marschboden bei Übersluß von Dünger geschieht.

Eigentlich follte regelmäßig gedüngt werden; denn beständig geackertes Marschland, wenn es auch dem Beschlicken durch überschwemmungen ausgesetzt ist, liefert ohne alle Dünsgung nur mittelmäßige und oft schlechte Ernten. Dies sieht auch der dortige Landwirth jest mehr als früher ein.

Rocken wird felten in die Marschen gesäet, wohl aber Wintersaat und Flachs in die hochbelegenen.

Rucksichtlich ber Landwirthschaft in ber westlichen Salfte

der Grafschaft Hona und in ber Grafschaft Diepholz ist Folgendes zu bemerken.

Die Ackersläche in diesen Provinzen besteht bei weitem zum größten Theile auß Geest = und Sandland, welches ent = weder mehr mit Lehm = oder mit Moorboden gemischt ist. Nach Norden zu herrscht Sand mit Haide bedeckt, theils auf größeren Flächen, theils von Hügeln durchschnitten vor; im Süden Moor = und Bruchgrund. Je lehmiger der Haideboden wird, desto andauwürdiger und um so mehr bedaut ist derselbe, und manche derartige Feldmarken liefern vortressliche Früchte, oder sind schone Viehweiden. Die schlechteren Haidestrecken liefern Haide und Schullen, die besseren fruchtbareren, Plaggen.

Der Ackergrund ist, wie hieraus bereits hervorgeht, im Allgemeinen der Art, daß bessen Tragfähigkeit durch kunstliche Mittel bedeutend unterstützt werden muß, und man wendet folgende als die allgemeinsten an:

- a) Bedüngung durch Verbrennen von Moorerde oder Torf=
  mull. Im Sommer wird die auf dem Moore trocken
  gewordene Moorerde auf ein brachliegendes Ackerstück so
  dick aufgefahren, daß das Feuer sich darin halten, fort=
  glimmen und den Mull in Asche verwandeln kann, wonach
  dieselbe slach untergepslügt wird. Man bedarf auf einem
  Stücke von 2 himptsaat Größe etwa 50 zweispännige
  Fuder Torferde.
- b) Dünger mit Ahle (Urin), besonders in Wirthschaften, welche Brennereien oder Brauereien besitzen; ungefähr 32 Orhoft auf ein Stück Land von einem braunschw. Himpten Einfall.
- c) Bestellung bes vier ober långere Jahre dreisch (dreesch, brach) liegen gelassenen Landes, indem man dasselbe im Sommer des fünften Jahres abplaggt, zwischen die Plaggenhaufen Stallmist mengt und nach einigen Mona:

ten den so murbe gewordenen Dünger auseinander streut und unterpslügt. Zuweilen pflügt man auch das Dreisch= land flach um, läßt es so einige Zeit liegen und bestellt es dann zur Saat ohne Düngung, welche erst im folgen= den Jahre Statt findet; in welchem Falle Buchweizen eingesäet wird, der darin ganz vortrefflich geräth.

- d) Auf festem, mit Lehm vermischten, oder auch mit Queden durchwachsenen Sandlande, sucht man den Dünger durch das s. g. Stoppeln zu vermehren. Dies geschieht gleich nach dem Abernten, wo die Setreidestoppeln abgeplaggt und mit Mist vermischt in Hausen gebracht werden, die man später auseinander bringt und unterpslügt.
- e) Die gewöhnlichste Düngungsart ist, baß, wenn die Frühjahrsbestellung vollendet ist, der noch vorrättige oder wieder angesammelte Mist, während des Sommers schichtweise mit Plaggen vermengt und im Herbste naß von Regen und Jauche auf die Felder gebracht wird.
- f) Auch die Anwendung von Schaf=Plaggenmist ist da, wo die Haibschnucken oder Halbklander nicht in den Hürden beisammen, sondern Abends in Ställe getrieben werden, gebräuchlich. Statt der Plaggen wird sehr häusig Erde in die Ställe gefahren und dieses dis zum Herbste, wenn die Schichten gehörig mit Düngstoff geschwängert sind, fortgesetzt.

Da, wo verebelte ober rheinische Schafzucht Statt sindet, werden die Schafe von Mitte April bis zum Aufshören der Bestellung im Herbste, immer in die Hürden gelegt; mit den Haidschnucken geschieht dies selten.

Die Bestellungsart und Saatzeit ist, wie schon aus bem Vorstehenden erhellt, sehr verschieden. Rocken (Winter= und Sommer=) und Hafer (Weiß=, Bunt= oder Menge= und Rauh=), Kartosseln, so wie in einigen Gegenden Buchweizen,

find bie Hauptfruchte. Roden kommt fast immer in die erste Baile, Hafer in die zweite; die Bestellung von Buchweizen geschieht entweber in Dreisch = ober in mageres Land. In vielen Bezirken wird ber Lein, in einigen bie Bichorie baufig angebaut; Weizen, Gerste und Rappsaat kommen auf ber Geest seltener vor; jedoch hat g. B. im Honaischen beren Rultur (Sommerweigen) wahrend ber letten 20 Jahre fo qu= genommen, bag ber Saushaltsbebarf in ber Regel felbst ge= erntet wird. Un Biehweiden (gewöhnlich auf Gemeinheit) fehlt es nicht, allein sie sind häufig mager und weit entfernt von den Dorfschaften. Naturliche Wiefen gibt es verhaltniß= mäßig wenig, am meiften noch im Umte Lemforbe, befonders in der Gegend bes Dummerfees. Diefe Wiesen enthalten zwar größtentheils moorigen Boben, liefern aber boch gutes, und wo sich Angerboben findet, vorzügliches Beu. Folge ber Gemeinheitstheilungen werben nicht nur mehr Wiefen gewonnen, sondern auch die bisherigen weniger guten hochliegenden zu Ackerland gemacht; die Berbesserung der Ab= wässerung in neuerer Zeit, hat bazu auch sehr mitgewirkt. In einem großen Theile ber Proving hat man burch Kunst nachgeholfen, indem man geeignete Ungerplage entweder burch Bestauen mit Wasser ober burch Dungung bazu vorrichtet.

4) Bei den Provinzen Bremen und Verden muß man auch in landwirthschaftlicher Beziehung Marsch, Geest und Moor abgesondert betrachten.

Die Marschgegenden sind an der Elbe: das Alte Land, Kehdingen und Habeln; an der Weser: Wursten, Bieland, ein Theil von Stotel, Wührden, Osterstade und die Bremisschen Gohen Ober= und Nieder=Vieland. Die Verdensche Marsch ist unbedeutend und mit der Bremischen nicht von gleicher Güte. Marsch ist bekanntlich solches Land, welches in den ältesten Zeiten von der Fluth überströmt wurde, wo

aber bei ber Ebbe ein fetter Schlick ober Klei zuruchlieb. Dieser Schlick bestimmt die Fruchtbarkeit ber Marschlande; in den Elbgegenden bebeckt ber Schlick ober bie Marscherbe ben undankbaren Boben in einer fenkrechten Sohe von 11/2 bis 7 Fuß, auch noch mehr. In ben nördlichen Marschen sind die Felder von bis 8 Fuß breiten und 6 Fuß tiefen Gra: ben burchschnitten, bie zwar (mit ben nicht zu besamenben Grabenrandern) der Kultur fast ein Biertel des Aderlandes entziehen, auch die Bestellung sehr erschweren und die Probuktionskosten außerorbentlich vermehren; jedoch unentbehrlich find, um die badurch entstehenden Aderbeete über bas Grund= und Binnenwasser zu erhohen. Da biese Graben vorhanden fein muffen, so sucht man den möglichsten Rugen von ihnen zu ziehen, namentlich burch Ausbringen bes barin fich fam= Die Kleigraben werben beshalb alle 10 melnben Schlamms. bis 12 Jahre (bem Befinden nach auch fruher ober fpater) nach beiben Seiten aufgeraumt, und bas Land bleibt burch biese Borrichtung, welche Grabe=Gare genannt wird, auf mehrere Jahre gebungt. Eine andere Urt der Berbefferung ber Ader in ben nördlichen Marschen ist bas Aufbringen ber Ruhlerbe auf dieselben, b. h. des oft in ziemlicher Tiefe unter ber Uderkrume fich befindenden Sandes bes Strombettes; eine Arbeit, die gewöhnlich die wesentlichsten Bortheile schafft, jeboch fast immer mit sehr bedeutenden Rosten verbunden ift.

In den Wesergegenden und besonders je weiter von der Nordsee entsernt, liegt die Marscherde kaum 6 Zoll hoch über einer Erdart, welche die Osterstader Dwa nennen, und die, durch den Pflug an die Luft gebracht, so zähe wie Pech wird und die Bearbeitung sehr beschwerlich macht. Unter dem Dwa liegt eine noch schädlichere Erdschicht, Darg genannt, die aus brennbarer Moorerde besteht, weshalb die Wesermarschen sich besser zur Viehweide als zum Kornbau eignen.

Das Alte Land baut vorzüglich Bohnen, Flachs, Hanf; bas Land Rehbingen liefert Weizen, Bohnen und Hafer, vorzüglich aber viel Rappfat; ber Boben im Gerichte Dften ist von folder Gute, daß Alles auf bemfelben gebeiht, befon= bers ftark wird bafelbst, so wie im benachbarten Umte Neu= haus, ber Rappsatbau betrieben. Der Theil bes Landes Sa= beln, welchen man bas Hochland nennt, ist hinsichtlich bes Kornbaues bem Lande Rehbingen gleich zu stellen, in bem fehr niedrig belegenen Sietlande wird wenig Winterkorn aber viel heu und hafer gewonnen; bas Grasland im Gerichte Hechthausen und bas einer anberen Marsch am rechten Ofte= Ufer foll bas beste im ganzen Herzogthume fein. Hier wechselt man mit einigen Jahren Beibe und einigen Jahren Saferbau ab; bie Beibe erheischt gar keine Arbeiten, jum Safer wird ein Mal im Fruhlinge gepflugt. In ben Marschbistriften an ber Weser ist ber Kornbau ber Biehzucht untergeordnet, eine Menge vortrefflicher Weiben find vorhanden.

Im Lande Kehdingen wird nur der mit Rappsat zu bestellende Acker gedüngt, auch ein Sahr gebracht; auf eine Wende (60 Ruthen lang, 4 Kuthen breit) säet man 1/1. Himpten-Außer dem schon oben erwähnten Kleigraben und Kuhlen, wendet man auch die Brak- und Mist-Gare an. Nach dem Rappsat der Brache solgen Wintergerste, Rocken, Weizen, Bohnen, Weizen, welche beiden letzteren Früchte, nach Beschaffenheit des Bodens noch ein Mal wechseln; dann bleibt das Land zur Weide mit Klee liegen, und dieser folgt die Brache. Manche Landwirthe hängen indeß noch an einer mangelhaften Betriedsart, wonach die Weidezeit erst eintritt, wenn der Acker entkräftet ist, was dessen Verunreinigung zur Folge hat und längere Dauer der Weidezeit. Dem Wintersweizen wird die Saatsurche in den schweren Marschen oft schon mehrere Wochen vor der Saatbestellung gegeben.

Die gewöhnlichen Pflüge haben seit hundert und mehr Jahren sich nicht verändert, sie sind sehr schwerfällig und bedürfen 6 Pferde zum Gebrauche.

Much im Lande Sabeln ift ber Boben burchgangig eben, von ungahligen Graben durchschnitten, und (wie aller angeschwemmte Boben) in Bonitat fehr verschieben. Elbbeiche zunachst belegenen Felber find größtentheils ftark mit Sand vermischtes Marschland, und eignen sich baber zu einträglichem Rapps = ober Beizenbau nur bann, wenn erstere Frucht nach bem Dreischliegen folgt, begraben und tuchtig gebungt wird. In ber Rabe ber Deiche findet fich fonst ges wohnlich der schwerere und tiefere Marschboden, welcher ent= fernter bavon in Sietland, und bann nicht felten in Moorboben übergeht. Das Berhaltniß ber Wiesen zum Uderlande ift im Allgemeinen ein fehr ungunftiges, indem manche Sofe sie ganzlich entbehren und beshalb einen Theil ihrer mit Klee besamten Weiben mahen muffen; ober einen Theil ihrer Mu= fenbeichs : Weiden zur Heugewinnung benuten. Das Binnen: beichsfelb wird hauptsächlich zum Kornbau benutt, sobann zu funftlichen mit rothem und weißem Rlee besamten Weiben, etwas Weniges zu immerwährenben Wiesen. Unter ben im Hochlande Hadeln gebauten Fruchten steht ber Beigen oben an (gewöhnlich rother Weizen mit Grannen), bann folgen Winter=Rappsat und Rocken. Wintergerste und Erbsen findet man wenig; Sommergerfte und Bohnen nur jum eigenen Bedarfe; Hafer (weißer, blauer ober schwarzer) wird im Hochlande wenig, im Sietlande fehr fark kultivirt; jedoch hat ber nadte hafer, große Gruthafer, gang neuerlich Gin= gang gefunden. Kartoffeln, Flachs und Hanf werben nur für ben Selbstbebarf gebaut.

Im Hochlande sind folgende zwei Hauptfruchtfolgen üblich:

- a) die ältere: Brache gedüngt, Nappsat, Weizen, Bohnen, Weizen und etwas Rocken, Weide, Weizen;
- b) die neuere: Brache gedüngt, Rappsat, Weizen, Weide, Weizen, auf dem Schlage, welcher Weizen getragen hat in demselben Jahre nach Wirthschaftsbedarf, Bohnen, Rocken, Sommergerste, Hafer; dann wieder Weide.

Statt bes alten Marschpfluges (Bespannung 4 bis 6 Pserbe) wenden seit kurzer Zeit einige Landwirthe den Polterspslug und ein Mittelding zwischen diesem und dem alten Geräthe an; von Eggen kennt man zwei Sorten, s. g. Botheggen, groß und schwer mit 4 Pferden Bespannung, und kleinere sür 2 Pferde. Die für den dortigen Ackerbau sehr wichtigen Walzen bestehen aus einem starken eichenen mit scharfen Kanten versehenen Blocke. Ein Pslug bearbeitet 3, 4½ selbst bei günstigen Bodenverhältnissen bis 6 Kalenberger Morgen täglich.

Die Ländereien sind, je nach der Größe der Stücke und Höse in Kämpe von zwei und mehreren Stücken eingetheilt, welche von tieferen und breiteren Gräben, als zwischen den einzelnen Stücken, umgeben sind; übrigens liegt das ganze Feld frei, namentlich finden sich keine Bäume.

1

Obgleich die Beschaffenheit des Bodens im Lande Wurssten den übrigen Marschen ähnlich ist, so kann man doch nur das neue Land in Qualität denselben einigermaßen gleichsstellen; im alten Lande Wursten ist viel mehr sandartiger Boden (sandschaaricht). Der Korndau ist daher im Ersteren, die Wiesen= und Weidekultur im Letzteren vorherrschend. Die Art der Bewirthschaftung ist von der im Hochlande Hadeln wenig unterschieden. Wendet man sich das Weser=User weiter auswärts, so wiederholt sich auch dort allenthalben die Erscheisnung, daß am Flusse zunächst ein Strich ausgedeichtes in Gras liegendes Schlickland angetrossen wird; dann hinter den Deichen reiner Kleiboden oder mit Sand gemengt solgt; in

weiterer Entfernung landeinwarts ber Sand ober Lehmbestand= theil immer mehr zunimmt; endlich hinter biefem Geeftstriche der Moorgrund schroff abfallend beginnt. Un einigen Orten findet sich noch ein Mittelboben zwischen Marsch und Moor. Die große Berschiedenheit bieser Bestandtheile oft einer und derfelben Feldmark veranlaßt, baß gewöhnlich eine ohne Wech= fel feit lange gefchehene Eintheilung berfelben in Pflug = ober Ader=, in Wiesen= und Weideland und in Torfmoore Statt findet; wobei jedoch zu bemerken, daß man Marschland wohl abwechselnd als Acker= und Weideland benutt. Obgleich an ber Befer sublich vom Lande Burften auch noch viel Weizen gebaut wird, so nimmt boch, je weiter man an ber Befer auf= warts geht, ber Weizenbau ab, ber Rockenbau (gewöhnlich Winterrocken) aber zu. Man unterscheidet unter Marsch =, Sand = und Moor = Roden. Commergerfte und Safer find gleich= falls wichtige viel gezogene Früchte; weniger Bohnen und Rappsaat. Rartoffeln, Rohl u. f. w. findet man ziemlich viel, Flachs fur ben eigenen Bedarf, Sanf wenig.

Ein großes Hinderniß der vortheilhaftesten Benutzung ist das in manchen Marschen anzutreffende Durcheinanderliegen der oft sehr schmalen Stucke verschiedener Besitzer, was auch wohl hinsichtlich der Wiesen Statt sindet.

Die Bremische und Verdensche Geest steht den Marschen in Ansehung der zu gewinnenden Früchte sehr nach, jedoch bezieht sich dieses mehr auf die Art und Menge, als auf die Güte derselben. Sie begreift ganz oder theilweise die Gerichtszbezirke Bederkesa, Beverstedt, Hagen, Osterholz, Ottersberg, Achim, Verden, Rotenburg, Zeven, Bremervörde und Harsesseld, und besteht entweder aus ebenem mehr oder minder lehzmigen und sandigen Boden, aus Haibe (oft mit Steingerölle) oder aus Bruchgrund. Die Qualität der Geest ist an einigen Orten (z. B. um Beverstedt) ausgezeichnet gut, fast durch:

v. Reben, bas Königr. Sannover.

gangig aber so, baß, wenn sie auch nicht allenthalben reich= liche Ernten liefert und alle Fruchtarten genügend erzeugt, boch die Kultur sich belohnt. Roden, Buchweizen und Hafer, sowohl weißer als rauher; Gerste und Kartoffeln weniger, Futterkrauter, ber Stoppelweibe wegen, fast gar nicht. Regelmäßige Fruchtfolge besteht nicht; ber gute Acker wird in ber Regel alle 5 Jahre gebungt, entweder zu Gerste (worauf 3 bis 4 Saaten Rocken und 1 bis 2 Mal Raubhafer folgen), ober zu Roden (welcher bann 5 bis 6 Mal nacheinander ge= baut wird, und wonach Rauhhafer folgt). In anderen Ge= genben bungt man ein um bas andere Jahr, abwechselnd mit Stall= und Mietenbunger. Muf mittelmäßigem Boben folgt nach ber Düngung entweder 3 Mal Rocken und bann Buch= weizen, ober weißer Hafer, bann 2 Mal Roden und endlich Buchweizen. Der schlechte Boben wird um bas britte ober ein ums andere Jahr gebungt; im erften Falle faet man 2 Mal Rocken und Buchweizen, im letten 1 Mal Rocken und bann Buchweizen. Wer viel Land hat, lagt auch wohl einen Theil beffelben 5 Jahre breisch liegen, faet in ben Neubruch Buchweizen, und bungt hierauf zu Roden.

Die Haiben liefern Haibe, Schullen und Plaggen, bienen der Bienenzucht und zur Ernährung der Schafe (größtentheils Haibschnucken, selten s. g. halbrheinische oder sogar rheinische), wie des Hornviehs, entziehen aber, weil das Nieh den größten Theil des Jahres auf ihnen bleibt, dem Ackerdau vielen Dünzger. Die Pflüge sind die gewöhnlichen, und werden hin und wieder noch mit 4 Pferden bespannt.

Die Moore, welche in den beiden Herzogthumern einen beträchtlichen Theil einnehmen, finden sich besonders in den Amtern Bremervorde, Osterholz, Lilienthal und Ottersberg, weniger in den Bezirken Rotenburg, Achim, Hagen, Harsefeld, Bederkesa und Verden, sodann hinter fast allen Marschen,



zwischen diesen und der Geest, und in bedeutender Ausdehnung zwischen der Kehdingischen Elbmarsch und der Marsch am rechten Osse-User. Mit Ausnahme des letzteren oder des Kehten Osseschen Welches aus Sumpspflanzen im stagnirenden Wasser zwischen den beiden Marschrändern ausgewachsen ist, sind fast alle übrigen Moore durch Versumpfung auf quelligem Sandboden, und nicht selten in Folge abständiger oder auch durch Feuer zerstörter Waldungen entsprungen. Die dadurch veranlaßte Vegetation von Flechten und Moosen hat durch gleichzeitiges Fortpslanzen des versumpsten Zustandes sich weit ausgebreitet, selbst kleine Anhöhen überzogen, und dadurch den Wooren meilenweite Ausdehnung gegeben. Die Moorlager werden von 1 dis zu 30 Fus Tiese und darüber gefunden.

In landwirthschaftlicher Hinsicht sind die Moore einzutheilen in Niederungs = oder Grünlandsmoore und in Hochmoore.
Iene haben sich besonders da gebildet, wo durch früher periodisches Austreten guten Flußwassers die Vegetation der Gräser
begünstigt und die der Flechten und Moose unterdrückt ward.
Wo aber die Versumpfung durch stehendes Wasser entstand,
konnte nur eine der Beschassenheit nach geringere Vegetation
Gedeihen sinden, welche ihre Bedingnisse in sich forttrug, und
dann in Weite und Höhe so bedeutend anwuchs.

Die Grünlandsmoore, welche im Allgemeinen zu Wiesen und Weiden sich eignen, haben, wenn hinreichend Abwässerung vorhanden ist, besonderen Werth zum Sommerrapps = und Haferbau in Brandkultur.

Die Brandkultur auf den Hochmooren ist, wenngleich weniger ertragreich, doch des Umfanges wegen von größerer Bichtigkeit. Das Hochmoor ist in eben dem Grade zur Brandkultur geeignet, als es mit Haide, besser mit Porst, gut bestanden ist. Zum Brennen wird die Oberstäche mittelst Handhaden aufgerissen, und dadurch zum Trocknen gebracht, hiernåchst wird an einzelnen Schollen, auf dem Ende des Bobens, welches unter dem Winde liegt, Feuer gelegt, und es werden von diesem glimmende Stücke gegen den Wind weiter verbreitet um nach und nach die ganze Oberstäche mit Brand und Asche ziemlich gleichmäßig zu überziehen. Gleich nach gedämpstem Feuer erfolgt die Einsaat, welche durch die Egge, von Menschen gezogen, untergebracht wird. Solche Brandkultur kann 3 bis 5 Jahre, je nach der Güte des Moorbodens, sortgeseht werden. Je weniger aber der Boden durch den Kornbau erschöpft wird, desto schneller bestaudet derselbe sich aus's Neue mit Haibe, und desto eher ist derselbe aus's Neue zur Brandkultur geeignet; wozu in der Regel eine 10= bis 20=jährige Nuhe gehört.

Neben der Brandkultur wird in den zahlreichen und aus= gedehnten Moorkolonien, welche vom Domanio, in den als Ausfluß der gutsherrlichen Rechte an sich gezogenen umfangrei= chen Moorgegenden, hervorgerufen sind, die Dungkultur betrieben.

Es gewährt bas Sochmoor bei starker jahrlicher Dungung einen ausgezeichneten Rocken = und Kartoffelnbau. Eben fo ausgezeichnet ist ber Fruchtbau in biesen Moorkolonien auf den abgetorften Flächen, welche soweit thunlich mit dem in ber Tiefe zu finbenden Sande überworfen werben, und bann bei guter Dungung allen Fruchten, besonders auch bem Hanfe, zusagen. Bei tiefer liegendem Sandboden und geringerem Grade ber Abwafferung wird ber abgetorfte Boden zu Wiesen und Weiben gemacht. Wohl kein Boben hat weniger bie Ge= ringschätzung verbient, worin er lange gestanden hat, als ber Moorboben; Beweis hiervon liefert ber bluhende Bustand vicler Moorkolonien. Bereits im Jahre 1834 zählte man in ben Herzogthumern Bremen und Berben 91 Moor= kolonien. In denfelben betrug die Zahl der Bevolkerung 12,334 Personen, ber Feuerstellen 1833, bes ausgewiesenen Moorlandes 82,966 Kalenbergische Morgen, bes Saatlandes

- Coople

9,286 Morgen, bes Grunlandes 6,700 Morgen; bie Zahl ber Obsibaume 13,077, ber Pferbe 440, bes Rindviehs 5,547, ber Schafe 2,575, ber Bienenstöcke 1,392.

- 5) Der Canddrosteibezirk Donabrück ist auch in land= wirthschaftlicher Beziehung am zweckmäßigsten nach seiner politischen Eintheilung zu beschreiben \*):
- a) von bem Fürstenthume Donabrud liegt mehr als die Salfte zwischen zwei Sohenzugen, welche von Guboften nach Rordwesten laufend, im Meppenschen und Lingenschen sich all= malia verlieren. Die ackerbare Krume ber Ebenen und Thaler besteht meistentheils aus Sand, bem oft wenig, oft aber auch fo viel humus beigemischt ift, bag er in Bruchboben übergeht. Eigentliche Hochmoore kommen nur im nordlichen Theile bes Landes, und auch hier nicht in beträchtlicher Menge vor; ungetheilte Haiberaume gibt es gleichfalls nicht viele mehr, ba bei weitem bie meiften Marken getheilt und in Rultur gefest find. Muf ben Bergen besteht gemeiniglich bie Uderfrume aus einem fehr feinkornigen mageren, mit vielem Eisen vermischten Lehme, mahrend in einigen Berglanbereien ber bunte Mergel sich findet. Wiefen= und Grasanger tom= men in manchen Gegenden vielfach vor, enthalten jeboch in ber Regel einen kalkarmen Boben und tragen beshalb verhalt= nismäßig wenig gute Grafer und Krauter. Sehr haufig ha= ben fie einen festen Untergrund und ben Duwock als felten zu vertreibendes Unfraut; Die besseren Wiesen erzeugen die Wiesenranunkel, eine vom Rindvieh sowohl grun als trocken gern gefressene und auf die Milch vortheilhaft wirkende Pflanze. Ein großer Theil ber Donabrudischen Haiberaume enthalt leider außer ber gemeinen Saibe fehr viele Ropf = ober Gloden= haibe, welche weber von Schafen noch vom Rindvieh gefreffen

<sup>\*) 3.</sup> v. Sprengel, in ber land = und forftwirthschaftl. Zeitschrift.

wird. Bur Bestellung bes Felbes bedient man sich fast überall bes f. g. Polterpfluges. Die Felber liegen mehrentheils offen, b. h. sie sind nicht mit Erbwallen und Buschhecken umgeben, und werben in fehr breiten eine geringe Wolbung habenden Beeten, in den Sandgegenden 6 bis 7 Boll tief gepflügt. Un einen strengen Fruchtwechsel, welcher nach einer bestimmten Reihe von Jahren wieder von vorn anfängt, bindet fich Niemand. In bem gebirgigen Theile biefer Landbrostei ist der Boben sehr verschieben; hier wird zuerst ausgemittelt: welche Fruchte auf bem vorliegenden Boben mit Vortheil gebaut werben konnen; bann; welche Folge biefer Fruchte bem Gebeiben berfelben am meisten zusagen wird; und endlich: wie bie Wahl ber verschiedenen Fruchte auf bem verschiedenen Boben getroffen werden muß, um zusammengenommen jedes Jahr für die Bedürfnisse der Ackerwirthschaft entsprechend gebaut zu werben. Bu gleicher Beit wird fur jeden Boben biejenige Dunger = Komposition ausgewählt, welche für ihn am besten paßt-

Die reine Brache ist im Osnabrückischen fast ganz underkannt, und wird für eine Verschwendung des Ackers gehalten; wo es irgend thunlich ist, baut man lieber zwei Früchte nach einander in einem Jahre, als: Frühslachs und Kohl oder Buchweizen zum Abgrünen; nach Rocken Rüben oder Spörgel oder Buchweizen zum Abgrünen; Nocken zum Abgrünen und Steckrüben oder Kabus oder Kartoffeln oder Krüpervitsbohnen. Man baut auch drei Früchte in zwei Jahren, als: Frühslachs, Wintersamen und Kartoffeln u. s. w.

Da hierzu eine bedeutende Quantität guten Düngers ers
forderlich ist, so wird auf bessen Herbeischaffung und dessen Bereitung in der Regel viele Mühe und Sorgfalt verwendet, so daß in einzelnen Fällen ein besonders guter Rockenacker jährlich so stark gedüngt wird, daß er 5, 10 ja 50 Mal hinters einander Rocken und zwar reichlich trägt. Um guten Dünger

E Cityle

hinreichend zu erhalten, werden viele Futterkräuter neben viezlem Gemüse, namentlich Kartoffeln, gebaut, wird wo möglich vieles Heu mit Pferden sowohl als Kühen und Schafen konzsumirt, sind die Biehställe mit hohen Grundmauern dicht verzsehen, so daß gar keine Jauche hinaussließen und auf diese Weise vieles Streumaterial von derselben gesättigt werden kann; will das Stroh nicht ausreichen, um das Bieh trocken zu legen, wird Haibe, Moos, Kübsenstroh und Kartoffelnzranken und Abfälle aus Wäldern zu Hülfe genommen. In der Regel bleibt der Dünger 4 bis 6 Wochen unter dem Viehe liegen, damit er gehörig lange mit Jauche getränkt, und durch die Ausdünstung des Viehes verbessert werde.

Die Mistvorräthe werden so angelegt, daß sie nicht von Regen = und Schneewasser ausgelaugt werden können; und damit der Borrath vermehrt wird und der Mist nicht zu schnell in den Hausen sich zersetze, werden sogleich Rasenplaggen oder Abfälle oder aufgefangene Erde oder Mergel durchgelegt. Auch pslegt man wohl abwechselnd mit Stroh = und Plaggen= mist oder mit Erde aus Teichen oder eigens dazu angelegten Erdfängen zu düngen. Endlich wird auch der Mergel häusig auf Äcker und Wiesen gefahren.

Lästige Hude: Servituten sinden selten mehr Statt; die Schafe mussen von jedem Futterkraute fern gehalten werden. Die kunstliche Wiesenkultur hat zwar begonnen, sindet aber häusig noch große Schwierigkeiten, welche hoffentlich durch Ausdauer nach und nach besiegt werden.

Auf diese Weise wird es den Dsnabrückern in den gebirzgigen Gegenden möglich, neben Kornbau einen ausgedehnten Flachs: und Gemüsebau zu betreiben und den Boden zu zwingen, eine in manchen Gegenden verhältnismäßig große Zahl von Menschen zu ernähren.

Bei dieser Art der Bewirthschaftung und bei einem sehr

unebnen Boben muß fehr vieles Zugvieh und viele Sand= Arbeit verwendet werden, so daß bei einem bedeutenden Brutto = Ertrage ber Landwirthschaft, ber Rein = Ertrag in Bergleich zu biesem viel geringer ausfallen muß, als in von ber Natur mehr begunftigten Gegenden. Um die Roften bes Zugviehes zu verringern, werden in kleinen Ackerwirthschaften die Rube zum Ziehen gebraucht, in größeren häufig junge Pferde angekauft, auch wohl felbst angezogen, zu den leich= teren Arbeiten benutt, gut gepflegt und als ausgewachsene Thiere wieder in den Handel gebracht. Die Theilung und Urbarmachung ber großen Haiberaume hat in neueren Zeiten außerordentliche Fortschritte gemacht und viele Anbaue von Kolonisten veranlaßt. Das Erste, was bei Urbarmachung ber Saiden in flachen Sandgegenden, wo Wind und Bieh abgehalten werben muß, geschieht, ift, bag man bie 4 bis 6 Morgen großen Parzellen mit Erdwällen umgibt, 2 bis 21/2 Fuß hoch von der Erde angefertigt, welche man aus ben Graben nimmt, womit bas ganze Grundstud umschlossen wirb. Sind bie Erbwälle mit Befriedigungen, aus Birken und Erlen ober auf bem Sande am vortheilhaftesten aus Eichen zu Schlag= holz bestehend, bepflanzt, so schreitet man entweder zum gewöhnlichen Pflügen, ober man nimmt, wenn der Untergrund schwer und fest, auch die Gelbkrafte bazu vorhanden sind, bas Rajolen ober Spatpflügen vor.

In rajoltes Land werden gewöhnlich zuerst Kartoffeln, in nur gepflügtes, Hafer und Buchweizen oder Rocken gebracht.

Im Allgemeinen gehört das Osnabrückische zu benjenigen Provinzen unseres Landes, wo der Ackerbau am besten und sorgfältigsten betrieben wird, welches darin Erleichterung sinzbet, daß der größte Theil der Ackerbauer in der Mitte der Ländereien auf isolirt liegenden Höfen wohnt. Wo die Länz dereien nah durch einander liegen, hat man angefangen sie zu

verkoppeln, wozu das fehnlichst erwartete Verkoppelungsgesetz die Hand bieten wird.

Die wenigen geschlossenen Dörfer sind fast ohne Ausnahme nicht groß. Wenn wir das Fürstenthum Osnabrück
von Osten nach Westen zu durchgehen, so sinden wir zunächst
im Amte Wittlage=Hunteburg neben einer trockenen,
sandigen, ziemlich humusreichen Ackerkrume, an der Hunte
lehmigen und humusreichen Wiesendoben. Der südliche Theil
bes Amts ist gedirgig, und die Ackerkrume ist zum Theil aus
der Verwitterung der aus feinkörnigen mit vielem thonigen
eisenreichen Bindemittel bestehenden Gedirgsmassen hervorz
gegangen; diesen sehr feinkörnigen eisenreichen Lehm nennt
man in einigen Gegenden Melmboden oder auch Floßlehm.
Er ist kalt und mager, da er wenig Kalk und Humus entz
hält, die Felder liegen hier größtentheils in Kämpen.

Das Umt Wörden ist eine ebene Gegend mit vielen sumpsigen Wiesen und Üngern, an deren Ost: und Nordost: seite ein Hochmoor sich hinzieht. Die Uckerfrume der Felder besteht größtentheils aus einem sehr losen steinleeren Quarz: sande; das Grundwasser reicht dis nahe an die Obersläche, so daß selbst der leichteste Sandboden an Dürre selten leidet. Zwischen dem Dümmersee und dem Moore liegen gute Weizden, welche gleich den an der Hase belegenen Wiesen im Untergrunde Rasen: Eisenstein enthalten. Die Felder liegen größtentheils offen und werden in einer Fläche bearbeitet. Die Umgegend von Bramsche enthält Berge und Hügel, erstere mit Mergel: Lagern.

In den Amtern Berfenbrud und Fürstenau kommt um Quadenbrud ein durch die vorbeifließende Hase abgelager: ter, ziemlich thoniger, viel Eisenoryd und Humus haltender Boben vor.

Bei Menstage ift ber Boben flach, fandig und ftein:

131 1/4

leer, jedoch feucht und an vielen Stellen sehr humusreich; nach Berge zu dagegen hügelig und lehmig.

Im s. g. Hallerbruche sind viele, jedoch nur mittelmäßige Wiesen vorhanden, man sucht deshalb durch die Kunst nachzuhelsen; die meisten Schwemm= und Wässerungswiesen sind übrigens bei Bippen und Hartlage. Nördlich und nordzöstlich von Fürstenau besteht der hügelige größtentheils mit Haibe bewachsene Boden aus grobkörnigem Sande; südlich und westlich enthält das sehr flache Terrain einen feinkörnigen steinleeren oft mit Humus vermischten Sand.

In der Gegend von Donabrück liegen die meisten Felder in Kampen. Die Thaler enthalten Sand, der theils feinkörnig, theils mit Kiesgerölle vermischt ist; die Berge und Hügel bestehen aus Thonschiefer, Mergel und Letten, manche Hügel sind aber auch mit einem Gemisch von Sand und Kiesbedeckt. Die Gegend ist sehr wasserreich und an vielen Stellen kommen sumpsige Wiesen, Brüche und kleine Moore vor. Die meisten Quellen und Bäche sühren eine bedeutende Menge Eisen.

Im Amte Iburg ist die Gegend bei Iburg voll von Bergen, welche entweder aus feinkörnigem Sandstein mit vielem eisenreichen thonigen Bindemittel oder aus Thonschiefer bestehen. Die Ackerkrume, daraus hervorgegangen, ist ein feinkörniger, viel Eisen sührender dichter kalter Lehm. Die Felder, Änger und Wiesen in den Umgebungen von Glan= dorf dagegen liegen in einer fast wagerechten Ebene, das Grundwasser ist an den mehrsten Stellen nur 3 bis 4 Fuß von der Oberstäche entsernt, die Ackerselber bestehen aus einem sehr seinkörnigen losen, steinleeren Sande, zuweilen bedeutend mit Humus gemischt; der Haidegrund ist größtentheils bereits in Kultur gesett. Der Boden der Änger und Wiesen enthält

Coalc

in der Oberfläche Moorerde, im Untergrunde gleichfalls Quarzsand.

Laer liegt am Fuße eines Ralt= und Mergel = Gebirges; an ben Berg = Ubhangen besteht bie Uderkrume aus einem mergeligen, humusreichen, grobfornigen Lehme; in ber Ebene bagegen ift ber feine lose Sand vorherrschend. Mit ben in dieser Gegend zu Tage kommenden Salzquellen werben im Frubjahre bie meiften Wiefen bewaffert. Auch in Rabe von Diffen befinden fich Gebirge, bie Ralt und Mergel enthalten; Kalkgebilde ähnlicher Urt finden sich ferner bei Erpen und vorzüglich bei ber Saline Rothenfelbe; die Ader= frume an biefen Orten besteht aus einem feuchten lofen humusreichen Sande, zuweilen ftarter mit Lehm gemischt; ber Boden bei Erpen ift berühmt wegen feiner großen Fruchtbar= feit; man baut bort Beigen, bungt jeboch in ber Regel ein um bas andere Jahr. Die Wiesen werben mit ben Quellen bewässert, welche aus ben nahen Ralt= und Mergel=Lagern entspringen; sie find baburch meistentheils zweischurig, obgleich fie fonft nicht gebungt werben.

Im Amte Grönenberg findet man bei Wellingholz= hausen, Westerhausen und Oberholsten viele Berge, wodurch die Ackerkrume auf den Höhen zu einem seuchten sehr fein= körnigen eisenreichen und dichten Lehm geworden ist; bei Ober= holsten findet sich Kalk und bunter Mergel.

Um Gesmold ist hügeliger Sandboden, zum Theil lehmig und feucht, auch humusreich. Auch um Melle sinden siele Berge und Hügel, jedoch bazwischen breite Thaler mit guten Wiesen an der Else. Die Thaler und Hügel haben Sandboden, die Berge feinkörnigen Lehm. Auch das Kirchsspiel Buer ist von Bergrücken durchzogen, welche meist aus sehr feinkörnigem Sandstein mit vielem thonigen eisenreichen Bindemittet bestehen; hier und da sindet sich bunter Mergel.

Die Ackerkrume in ben Thalern ist ein lehmiger Sand, an ben Bergen ein eisenreicher feinkörniger magerer Lehm.

b) In ber Niebergrafschaft Lingen wird ber Uder= bau und auch die Biehzucht durch bas Klima weniger begun= stigt als in bem benachbarten Denabruckischen; benn ba es jenem Landestheile ganzlich an Bergen und Walbern fehlt, fo ist er allen Winden, besonders ben oft fehr heftig aus Norden und Nordosten wehenden, bloßgestellt. Der Regenfall burfte zwar nicht so bebeutend als im Denabruckischen sein, indeß mangelt es ber Luft zum Wachsthum ber Pflanzen nicht an Feuchtigkeit, ba aus ben im nahen Meppenschen und Bentheimischen vorhandenen fehr großen Sochmooren, fort= Die geognostischen Berhalt= während viel Wasser verdunstet. nisse bes Lingenschen sind fehr einfach. Im westlichen Theile bes Landes kommen einige Hochmoore vor, ber Guben hat mehrere Hugel aufzuweisen, die Thonschiefer jungster Forma= tion enthalten, während alles übrige aus einem Diluvium besteht, welches aus Quargsand und Kiesgerolle zusammengeset ist. Im Untergrunde findet sich hin und wieder Lehm und hochst wahrscheinlich auch an vielen Orten Erdmergel, ba er an mehreren Stellen, z. B. bei Kirchhesepe und Safe= lunne zu Tage kommt.

Eine traurige Eigenthümlichkeit des Lingenschen sind seine vielen sehr unfruchtbaren Sanddünen. An den Usern der Ems haben sie die Höhe von 30 bis 40 Fuß erreicht, sie scheinen durch das ihnen von diesem Flusse zugeführte Material sort-während höher zu werden, und schreiten auch, durch heftige Westwinde aufgewühlt, insofern sie nicht mit Pflanzen bewachsen sich, jährlich etwa 20 bis 30 Fuß nach Osten zu sort, und werden sich, wenn man keine Vorkehrungen dagegen trifft, allmälig auch im Osnabrückischen weiter verbreiten. Iwei Drittheile des Lingenschen bestehen aus Haiden, Hoch-

- Condi

mooren und Dunen; es ist sehr arm an Quellen, Bächen und kleinen Flussen, und da selbst an den Usern der Ems, die den westlichen Theil des Landes der Länge nach durchsließt, mehr Sanddunen und Felder mit magerem Lehmboden, als fruchts bare Niederungen vorkommen, so sindet im Allgemeinen ein großer Mangel an Wiesen und grasreichen Angern Statt.

In ber Gegend von Freren, Beeften und Moorlage besteht ber Boben bes Ackerlandes aus losem feinkörnigen Sande, ber jedoch auf vielen Udern durch die schon eine Reihe von Jahren hindurch wiederholte farke Dungung mit Plaggen= mift, fehr humusreich geworden ift; bas Grundwasser steht nur wenige Fuß unter ber Dberflache, was bem fanbigen Boben fehr zu Statten kommt. Die Sandbunen auf ben Saiden find zum Theil mit Sandhafer bewachsen, bas Feld= land liegt theils offen, theils ift es mit Bufchheden umgeben, die Wiefen, felbst die an der Ma belegenen, muffen fortwah= rend mit Strohmist und Torfasche gebungt werben, auf bie Uder kommt viel Plaggenmist. Man baut bei jahrlicher Dun= gung zwei Mal Rocken und ein Mal Hafer ober ftatt des letteren auf etwas feuchten Felbern Buchweizen und Kartof= feln, ber Sporgelbau ist noch nicht so ausgebehnt, als es zu wunschen ware, einzeln findet man auch auf ben besten Felbern Rapps, Sanf und braunen Kohl. Die Gegend von Lingen ift hugelig, mit fanbigem Boben, worin außer vielen Steinen bes Riefelgeschlechts große Granitgeschiebe vorkommen-Man findet dafelbst viel behaarten Ginster, beffen Unbau bort sehr anzurathen ist; man baut mehrere Jahre hinter einander Roden und läßt bann zur Abwechslung Buchweizen, Hafer ober Kartoffeln folgen.

Der Wiesenwachs ist etwas vermehrt durch die am Emskanale angelegten Bewässerungswiesen; jedoch dürften auch diese keine große Fruchtbarkeit zeigen, weil das Emswasser wenig Düngertheile mit sich führt. In Emsbühren sindet sich nahe an der Ems eine aus sehr feinkörnigem dichten mageren Lehm bestehende Niederung, westlich erhebt sich eine Hügelreihe aus Thonschiefer, nach Bentheim zu ist das Land slach und größtentheils mit Haidefraut bewachsen. Der Buch= weizen geräth in Emsbühren ganz besonders gut.

c) Die Grafschaft Bentheim unterscheibet fich im Klima nicht wesentlich vom Lingenschen; die Bobenbeschaffen= heit ist etwas verschieden. Im Guben dieses Landestheiles finden sich mehrere Bergruden, die zwar von einer Rinde aus Sand und Riesgerolle bedeckt find, im Innern aber Quadersandstein führen; ber Morden besitt fehr große Soch= moore und fandige Haiben; im Westen sind sowohl Sugel als auch bedeutende bruchige Niederungen; aufgeschwemmten Boden findet man nur in geringer Ausdehnung an den Ufern ber Bechte. Das Bentheimische ift reichlich mit Quellen, Bachen und kleinen Fluffen versehen; an Walbern leibet es bagegen Mangel, und ist baher häufig den Nordwest = und Ostwinden ausgesett. Die größtentheils offen liegenden Acker= grundstücke haben burch langjährige Dungung ziemlich viel Humus erhalten; auch hier spielt ber Plaggenmist eine wich= Man gebraucht sowohl Pferde als Kuhe bei ber tige Rolle. Feldarbeit, letztere vorzüglich auf kleinen Kolonaten. Ackerwerkzeuge bestehen außer holzernen Eggen und einer leichten Walze, aus bem Polterpfluge, welcher jedoch in eini= gen Gegenden Abanderungen erlitten hat. Was ben Frucht= wechsel betrifft, so bestellt man die fandigsten Felder bei jährlicher Dungung 2 bis 6, ja felbst bis 15 Jahre nach ein= ander mit Roden; bann folgt einmal ungebungter Buch= In die Rockenstoppel bringt man Sporgel ober meizen-Ruben, bessere Felber werden mit Kartoffeln, Rapps, Flachs, Hanf, auch wohl Gerfte ober Hafer bestellt. Die auf bem

Hochmoore belegenen Kolonien, die f. g. alte und neue Pizcardie, brennen ihren Torfboden so lange die obere Erdschicht (Schollerde) anhalt, besåen denselben mehrere Jahre hinter einander mit Buchweizen, und lassen ihn dann so lange breisch liegen, bis sich wieder Haidekraut eingefunden hat.

d) Dbgleich bem Herzogthum Aremberg=Meppen alle Walber und Berge fehlen, und es beshalb ben fehr häufig wehenden Winden und Sturmen ausgesetzt ift, so hat es boch kein trocknes Klima, weil im westlichen Theile bas sehr große Bourtanger Moor vorhanden ist, in Norden viele bruchige Gegenden vorkommen und in Nordosten bas sumpfige Sater= land bie Grenze bilbet. Die Moore und Bruche wirken alfo in biefer Hinsicht gang fo, als an anbern Orten bie Laub= walber. Das Land ist theils flach, theils hügelig; die bedeutendste Hügelkette, nördlich von der Hase beginnend, und bis jum Saterlande fich hinziehend, heißt ber huimling. Saupt= bestandtheil bes Bobens ift Sand und Riesgerolle; mehrere Sugel fuhren im Untergrunde Erdmergel. Much Meppen ift reich an Saiden und Sandbunen, wogegen felbst an der Ems, außer in der Gegend von Aschendorf, gute Wiesen und Grasånger fehr fehlen; lettere befinden fich größtentheils an ben Grenzen bes Hochmoores mit bruchigem Boben und Rafen= eisenstein im Untergrunde. Un ber Hase liegen zwar viele Wiesen; sie haben jedoch geringen Werth, ba sie fehr sumpfig find; fowohl biefe als bie an ber Mord = und Gudratte bele= genen Graslandereien ließen sich jum Theil recht gut zur Bewafferung einrichten, auch konnte man Schwemmwiesen anlegen, ba es an Gefälle nicht fehlt. Ein großer Nachtheil in trockenen Jahren ift, bag bas Grundwaffer an ben meiften Orten weit von der Dberfläche entfernt ift. Die meisten Kelder liegen offen, und man ackert in fehr breiten Beeten mit einiger Bolbung. Die kleinen gandbesiter bestellen ihre Felder mit Ruben,

Condo

bie größeren bedienen sich dazu der Pferde. Haupt = Düngungs=
material ist Plaggenmist, auch streut man in die Viehställe
Sand, und dieser Sandmist wird besonders auf Bruchwiesen
geschäßt. Gewöhnlich bestellt man den Acker 5 bis 6, ja 15
bis 20 Mal hinter einander mit Rocken, wozu jedes Mal ge=
düngt wird, dann läßt man einmal Buchweizen, Kartosseln
oder Hafer solgen; der Rockenstoppel wird viel mit Spörgel,
auch wohl mit Rüben besäet. Bei Uschendorf besäet man die
lehmigen an der Ems liegenden Felder zwei Jahre nach ein=
ander mit Haser und läßt sie dann mehrere Jahre als Weide
liegen. Auf Moorboden kommt gedüngt zwei Mal nach ein=
ander Rocken, dann Haser, Gerste oder Kartosseln; Buch=
weizen wird nur auf gebranntem Moorboden ausgesäet.

6) Die Proving Dftfriesland besteht aus brei gang verschiebenen Bobenarten: aus Moor, Sand und Marsch. Hochmoor bildet ben inneren Theil bes Landes, Sandboben umgibt folden an brei Seiten, die Marsch liegt vor letterem und stößt unmittelbar an bas Watt ober ben Strand. Hochmoor, aus bem Olbenburgischen und Meppenschen kom= menb, streicht von Gubost nach Nordwest in einer Breite von 3 bis 4 Meilen, und behnt sich im Norden bis 11/2 Meilen von ber Ruste entfernt aus, ist jedoch nicht zusammenhangend, fondern burch Streifen Sanbbobens, wie burch Gewässer zer= theilt. Auf einem Untergrunde von Sand erhebt es sich durch= schnittlich zwischen 3 und 10 Fuß, jedoch auch in bedeuten= berer Hohe. Leegmoor (Wilbland, Umland) wird ber abgegra= bene, mit einer bunnen Schicht ber obern abgeworfenen Erbe bebeckte, noch nicht kultivirte Morast genannt. Das Moor umgibt die fandige Region in 1/4 bis 3/4 Meile Breite; jedoch findet man auch zuweilen Sanbflachen ringsherum, von Soch= mooren umgeben. Ein betrachtlicher Theil dieses Gastlandes

im Innern ist noch unbebaut und mit Haide bewachsen, nur Weide bienend. Die Oberstäche ist wellenförmig, im Ullzgemeinen etwas niedriger als das Hochmoor, etwas höher als die Marsch. An einigen Orten erheben sich diese Sandhügel mehr, jedoch selten über 20 Fuß.

Der Sandboden ist entweder milde oder scharf, ersterer, lehmig oder schwarzsandig, grenzt gewöhnlich an die Marsch, und trägt, wenn er mit Klei oder Knick vermischt ist, Rocken, Hafer, Gerste und gutes Gras. Der schwarzsandige, aus Sand mit Torferde gemischte Boden sindet sich vorzüglich viel in den Behn: Kolonien; der scharssandige ist der schlechteste, eignet sich jedoch, starkgedüngt, zum Kornbau recht gut.

Die Aderfrume ift gewöhnlich nur 4 bis 6 Boll, felten bis 10 Boll fark; ihr Untergrund besteht in der Regel aus rothem unfruchtbaren Sande, worauf ber weiße Triebsand folgt. Bon bem Lehm ift ber icharfe unfruchtbar, ber gelbe milde, aber gut; ben iconften Theil des Bobens bilbet bie Marsch, welche ben Sand umgibt, und an ber Leda tief in's Land bringt, fie ift gewohnlich 2 bis 3, zuweilen nur 3/4, einzeln aber auch 4 Stunden breit. Der Marschboben ift zwar niedriger und ebener als ber Sand, jedoch auch wellenformig und in f. g. Warfen 3 bis 10 Fuß fich erhebend. Die Qualitat des Marschbobens ift hochst verschieden, indem es vom herelichsten Polderlande bis zum magersten Knickboben sehr viele Abstufungen gibt. Im Allgemeinen zerfallen bie Marichen in zwei haupttheile, die alten und neuen. Erftere zei= gen keine Spur von Kalkgehalt und find nach ber Bafferfeite zu hoher und schwerer; die neue Marsch ist mehr oder wenis ger kalkhaltig; liegt vor ber alten, fenkt fich allmalig nach ber Bafferseite zu und wird leichter und geringer. Die alte Marsch besteht entweder aus schwerem Lande (Klei) ober leichtem erbartigen Boben; sie enthält entweder mehr Thonerbe

111 1/4

ober Rieselerbe. Sand findet sich in allen Abarten bes Marsch= landes, nur in fehr verschiebenen Berhaltniffen. Der Knick (Dow, Dwer) ift eine Abart bes Rlei von außerorbentlicher Barte und fart von Gisenornd durchbrungen, auch wenig fruchtbar. Der eigentliche Marschboben zerfällt in bas f. g. Meebland, auch hammrichsland genannt, und besteht aus Anick, welcher von einer fehr leichten viel Gaure enthaltenben Erbe bededt ift. Gine andere Unterart bes leichten Rlei, ge= wohnlich zwischen bem hammrichstand und bem schweren Klei belegen, besteht aus einer Uckerkrume von Kleierde, unter wel= der fich Anick befindet. Der schwere Rlei bildet bie Ufer ber Gemaffer, jeboch gewöhnlich nur in 5 bis 10 Minuten Breite, und gibt vortreffliche Beiben, mahrend ber mit Sand etwas vermischte mehr zum anhaltenden Kornbau geeignet ift. ber alten Marsch liegt an einigen Orten bie neue Marsch (Meuland, Polder, Groben, Escherland) von 6 bis 12 Fuß Tiefe, mehr zum Kornbau als zum Graswuchs geeignet. Wo die Rufte enbet, beginnt bas Watt, eine trodne Flache von vielen Stunden Breite aus Schlid (Seeschlamm) mit Sand vermischt, bestehend.

Un der Nordkuste Ostfrieslands besinden sich sieben von mehreren Reihen Sandhügel (Dünen) umgebene Infeln, unter denen nur Borkum ordentliches Marschland besitzt.

Auf der hohen Gast liegt gewöhnlich alles Bauland einer Gemeinde in einer Fläche zusammen, nur durch Furchen oder kleine Gräben getrennt; das Weideland liegt in bewallten Kämpen. In der Marsch ist alles Land abgetheilt und mit Gräben (Schlöten) umzogen, so auch das niedrige Gast = und Meedland; die für die Marsch unentbehrliche Ubwässerung ist in der Regel gut.

Außer ber gewöhnlichen Mistbungung ist bas Buhlen (Schloten, Meedjen) auf den Marschfeldern allgemein ein=

geführt. Der Buhlklei ist gewöhnlich ein fehr zäher Thon, welcher felten unmittelbar unter ber Uderkrume liegt, weshalb gewöhnlich eine Lage Knick fortgeschafft werden muß. Das wirksamste aller Berbesserungemittel bes Bobens ift bas Auf= schlicken ober Aufschlemmen, b. h. bie Erhohung bes Bobens burch ben festen Seefchlamm. Die Natur verrichtet folches im Großen an ber Rufte und schafft badurch bie Polber; im Rleinen wird es burch die Runst bewirkt. Das Brennen bes Rafens von geringem leichterbigen Marsch = ober ahnlichen Moor = und Darg = Lande wird in Oftfriesland nicht fo häufig angewandt als in Solland, obgleich bie meiften Fruchte barauf vortrefflich wachsen. Der Haibboben ist größtentheils mittel: mäßig gutes gand, oft lehmiger Urt, jedoch wird ber Moor= grund häufiger kultivirt als bas Saibland; bas eigentliche Sochmoor wird zwar zum Buchweizenbau fart benugt, jedoch felten zu stetiger Kultur; allgemeiner ift ber fortwährende Un= bau bes Leegmoors, befonders auf ben Behnen.

Große Sorgfalt wird in Ostfriesland auf die Sammlung und Zubereitung des thierischen Düngers verwendet; die Mistsstätten sind fast allgemein zweckmäßig angelegt, jedoch läßt man gewöhnlich die Jauche unbenußt. Die Quantität Dünger, welche man auf Bauland bringt, ist sehr verschieden, je nachdem man mehr oder wenig Vieh, mehr oder wenig Ackersland hat. Marschland bedarf stärkerer Düngung als Sandsland, kommt aber auch länger damit aus. Um meisten verslangt das Meeds und Hammrichland, weniger das braunerdige und das lehmige Sandland; noch weniger das moorige oder Dargland, doch dieses schon öfterer wie die vorigen Urten; scharses Sandseld liebt öftere Düngung; am besten ist es ihm alle Jahr ein wenig zu geben; Kleiboden bedarf am wenigssten Mist.

Die Gastdorfer im Innern und die Haidkolonien wenden

8\*

Plaggendunger an; die Feldmarken in ber Rahe ber Stabte Gaffenkoth; Torfasche wird in wenigen Gegenden, noch weni= ger Erbe benugt, jeboch bringt man ben Schlid auch aus Teichen und Schloten häufig, namentlich auf Grunland. Der Pflug, welcher auf ber ostfriesischen Marsch gebraucht wird, hat viel Uhnlichkeit mit bem belgischen; im Innern bes Lanbes bebient man sich mehrentheils eines leichtern und fleinern, bie Eggen find burch bie Schwere, bie Bahl und bie Beschaffenheit ber Bahne von einander unterschieden; die Balge (Rulle, Welterblod) ift gewöhnlich rund, zuweilen auch 16= ober 18 : fantig; ein eigenthumliches Ackergerath ift bas Moll= brett, welches bazu bient, bie aus ben Gruppen und Schloten geworfene Erbe über ben Uder zu bringen. Alles Udergerath wird von Gichen: und Eschenholz verfertigt, ift fest und bauerhaft und mit vielem Gifen beschlagen, auch angefarbt. Die Spann : Arbeit auf ber Marsch wird mit Pferden ver= richtet, beren man vor einem Pflug gewöhnlich 2, feltener 3 und 4 spannt. Auf ber Gast gebrauchen bie großen Rolo= nisten Pferde, die kleinen im Innern auch wohl Dchfen. Aderbeete auf bem Rlei sind in ber Regel wenig gewolbt und schmal, auf der Gast breiter, in Rampen und auf ben Beh= nen liegt alles Land in flachen Udern. Die Brache (Guft= falge) halt man auf bem leichten erdigen Marschlande für gang unnothig, auf bem schweren alten Marschboden ebenfalls, wenn er abwechselnd zu Grafe niedergelegt wird; auf bem Polberlande ist bie Gustfalge burchaus nothwendig, weil nur baburch bas reichlich entstehende Unfraut fortzuschaffen ift. Muf dem Sandlande ift im nordwestlichen Oftfriesland bas Bufifalgen allgemein, in anderen Gegenden gefchieht es nur einzeln. Alles Getreibe wird breitwurfig ausgefaet, Bohnen auch wohl in Reihen, alle Feldfruchte auf ber Marsch werden mit ber Sichel gehauen (gesichtet, gescheeret); nur im leichten

Binnenlande wird zuweilen gemähet, der Buchweizen überall. Das Dreschen geschieht zwar häusig mit dem gewöhnlichen Dreschslegel, jedoch bedient man sich im Norden der Provinz und auf den Poldern des Rheiderlandes immer häusiger der Dreschblocke oder Dreschwalzen, womit ein Pferd und 3 bis 4 Menschen täglich ½ bis ½ Last Weizen oder ⅓ bis ¾ Last Pafer und Bohnen dreschen.

Hinsichtlich der einzelnen Feldfrüchte ist Folgendes zu bemerken:

Rappsaat ist Hauptfrucht auf dem Klei und gleichsam die Basis der dortigen Feldwirthschaft; sie kommt ohne Dünzger sowohl auf schwerem wie auf leichtem Marschlande gut fort, verlangt jedoch einen frischen Grund. Das Pstanzen der Saat ist nicht gebräuchlich. Im Durchschnitt ist ihr Ertrag 6¾ Tonnen Emdener Maß per Diemath auf gutem nicht ausgebauten Marschlande, 4 Tonnen von gutem erdigen gezwühlten Lande; das Quantum der Aussaat beträgt zwischen 4 und 9 Krug auf den Diemath.

Aveelsaat (Rübsen) wird häusig nur im Rheiderlande, einzeln im Emdener und Pewsumer Umte gebaut; kommt auf minder kräftigem Boden fort als Rappsaat, und liefert unter gleichen Verhältnissen nicht viel weniger Ertrag.

Sommerrappsaat sindet sich nur auf der Gast, am meisten im Amte Stickhausen, einzeln auch auf dem Hoch= moore; Ertrag 3<sup>7</sup>/11 bis 9 Tonnen per Diemath.

Der weiße (eigentlich gelbe) Senf wird auf ber Marsch einzeln angebaut, am meisten im Heinitypolder, doch auch auf der Gast in Gärten. Schwarzen Senf sindet man nur als Unkraut. Aussaat 7 bis 8 Krug, Ernte 3 bis 8 Tonnen vom Diemath.

Vom Weizen kultivirt man die weiße und rothe (eigentlich hochgelbe) Art; jene vorzüglich im Norder Amte,

Weizen ist Hauptprodukt der Polder, und kommt bort in jedem Umlaufe wenigstens zwei Mal vor, während Rappsaat nur ein Mal erscheint; obgleich er auch in der alten Marsch gut gedeiht. Einsaat zwischen 2½ und 2½ Veerp per Diemath neue und gekalkte Frucht; Ernte 4 bis 6¾ Tonnen; Mittelsgewicht 4320 Pfd. per Last.

Sommerweizen findet auf der Marsch sich selten, auf der Gast sehr häusig, jedoch nur zum eigenen Bedarfe; Ertrag das 6= bis 7= fache ber Einsaat.

Der Rocken, bas Hauptprodukt bes Sandes, wird auf der Gast (vorzüglich der hohen) so stark angebaut, daß min= deskens  $\frac{2}{3}$  des Ackerlandes ihm dort eingeräumt sind. In der Marsch sindet man ihn nur auf dem erdigen Marschlande und dem Escherlande, daselbst jedoch auch häusig, desgleichen auf gedüngtem Moorboden. Einsaat auf ein Diemath Gast= land  $\frac{1}{2}$  Tonne oder 2 Veerp, auf ein Diemath Marschland  $\frac{2}{4}$  Veerp. Ernte resp. 4 Tonnen und  $\frac{5}{4}$  bis 7 Tonnen; Gewicht  $\frac{4032}{4}$  bis  $\frac{4248}{4}$  Pfd. per Last.

Sommerrocken wird nur auf der Gast und auch bort wenig gesäet; Mittel=Ertrag 4 Tonnen von 1 Tonne Einsaat. Von der Gerste baut man

- a) Wintergerste im Neulande und sandigem Escherlande; Einsaat 21/4 bis 31/2 Veerp per Diemath; Ernte 12 Tonsnen; Gewicht von 90 bis 104 Pfd. per Amsterdamer Sack (1/36 Last), also per Last 3240 bis 3744 Pfd.
  - b) Märzgerste unterscheidet sich von der Ersten nur darin, daß jene im Herbste, biese im Frühjahre gesäet wird, sie erträgt 1/6 bis 1/8 weniger.
  - c) Sommergerste (kleine vierzeilige) wird ziemlich stark gebaut, besonders auf dem leichten Boden der alten Marsch, auch im Norden auf sandigem Polderlande und auf der Gast. Einsaat 1/3 mehr als von der Wintergerste,

- Ertrag 6 bis 8 Tonnen per Diemath; Gewicht etwas leichter als die Wintergerste.
- d) Die Knutgerste, obgleich eine Sommerfrucht, hat ein größeres Korn und ist größer als die Sommergerste, sie wird überall auf der Marsch und Geest angebaut, jedoch nur in kleinen Quantitäten. Gewicht etwas schwerer als das der Wintergerste.
- e) Die egyptische ober Himmels=Gerste sindet sich auf der Gast, besonders in den nördlichen Umtern, jedoch nicht häusig. Einsaat % Tonnen; Durchschnitts=Ertrag 12=fältig.

## Safer = Urten baut man fieben:

- a) Feiner ober Brauhafer, von sehr kleinem Korne, sehr feinhülsig und schwer, nur auf gutem Kleiboben, vorzüglich im Rheiberlande und den Ümtern Leer, Emden und Pewsum. Aussaat 3 Veerp per Diemath; Ertrag 9 bis 11 Tonnen; Gewicht 75 bis 85 Pfd. per Sack.
- b) Futterhafer (glatter ober Märzhafer) mit langem, schmalem Korn und gelber Hulse, auf leichtem Marschsboden, im Norden und Osten auch auf besserem Binnensund selbst Grodenlande. Durchschnitts = Aussaat 4 Veerp per Diemath; Ertrag 10 bis 14 Tonnen; Gewicht 60 bis 70 Pfd. per Sack.
- c) Schwarzer Hafer (Krollhafer), mit schwarzen Spitzen und etwas feinerer Hulse, wird auf der Gast, besonders der hohen sandigen, durchgehends angebaut. Gewicht 60 bis 70 Pfd. per Sack.
- d) Der bunte Hafer (Kaninehafer, wilder ober türkische Hafer), ist der leichteste von allen, füllt aber gut das Maß; seine Spiken sind gelbbraun und mit langen Grannen besetzt. Er wird im Rheiderlande auf den Moor-Ückern,

1

- 101 h

- sonst hauptsächlich im Amte Stickhausen gebaut. Gewicht 55 bis 60 Pfd. per Sack.
- e) Der bicke ober Polder Hafer (englischer?), von gels ber Farbe und größerem Korn, sindet sich nur auf den Poldern am Dollart. Aussaat 4 Veerp per Diemath; Ertrag 9 bis 11 Tonnen; Gewicht per Sack 70 bis 80 Pfb.
- f) Friesischer Hafer (Abart bes vorigen) verlangt guten Kleiboben, und wird besonders im Pewsumer Umte geszogen. Gewicht 75 bis 80 Pfd. per Sack.
- g) Englischer Hafer (Abart des Polderhafers) kommt, obgleich seltener, im Emdener und Pewsumer Umte auf leichterem Boden vor. Gewicht 75 bis 80 Pfd.

Won dem gemeinen Buchweizen hat man zwei Ubsarten, wovon die eine große graue Kendele, die andere schwarze kleine Kendele auch schwarzer Krallbuchweizen genannt wird; gewöhnlich sinden beide sich vermischt. Sie sinden sich nur auf der Gast, und hauptsächlich auf dem Moore. Einsaat 1/4 bis 3/8 Tonne per Diemath; Ertrag in Mitteljahren 4, in recht guten 15 Tonnen; Gewicht 80 bis 112 Pfo. per Sack.

Von Bohnen wird fast ausschließlich die f. g. Pferdes bohne und zwar entweder auf schwerer Marsch oder auf Neulanden (selbst dem sandigsten Grodenlande und der Escher) breitwürfig, seltener in Reihen gebaut. Einsaat ¾ bis I Tonne per Diemath; Durchschnitts=Ertrag 6¾ Tonnen; nach dem Gewichte wird nicht gekaust, sondern nach dem äußern Ansehen.

Erbsen sinden sich in der Marsch wenig, mehr auf der Gast und zwar grüne, gelbe, oder auch kleine graue Sorte. Einsaat 2 bis 3 Veerp per Diemath; Ernte 4 bis 7 1/2 Tonnen.

Bon dem Flachse ist in einem besondern Abschnitte weister oben die Rede.

Hanf wird fast nur auf der Gast und auch dort leiber nur wenig gebaut.

Von Kohlarten findet man den Strunkkohl allenthals ben sehr häusig, den Kopfkohl in Menge nur bei Emden.

Nur auf der Gast im Rheiderlande und im Umte Leer baut man im freien Felde Ruben, und zwar bloß Stoppel= rüben (klein, rund, gelbrothlich).

Der Kartoffelnanbau ist jett schon sehr ausgebehnt, namentlich auf der Gast, vorzüglich in den Ümtern Pewsum, Emden, Weener und Leer; auch in einigen Moorgegenden. Ertrag 4 bis 8 Last per Diemath.

Der Kleebau wird wegen des Überflusses an Grasland nur gering betrieben; am meisten rothen Klee sindet man in den Poldern am Dollart.

Dem Spörgel, welcher überall auf dem Moore als Unkraut mit oder nach dem Hafer oder Buchweizen erscheint, schenkt man wenig Aufmerksamkeit; nur im Auricher Amte auf dem Hochmoore saet man ihn eigens aus.

Von den unzählig vielen Abweichungen der Feldeintheis lungen und Saatfolgen in den ostfriesischen Marschen können hier nur einige, welche in gewissen Gegenden am Allgemeinsten sind, und das meiste Charakteristische haben, bezeichnet werden.

- a) In bem fruchtbaren Rheiberlande 1. Hafer; 2. Hafer, auf dem milbesten Boden Sommergerste; 3. Weizen, gedüngt; 4. Rocken mit untergesäetem weißen Klee; dann 8, auch mehrere Jahre Weide.
- b) In ben Umtern Emden und Greetsphl auf dem besten Kleilande 1. Brache, gedüngt; 2. Rapps; 3. Wintersgerste; 4. Weizen ober Rocken; 5., 6., 7. Grasbenutzung;

- 8. Hafer; 9. Weizen; 10. Bohnen, auch wohl 9. Hafer; bann 10. Weizen; 11. Bohnen.
- c) In der Herrlichkeit Goedens, so wie in dem Amte Friesbedurg sindet überwiegende Grasbenutzung Statt. Die gewöhnlichste Feldeintheilung ist 1. Brache; 2. Rappsaat, Wintergerste, Weizen und Rocken; 3. Weizen oder Rocken; dann 8, 10, 12 Jahre Grünbenutzung; darnach 1. Hafer; 2. Weizen, auch wohl Wintergerste; 3. Bohsnen. Ostfrieslands Landwirthe richten in der Regel ihr rühmliches Bestreben auf die möglichste Erhaltung der Bodenkraft. Hierzu glauben sie besonders die Einschalstung der Grasbenutzung geeignet.

Sinsichtlich ber Beiben und Biefen ergibt bas Worenthaltene bereits, daß man in Oftfriesland, mit wenigen Ausnahmen, auf ber Marsch weder beständiges Ackerland noch beständiges Grunland hat, sondern immer damit abwech= felt; wovon eigentlich nur wenige gar zu niedrig liegende Stude gand eine Ausnahme machen. Man hat ferner mehr Weibe als Land jum Mahen (Meebland), auch verhaltnif. mäßig wenig beständige Mahewiesen, fondern man benutt fein Grunland bald auf die eine, bald auf die andere Beife. Bormals überließ man bie Berafung eines Felbes ber Natur, feitbem man aber mehr Grunland aufbricht, ift Befden mit weißem und auch barunter gemischt mit rothem Klee aufgekommen; ber Boben wird aber außerbem stets noch in guter Rraft zur Begrafung nie= bergelegt. Im offlichen Offfriesland überdungt man bas Grunland, im Weften wird gewohnlich die Guftfalge bebungt. Schwerer Boben wird gewöhnlich im ersten Jahre ber Begrunung gemaht, leichterer aber häufig zuerst geweibet. Sober Marschboben hat als Weibeland in ber Regel Worzüge vor niebrigem, weil bas Gras barauf kraftiger ift; und als wefent= liche Bedingung einer guten Weibe wird angesehen, bag alle

Stellen rein abgefressen werden. Gemeinweiden gibt es auf der Marsch nicht; die früher auf der Gast befindlich gewesenen sind fast sammtlich getheilt; die meisten der noch vorhandenen sind im Innern und zum Theil mit Haide bewachsen.

Auf der Gast hat man mehrentheils seste Wiesen. Das Mähen des Grases geschieht mit der Seise oder der Schwa, welche beide mit den gewöhnlichen Sensen Uhnlichkeit haben; stets in Verding, und ein Mäher thut gewöhnlich täglich ein Diemath ab.

- » erbigen verbesserten ..... 5500 »
- » erdigen gemeinen, hoch und niedrig.... 3000 »
  - » niedrigen fandigen und moorigen ..... 3600 »
- » Außenbeichsland in Morden ..... 4500 »
  - » bemfelben in Weften und Guben ..... 6000 »

Bei Weideland rechnet man 1 bis 1½ Grase auf eine Kuhweide; Land, wovon man 2 Grasen bedarf, wird auf der Marsch zu schlecht zur Weide gehalten.

7) Der Harz. Die steilen Abhänge des Harzgebirges und das rauhe Klima der Hochebenen desselben gestatten keiz nen einigermaßen erheblichen Kornbau; dafür ist das Gebirge aber reich an Waldung, in deren Umgebung auch der Graßzwuchs gut gedeiht. In der den Fuß des Harzes umgebenden Region der Laubholzvegetation sind die Wiesen von vorzügzlicher Schönheit, zeichnen nicht allein durch herrlichen Graßzwuchs, durch üppigen Rasen, sondern auch durch eine große Mannigsaltigkeit gesunder und kräftiger Kräuter sich aus. Auch die sodann auswärts folgende Fichtenregion ist noch reich an guten Wiesen und Weiden, woneden in den östlichen Gezgenden einiger Getreibebau Statt sindet; Kartosseln aber allgemein und manche andere Gemüse angebaut werden. In

ber Region ber Bruche, welche etwa mit einer Hohe von 2700 par. Fuß beginnt, hort jede landwirthschaftliche Kultur auf.

## 2) Forstwirthschaft.

Bu den wichtigsten Erzeugnissen des Pstanzenreichs auch für unser Land, gehört das Holz.

Der Forstgrund mit Einschluß der kulturfähigen Blößen nimmt zufolge der wegen der Grundsteuer Statt gehabten Untersuchungen, vom ganzen Flächeninhalte ein: auf dem Harze 154,800 Waldmorgen zu 160 Muthen Kalenberger oder <sup>75</sup>/<sub>100</sub>; in den Landdrostei: Bezirken:

Won der ganzen bestandenen und kultursähigen Forstgrundssäche ad 2,242,576 Ralenberger Morgen, kommen auf Dosmanial=Forsten etwa 1,209,516 Morgen oder 53%, Prozent (wovon außerhalb des Harzes Ende 1838 genau 920,546 Morgen von 120 [Ruthen), welche einen Kostenauswand für Kulturen, von jährlich durchschnittlich 60,000 Athle. erfordern. Auf die zu den ritterschaftlichen Gütern gehörigen Forsten kommen 171,250 Morgen oder 7%, Prozent, auf die der Gemeinsden 725,734 Morgen oder 32%, Prozent, auf die der Kirchen, Pfarren, Schulen und Klöster 41,121 Morgen oder 2 Prozent, und auf die der übrigen Grundbesitzer 94,955 Morgen oder 43%, Prozent. Bei Gelegenheit der Grundsteuer=Beranlagung wurde der Bestand an Buchen=, Eichen= und gemischtem Hochwalde zu 543,762 Morgen, der an Niederwalde zu 480,715 Morgen, der an Nadelholz zu 434,675 Morgen; die Ausdehnung der

fulturfähigen Blößen zu 634,270 Morgen, ber nicht zu kultis virenden Blößen des Forstgrundes auf 99,680 Morgen angez geben. Der Nadelholzbestand in sämmtlichen Domanial=Forssten, den Harz eingerechnet, nimmt jeht einen Flächenraum von etwa 300,000 Morgen; in sämmtlichen Forsten des Kösnigreichs, von etwa 500,000 Kalenberger Morgen, ein. Unstalten zur Ausklengelung des Fichtensamens sind zu Westerhof und am Harze. Die ganze Waldsläche kann jährlich bei regelzmäßiger Behandlung 360,263 Klaster zu 144 Kubissus Raumzgehalt und 237,305 Schock Westen zur Benutzung liesern; der Brutto=Geldwerth dieses Natural=Ertrages ist zu 955,166 Thaler, der Betrag der Kulturkosten zu 82,783 Thaler anzgeschlagen.

Im Fürstenthume Ralenberg find bie bedeutenbsten aufammenhangenden Forften: auf dem Deiftergebirge, bem Guntel, bem Ofterwalde, zu ben Umtern Lauenstein, Springe, Wennigsen, Blumenau gehörig, so wie an ben Bergen ber Umter Hameln und Grohnbe = Dhfen anzutreffen; jedoch find fast alle Bergruden und beren Abhange mit großentheils fehr guten Solzbeständen bebedt. Fast burchgangig findet bie Soch= wald = und Mittelwald = Wirthschaft Statt, und babei über= wiegen bie Buchen= und Eichenwaldungen. Nabelholzwal= bungen finden sich vorzugsweise in den Umtern Bblpe, Rid= Much in biefem Landestheile machen lingen, Langenhagen. bie Domanial = Forsten ben bei weitem größten Theil aus. Einige Stadte, z. B. Munder, Springe, Sameln, Sannover 2c., haben jedoch bedeutende Walbungen; auch befinden fich unter Jenen viele f. g. Intereffenten = Balbungen, b. h. folche, in benen Dorfschaften und Guter zu Bau-, Rug= und Brennholz, ober zu einzelnen biefer Urten, entweder nach Bedarf ober gu einem bestimmten Quantum berechtigt find.

Das Fürstenthum Grubenhagen besitzt schon seiner Lage unter dem Harze wegen sehr bedeutende Holzungen. Die vorzüglichsten sind in den Ümtern Grubenhagen, Herzberg, Katlenburg 2c. belegen; — die Harzforsten erhalten weiter unten eine eigene Berücksichtigung.

Jene Landforsten bestehen fast ausschließlich aus Laubholz, was, theils als Hochwald, theils als Mittel= und Schlagwald, theils aber auch als Pstanzwald betrieben wird; ihre Erzeug= nisse dienen größtentheils zur Befriedigung berechtigter (Inter= essenten) und nicht berechtigter Landes=Einwohner.

Im Amte Herzberg ist insbesondere der Rothenberg, wo Kaiser Heinrich Finken gefangen haben soll, und im Umte Grubenhagen das Königliche Jagdgehege bei Notenkirchen merkwürdig.

Im Göttingischen wird ber Holzkultur mit Recht im Allgemeinen besondere Wichtigkeit beigelegt, weil ein großer Theil der höheren Gegenden der Provinz derselben mehr zussagt, als dem Ackerdau. Die Höhen fast ohne Ausnahme sind deshalb mit Waldungen bedeckt; die größeren Erhebungen, z. B. des Solling, tragen vorzugsweise Buchen und Eichen, die niedrigen Berge des Solling, der Bramwald, die Gegenzden von Münden, Reinhausen, Norten u. s. w. sind mit Buschen bedeckt; die Fichte gedeiht an vielen Orten, z. B. in der Wessterhoser Forst, vortresslich.

Der Solling ist unstreitig nach bem Harze bas wichtigste und interessanteste Waldgebirge, welches unser Land aufzuweis sen hat. Es bildet die Mitte in der Kette der herrlichen Forsten, die von Münden herab bis nach Hameln und weiter an der Weser sich hinziehen. In älteren Zeiten war der Solsling mit den stärksten Eichen und Buchen dicht bedeckt; sehr bedeutende Hauungen und ein Zusammentressen der ungunsstigsten Umstände haben dieselben später übermäßig gelichtet, und man hat in der neuesten Zeit ungeachtet aller Sparsams keit und sorgsamen Kultur, zur Anlegung von Nadelholzbestäns den schreiten mussen. Zett befinden sich namentlich im Amte Rienover Lauenforde und auf dem Moosberge schone Fichtensbestände.

Die Privaten zustehenden Waldungen werden gewöhnlich als Mittel= und Schlagholzwald, weniger als Hochwald benutt.

Die den größeren Gütern und Städten gehörigen Walsdungen werden größtentheils forstmäßig und im Allgemeinen gut behandelt; nicht so in der Regel diejenigen, welche Landsgemeinden oder zu kleinern Hösen gehören. Die Zahl derselben ist übrigens nicht groß; vielmehr sind die meisten Ortsschaften in den herrschaftlichen Forsten mehr oder minder berechtigt. Holzabsatz sindet außerhalb der Provinz nach dem Preußischen Sichsselde und nach Hannover Statt; jedoch hat die Abgabe von Flößholz aus dem Sollinge nach Hannover seit ein paar Jahren fast aufgehört, und wird auch schwerlich in früherem Maße wieder ausleben. — Der Holzertrag des Sollings wird von den Bewohnern, den Hüttens und Salzewerken, der Glashütte zu Amelieth, den Pfeisenmachern in Uslar ze. bezogen.

Die Waldungen im Hildesheimischen sind sehr besträchtlich, benn fast alle Bergketten im sudwestlichen Theile der Provinz, und besonders des Amtes Erichsburg = Hunnesrück, sind reichlich damit versehen, wenngleich die Gipfel der Berge nicht selten kahl sind. Die nördlichen und östlichen Flächen, z. B. das Amt Ruthe und ein Theil der Amter Hildesheim, Steinbrück und Steuerwald, leiden aber zum Theil schon Mangel, da man dem Kornbau daselbst zu viel aufgeopfert hat. Die vorzüglichsten Domanial=Forsten des Hildesheimisschen Departements sind im Amte Bilderlah, Liebenburg, Wöltingerode und Wohldenberg zc. belegen. Die Bewohner

und dann die Glashutten zu Schildhorst und Lamspringe kon= fumiren das meiste Holz daraus. Der größte Theil der Forz sten besteht aus Laubholz, besonders aus Eichen (worunter auch Reviere zur Gewinnung von Spiegelborke), Buchen, Birken, Linden, Unterholze und mehreren weichartigen Hölzern.

Der Holzhandel ist sehr bedeutend, die Flusse begünstigen die Flößerei, welche früher stark betrieben wurde, vorzüglich auf der Innerste, jest aber fast aufgehort hat.

Noch jest wird, außer nach Hildesheim, nach Wolfens buttel, Braunschweig und anderen Gegenden Holz gebracht, und badurch eine ansehnliche Summe Geldes in Zirkulation gesetzt.

Die im Euneburgischen am häusigsten vorkommenden Holzarten sind Föhren oder Fichten, Birken und Erlen, Tanznen fast gar nicht, Eichen selten. Die Föhren wachsen im Sandboden am besten, und machen auch die daselbst vorherrsschende Holzart aus; selbst auf dem reinsten Sande sindet man Föhrenwälder und Rämpe. Auch die Birken gedeihen in der Haide recht gut, besser jedoch auf lehmigem Sandboden; die Erlen in den zahlreichen Bruchgegenden. Feldmarken mit Sandlehmboden haben auch Buchen, selten Eichen.

Der bedeutenoste zusammenhängende Forstort, die Göhrde, etwa 20,000 Morgen groß, wird nach den gemachten Kulturplänen, kunftig aus 15,750 Morgen Nadelholz und 4000 Morgen Laubholz bestehen.

Das Brennholz hat bei dem ziemlich allgemeinen übersflusse an Torf, und weil wenig Fabriken mit großen Holzsfeuerungen vorhanden sind, keinen hohen Werth. Bauholz dagegen, vorzüglich von einiger Stärke, ist sehr theuer, daher die damit versehenen Gemeinden und Privaten, z. B. in den Ämtern Winsen a. d. Aller, Bergen, Beedenboskel, Hermannsturg u. s. w. einträglichen Gewinn daraus ziehen. Die meisten

Holzhandler wohnen in Celle und in den Amtern Winfen a. b. Aller, Bergen und Hermannsburg. Un biefe verkaufen die Eigenthumer ihr Holz auf bem Stamme; bie Holzhandler lassen es fällen, schneiben, an die Aller transportiren, baselbst in Floge binden und so nach Bremen führen. Abnehmer des Holzes sind die Kaufleute in Bremen zum Gelbstbedarf und zur Weiterversendung, Bewohner bes Dibenburgischen und bes Hannoverschen Niederweser : Ufers. Die vorzüglichsten Gin= bindeplate sind zu Bone, Burgvoigtei Celle, mehrere in ben Umtsvoigteien Winfen a. b. Aller und Essel, Hubemuhlen und Riethagen im Umte Uhlben, Rethem. Der ben eben gedachten Umtern durch Holzverkauf zufließende Gelbertrag ist auf jahr= lich 80 bis 100,000 Rthlr. anzuschlagen. Viele Menschen finden durch diesen Handel Beschäftigung und Nahrung. fährliche Konkurrenz bewirken die Massen von oftseeischem Solze, welche jest auf ber Wefer hinauf kommen.

Eine nicht unbeträchtliche Nebennutzung gewährt das Sammeln des Föhrensamens, namentlich im Umte Winsen a. d. Aller schwunghaft betrieben; der Samen geht vorzüglich in das südliche Deutschland; auch Theerschwelereien sind vorzhanden.

Die Forsten in den Herzogthümern Bremen und Berden, auf der Geest, zeichnen sich beinahe allgemein durch gänzliches Befreitsein von Holzberechtigungen aus; liesfern daher einen guten Ertrag. — Die Amter Bederkesa, Bremervörde, Harseseld, Himmelpforten, Verden, Notenburg ze. haben herrliche Eichen= und Buchenwälder und treffliche Unslagen von Nadelholz aufzuweisen.

Der Absatz bes Holzes geschicht nach Belegenheit der Holzungen, auf der Aller, Dste (über Bremervörde) oder auf den Märkten zu Belum, Neuenkirchen, Ihlienworth u. s. w. Der Handel mit Schiffbau-Holz auf der Elbe aus den Bre-

v. Reben, bas Königr. Hannover.

---

9

mischen Forsten ist namentlich beträchtlich. - Die Bremischen Elb = und Wefer = Marschen sind gleich ben guneburgischen fast ganglich von Holzungen entbloßt. Nur wenige Forsten von einigem Umfange kommen vor, z. 28. bie herrschaftliche Forst zu Guberleba im gande Habeln; und außerbem haben viele Bauern zum Schutze gegen heftige Winde unbedeutenbe Anpflanzungen von Gichen, Efchen und Weiben um ihre Sofe. Bur Heizung bient theils ber aus ben Mooren bezogene Torf, theils Rappsaatstroh. Das Bau = und Nugholz, z. B. Stad= holz, erhalten die Marschen von der Geest aus bem Umte Bremervorde (Beven), dem Umte Beberkesa und bem Gerichte Rabenberge. Erwähnung verbient hier bas unterhalb But= fleth, ganbes Rehbingen, seit undenklichen Zeiten jahrlich aus ber Nordsee in die Elbe antreibende Solz, zu beffen Ginfamm= lung bie Eigenthumer bes Lanbes, an welchen es lanbet, ausschließlich berechtigt sind. Es sieht aschgrau aus, ist I bis bochstens 10 Fuß lang, halt bis ju 1 Fuß im Durchmeffer, und hat eine konische Gestalt.

Die meisten Forsten in den Grafschaften Hona und Diepholz bestehen aus Nadelholz (Föhren oder Fichten) namentlich in den Ümtern Spke, Bruchhausen, Stenerberg, Nienburg z. — Stolzenau, Uchte, Diepholz, Hona, Westen haben indessen auch gute Eichen= und Büchen=Hochwälder aufzuweisen.

Holzkonsumirende Gewerbe (wenn man nicht einige Zichostienfabriken in Nienburg, die Federspulenfabrikation in Diepholz, Holzschuhschneider in Stolzenau, Nienburg zc. dahin rechnen will) gibt es in diesen Grafschaften nicht; ehedem ist viel Holz nach Bremen, theils roh, theils verkohlt gegangen; die Waldungen der Ämter Syke und Bruchhausen zc. sind in Bremen verbrannt.

Die Forsten sind größtentheils burch Theilungen zc. puri=

fizirt, z. B. des Ober= und Niederwaldes 2c., der Gemeine= wald bei Nienburg (20,000 Morgen) ist noch ungetheilt. In= teressant ist die Gewinnung von Theer (Bitumen) und Kohlen aus fossilem Nadelholze und Torfmooren im Amte Harpstedt, Ehrenburg 2c.

Die früher im Fürstenthume Donabrück sehr vernach= lässigte Pflege der Forsten, hat ungeachtet der großen Sorgfalt, welche man jetzt darauf verwendet, die nachtheilige Folge ge= habt, daß es augenblicklich sowohl an Eichen= oder Buchen= als an Nadelholz, wenige alte Bestände gibt. Das schwere Holz ist daher sehr selten, namentlich die Fichten; alte Eichen= pflanzungen haben sich schon häusiger erhalten, z. B. bei Uh= renshorst, Langelage, in der Umgegend von Osnabrück und Quackenbrück, zu Ostenwalde u. s. w.

Die nordlichen Abhange ber Bergzüge (wie auch bie Nord= westseite ber einzelnen Sofe) sind gewöhnlich zu Riefern= ober anderen Nadelholz = Pflanzungen benutt, die Gipfel der Berge tragen Buchen, das Mittel=Gebirge nehmen in der Regel Buchen, Giden und Birken ein, wie benn überhaupt gemischte Eichen = und Buchenbestanbe im Denabruckischen häufig find. In vielen Privatforffen ist bei allen Laubholzarten bas Ablegen der Baume gebrauchlich, und man behauptet bort, obgleich bie fo gezogenen Baume keine guten Pfahlwurzeln erhalten follen, daß es das beste Auskunftsmittel sei um auf kleinen Blogen schnell einen bichten Holzbestand zu erzeugen; auch bei ben Buschhecken wendet man bas Ablegen mit gutem Erfolge an. Aus bem alle 6 bis 7 Jahre geschehenden Abhauen bieser Buschheden erhalt man in holzarmen Gegenden bas Brenn= material. Die Erfahrung hat gelehrt, daß diese Kulturmethode bort vorzügliche Empfehlung verdient, weil sie vorsichtig an gewandt, unfehlbar gute Erfolge liefert. Bemerkenswerth ift, tag ber mahrscheinlich ausgebehnteste Unbau ber Larche zu

a accorde

Ostenwalde Statt findet, woselbst viele früher sehr bedeutende Bergblößen damit zugepflanzt sind. Auch im Umte Wittlages Hunteburg hat man erhebliche Unlagen von Lärchen gemacht.

Die früher nachgelassenen Spezialtheilungen haben bem Waldbestande der Provinz vielen Schaden gethan; auch der ausgedehnte Flachsbau (hinsichtlich des starken Holzverbrandes um Usche zu gewinnen). Die vorzüglichsten Wald-Amter sind Iburg, Dsnabrück, Wittlage-Hunteburg 2c.

Das Dsnabrückische Departement ist ein fortbauernd wach sendes Departement; es gewinnt beständig an Größe durch Acquisitionen aus den Markentheilungen; so sind z. B. in den Ümtern Borden, Bersenbrück, Fürstenau erst während des Hannoverschen Besißes ganz neue Domanial=Forsten gesbildet, größtentheils mit Nadelholz aus der Familie der Föhren (Kiefer und Lärche), weil der Boden häusig ausgedörrt und den Stürmen sehr ausgesetzt ist.

Als merkwürdiges Rechtsverhältniß bei den Marken vers dient hier angeführt zu werden, daß es Domanials, Doms kapitularisches, Klosters und StiftssForsten zc. gibt, die zum Theil, wie die KlostersForsten, direkt unter Königlicher DosmainensKammer stehen, d. h. hinsichtlich der Verwaltung und Beaufsichtigung durch Königliche Forstbediente.

Die fast allenthalben an den Bergen im Osnabrückischen in großer Menge wachsenden Wachholderbüsche werden sleißig durch Einsammeln der nach den Niederlanden abgesetzten Beeren genutzt.

Das einzige einigermaßen bedeutende Eichengehölz der Niedergrafschaft Lingen besindet sich in der Nähe von Freeren, jedoch stehen in den Buschhecken, mit welchen die Kämpe umgeben sind, nicht selten schöne Eichen. Un Föhren= holzungen, namentlich die Ems entlang, ist dagegen kein Mangel. Besondere Erwähnung verdient die, ungeachtet

großer Schwierigkeiten, mit dem glücklichsten Erfolge gekrönte, für biesen ganzen Landestheil höchst wichtige Deckung der Sandwehen, durch Saat und vorzüglich Anpflanzung von Kiesern. Schon mehr als 4000 Morgen, größtentheils Flugsand, sind auf diese Weise der Kultur zurückgegeben.

Das Bentheimische besitzt nur im südlichen Theile in der Nähe der Stadt Bentheim etwas umfangreiche Gehölze, namentlich den s. g. Bentheimer Wald, vorzüglich aus Eichen und Buchen bestehend; dann auch in leichterem Sandboden recht gut gedeihende Kieferbestände.

Die Sand-Dünen im Meppenschen tragen hin und wieder Kiefern und krüppelige Eichen, auf dem Huimlinge kommen auch einige kränkelnde Buchenholzungen vor. Da jedoch daselbst bei Elemenswerth recht schone Bäume sich bestinden, so sollte man glauben, daß das Klima des Huimling im Allgemeinen und der Boden an manchen Stellen, der wesnig betriebenen Holzzucht nicht ungünstig seien. In keiner Provinz nehmen die Sandwehen einen so großen Flächenraum ein (etwa 1½ Meile), und haben einen so gefahrdrohenden Charakter, als im Meppenschen. Der dortige Waldandau muß daher vorzüglich auf Deckung des Sandes gerichtet sein; leider scheint jedoch dafür von der Standesherrlichen Regierung nicht kräftig genug gewirkt zu werden.

Digleich die über 130,000 Kalenberger Morgen großen Haiden und abgegrabenen Moore Oftfrieslands sich durch Forstanlage recht vortheilhaft benutzen ließen, sinden sich doch im gesammten Umfange der Provinz nur etwa 4 bis 5000 Morgen Waldungen, größtentheils herrschaftliche. Der Landzmann zeigt so wenig Interesse für die Holzkultur, daß selbst die Wälle der Landkämpe nur selten damit bepflanzt sind. Die bedeutendsten Holzungen sind: die dem Domanio gehörizgen zu Egels und Ihlow, Amts Aurich und bei Hopels,

Amts Friedeburg, fo wie bas bem Grafen Anpphausen ju= gehörige Gehölz zu Lutetsburg. Rleine Privatholzungen finden fich noch am meisten in ben Umtern Stickhaufen, Leer und Aurich. Der Ruin ber (freilich nicht fehr bebeutend gewesenen) Oftfriesischen Forsten batirt sich aus ber Zeit ber Frangosischen Berrschaft ber; wo zu Befestigungsarbeiten auf einmal fur mehr als 100,000 Athlr. Holz geschlagen wurde, ohne baß bamals neue Kulturen geschahen. Bu laugnen ift übrigens nicht, bag ber Holzanbau in Offfriesland mit eigenthumlichen, aus seiner Lage, seinem Klima und seiner Bobenbeschaffenheit entspringenden Schwierigkeiten zu fampfen hat; wozu noch bie Konkurrenz bes nordischen Rabel = und bes Dibenburgi= schen Laubholzes kommt. Sollten aber nicht z. B. Gichen= schalwalbungen, wie in Holland, mit Wortheil betrieben wer= ben konnen? Im Amte Aurich benutt man bas Erlenholz zu Holzschuhen, auch maren bort fruher nicht unbebeutende Wei= benpflanzungen, welche Korbflechter ausbeuteten.

Bon der höchsten Wichtigkeit ist das Forstwesen für den Harz, indem dort Bergbau und Hüttenbetrieb nur durch Holz und Holzkohlen bestehen können. Die Forsten des Harzzes weichen in ihrer ganzen Natur von den Forsten des übrizgen Landes ab, erfahren deshalb auch eine verschiedene, eigenzthümliche Behandlung. Die Buchenbestände an den steilen Einhängen der tiesen Harzthäler, erheischen in mancher Hinzsicht die Befolgung anderer Regeln für die Versüngung, den Holzhied u. s. w., als die Laubholzbestände der sanst verslachten Rücken des Sollings und Deisters; die Fichtenwaldung des Harzgebirges ist anders zu behandeln, als die Kieferwaldung der Lünedurger Haide.

Die ausgedehnten Waldungen des Oberharzes sind im ungetheilten Besitze der Landesherrschaft, wodurch die ausgezeichnet gute Bewirthschaftung derselben sehr erleichtert wird. Für diese Forsten ist die Fichte bei weitem der wichtigste Baum, der Kultur verschiedener anderer Nadelhölzer stellen sich besondere Hindernisse entgegen; auch die Rothbuche ist namentlich als Kohlenholz von großer Bedeutung, und obgleich ihr Andau schwierig ist, sinden sich doch z. B. im Herzberger und Lauterberger Revier sehr gute Buchenbestände; andere Laubholzarten kommen im Ganzen wenig in Betracht. In der Gesammtsläche der 154,866 Waldmorgen Harzsorsten bessinden sich:

## I. Tragbarer Waldboben.

| 1) Bolle Bestände, ober regelmäßig | geschlossener | Wald.    |
|------------------------------------|---------------|----------|
| Reiner Fichtenwald                 | 101,095       | Morgen,  |
| Fichten = und Laubwald gemischt    | 8,641         | v        |
| Laubholz = Hochwald                | 23,413        | >>       |
| Mittelwald                         | 2,573         | N        |
| Nieberwalb                         | 800           | <b>»</b> |
|                                    | 100 400       | con      |

Summa.... 136,522 Morgen.

2) Bepflanzte Triften ..... 809 »

Summa bestandener Waldsläche.. 137,331 Morgen.

3) Blogen, welche kulturfähig sind ... 11,441 »

Summa tragbarer Walbboben ... 148,772 Morgen.

U. Blößen, welche nicht kulturfähig sind (Torfbrüche, Klippen, Flußbetten) .... 6,059 Morgen.

Die Hannoverschen Harzforsten sind eingetheilt in 6 Oberförstereien mit 25 Revieren.

Die Schwierigkeiten, womit die Bewirthschaftung der Harzforsten zu kampfen hat, liegen theils in den Eigenthumslichkeiten, welche die Gebirgswaldungen mehr und weniger

gemein haben, theils aber auch in ber besonderen Beschaffen= heit bes Harzes. Bu letteren gehört bie große Berftuckelung bes westlichen Theils des Gebirges, den die Hannoverschen Forsten einnehmen, womit bei ber Tiefe und geringen Breite ber Thaler sehr steile Gehange verbunden sind; so wie die isolirte Lage, wodurch, wie fruher bereits bemerkt worden, ber Barg ben Winden besonders ausgesett ift. Die haufigen flei= len Einhange erschweren begreiflicher Weise bie Forstwirthschaft auf mannichfaltige Urt, und ber mangelnbe Schutz gegen Sturmwinde fest bie Waldung um fo leichter ber Gefahr von Windfällen aus, ba die Fichte mit ihren horizontalen Wurzeln verhaltnismäßig nur wenig Widerstand zu leisten vermag. Diese und mehrere andere Verhaltnisse bedingen die Art bes Wirthschafts = Systems, welches nach vieljahrigen Erfahrungen sich als die zweckmäßigste auf bem Hannoverschen Harz bewahrt hat, so wie gewisse biesem Forstwesen eigenthumliche Berfahrungsarten baburch allmälig herbeigeführt werben.

Bei der Bewirthschaftung der Fichtenwälder auf dem Hannoverschen Harze sindet der kahle Abtried Statt. Wenn auch in einzelnen besonders günstigen Fällen die natürliche Verjüngung vom stehenden Orte benutt werden kann, so widersehen sich doch im Allgemeinen sowohl diesem Versahren, als auch der Stellung von Samenschlägen, manche Lokal=Ver=hältnisse, wohin besonders die Gefahr von Windfällen, die Neigung des Harzbodens zum Graswuchse, die Seltenheit des Samentragens, die Benuthung der Wurzelstöcke (Stucken) u. s. w. zu rechnen sind. Der Harz vorzüglich, aber auch die Nadelholzsorsten im Lünedurgischen, Hoyaischen, Bremischen haben zu verschiedenen Zeiten große Verwüstungen durch Feuers-brünste, Windfall und durch Insekten (Borkenkäfer, Raupen u. s. w.) erfahren. So ist z. B. der Flächenbelang der durch die s. g. große Wurmtrockniß in den achtziger Jahren des

vorigen Jahrhunderts herbeigeführten Blößen auf 15,196 Waldsoder 18,995 Landmorgen, etwa  $\frac{2}{3}$  Meile, berechnet worden. Die früher gleichmäßigen Umtriebs-Perioden sind jetz nach den Lokal-Verhältnissen folgendermaßen festgesetzt:

140jähriger Umtrieb für die Bestände auf dem Bruchberge, 120jähriger Umtrieb für die mittlere Hohe des Harzes,

- 100jähriger Umtrieb nach Maßgabe der Lage, wo die Region des Laubholzes beginnt, etwa bei 1000 bis 1500 Fuß Meereshohe,
  - Sojähriger Umtrieb für alle Fichtenwälder, die am Rande des Harzes belegen sind, und einen so guten Boden haben, daß sie nicht ein Alter von 100 Jahren erreichen können, ohne größtentheils rothfaul zu werden.

Bei den Durchforstungen in den Fichtenbeständen, welche zum ersten Male schon im 24sten bis 30sten Jahre vorgenommen werden, bindet man sich nicht an gewisse Zeitabschnitte, sondern man wiederholt sie so oft als es die Umstände verslangen. Der Abhied kann wegen des Schnees nicht überall gleichmäßig geschehen; im Durchschnitt wird er bei seichtem Schnee 1½ Fuß, bei tiesem 2 Fuß hoch über dem Boden vollführt. Das Fällen der Stämme geschieht in der Regel mit der Säge.

Als durchschnittsmäßigen Ertrag vom Morgen Fichten= wald kann man annehmen:

- a) bei gutem Boden und guter Lage ..... 200 Malter,
- b) bei mittelmäßigent Boben und mittelmäßiger Lage..... 100 bis 130

Diese Angaben beziehen sich indessen nur auf die letzte Rutzung. Die sehr bedeutenden Zwischennutzungen, welche dem Ertrage der letten Nutzung nicht viel nachstehen mögen, lassen sich nicht genau bestimmen.

Der jährliche Zuwachs beträgt auf einem mit Fichten bestandenen Morgen im Durchschnitt 1% bis 2 Malter. Der Buchen : Hochwald ist besonders in den Revieren Bergberg und Lauterberg ausgezeichnet. Die Durchforstungen beginnen in ber Regel erst gegen bas 60ste Jahr. Ihr Ertrag ift in ben nahe gelegenen Diftriften fur bie Berechtigten, in ben entfernteren fur die Rohlung bestimmt. Den Unbieb pflegt man nicht vor bem 120 = bis 140-jahrigen Alter beginnen zu laffen. Bom Unhieb bis zum Abhieb vergeben im glucklichsten Falle 10 Jahre, gewöhnlich 15 Jahre, nicht felten 20 und auch manchmal 30 Jahre. Bei fo langfamer Berjungung ift bas herausschaffen ber Samen = und Schutbaume schwierig zu bewerkstelligen, ohne ben Unterwuchs baburch zu beschäbigen. Eine andere Folge ber langfamen Berjungung zeigt fich am Barge fehr oft in bem Unfluge von weichen Bolg=Urten, besonders von Birken, Sahlweiben und Aspen, von benen man sowohl bei ben Durchforstungen, als auch besonders durch Heraushauen aus bem Aufwuchse ben Wald zu befreien sucht.

Auch die Hainbuche, der Ahorn und die Esche sinden sich leicht an, werden aber wegen ihrer Brauchbarkeit zu Werkholz eher gedulbet.

Der Durchschnitts=Ertrag von einem Morgen Buchen-Hochwald ist zu 160 Malter und der jährliche Durchschnitts= Zuwachs zu 1½ Malter, à 80 Kubikfuß, pro Morgen anzu= nehmen, nämlich bei 120jährigem Umtriebe. Die Bestände, welche so hoch liegen, daß die Vegetation bereits merklich für die Buche nachläßt, liefern einen geringeren Ertrag-

Eigentliche Niederwaldwirthschaft besteht am Hannoverschen Harz beinahe gar nicht. Mittelwaldwirth= schaft wird in einigen Gegenden am Rande bes Gebirges namentlich im Herzberger, Lauterberger Revier betrieben, wosbei der Andau der Eiche jett besonders begünstigt wird. Den Bestand der Mittelwald=Bezirke bilden außerdem vorzüglich Buchen und Hainbuchen, vermischt mit Birken, Ulmen, Eschen.

Bei den rohen Produkten der Harzforsten lassen sich nach der verschiedenen Art der Verwendung folgende Haupt=Gat=tungen unterscheiden:

- 1) Brennholz, wozu außer dem Feuerholz auch bas Rosteholz und ein großer Theil der Wasen zu zählen.
  - 2) Rohlenholz.
  - 3) Schachtholz (Grubenbauholz).
  - 4) Band= und Bafferbauholz.
- 5) Maschinenbauholz, wozu unter anderen die Wellen und Pochstempel zu rechnen.
- 6) Werk= und Nutholz mit einer großen Mannig= faltigkeit von Sorten, bei benen das Bergwerks= Nutholz von dem gewöhnlichen Nutz= und Werkholz zu unterscheiden ist.
  - 7) Sagemühlen=Blode.

Sehr häusig werden in einem Schlage, Hölzer dieser versschiedenen Haupt = Gattungen gehauen. Man fängt mit der Hauung der zarteren Nuthölzer an, hauet dann das Blockholz, Grunder= und andere Bauholz, und macht das, was übrig bleibt, zu Fein= und Kohlholz. Die Zurichtung der verschiezbenen Holzsorten geschieht im Walde, theils fertig, theils nur aus dem Rohen. Die große Mannigfaltigkeit derselben erfordert außer den gewöhnlichen Holzhauern, besondere Klassen von Arbeitern, z. B. Schachtholzhauer, Pfahlhauer, Blockholzhauer, Troghauer, Schindelmacher, welche die Zurichtung gewisser Sorten von Hölzern als ein besonderes Gewerbe treiben.

Die jährliche Abgabe von diesen verschiedenen rohen Holzsorten ist im Durchschnitt etwa folgende:

| Feuerholz           | 78,000  | Mltr.           |
|---------------------|---------|-----------------|
| Rosteholz           | 30,000  | "               |
| Wasen               | 18,000  | Schod.          |
| Rohlenholz          | 150,000 | Mltr.           |
| Schachtholz         | 18,000  | Stämme.         |
| Bauholz             | 16,000  | <b>»</b>        |
| Wellen              | 20      | Stud.           |
| Pochstempel         | 400     | <b>&gt;&gt;</b> |
| Pfähle              | 1500    | v               |
| Schachtstangen      | 160     | >>              |
| Fahrtschenkel       | 12,000  | Lachter.        |
| Kunststangen        | 7000    | <b>&gt;&gt;</b> |
| Urmholz, Röhrenholz | 1000    | Stämme          |
| Nugbuchen           | 100     | <b>)</b>        |
| Blocke zu Dielen    | 30,000  | Stud.           |

Die ganze jährliche Abgabe beträgt nach Kohlholzmaltern zu SO Kubikfuß nach einem Gjährigen Durchschnitt etwa 300,000 Malter, wovon die Kohlholz-Abgabe selbst also unsgesähr die Hälfte ausmacht. Hiernach würde also der Morgen tragbaren Waldbodens auf dem Hannoverschen Harz jährlich im Durchschnitt etwa 2 Malter oder 160 Kubikfuß Holz liefern.

Außer der Bearbeitung der Nuthdizer umfaßt das Forstwesen auf dem Hannoverschen Harz zwei sehr wichtige und ausgedehnte Betriebszweige für die Veredlung roher Forstprodukte: das Sägemühlenwesen und die Köhlerei, wovon unter dem Abschnitte »Gewerbe" gehandelt wird.

Das Harzscharren und Pechsieben, sowie die Kiendl=,

Theer= und Kienruß=Bereitung, woraus man in anderen Waldgebirgen Deutschlands, zumal am Thüringerwalde, im Fichtelgebirge, im Schwarzwalde bedeutenden Gewinn zieht, werden auf dem Hannoverschen Harze jetzt nicht betrieben; dagegen sind als Forst=Nebennutzungen die Jagd, Wogelfang, Fischerei, Weide, das Streurechen, das Einsammeln von Beezren und von Feuerschwamm (Zunder) zu nennen. Hinsichtlich der Abgabe und des Absatzes der Forstprodukte, sinden am Harze folgende Verschiedenheiten Statt:

- 1) Forstzinsfreie Abgabe. Sie betrifft:
- a) Das Feuerholz und auch zum Theil das Bauholz, welches die darauf berechtigten Harzbewohner (gegen ein sehr geringes, an die Forstkasse zu zahlendes Accidenz=Uqui= valent) und auch berechtigte Bewohner einiger benachbar= ter Ortschaften im Lande erhalten.
- b) Die Gruben=, Pochwerks= und andere Baumaterialien, welche den gewerklichen Gruben und Pochwerken, den von Eigenlöhnern betriebenen Gruben und den herrschaftlichen Werken verabfolgt werden.
- 2) Überlassung zu bestimmten Preisen, die aus Anrech= nung der Produktionskosten entspringen. Auf solche Weise sindet die Abgabe von Kohlen und Rösteholz an die Silber= hütten Statt.
- 3) Abgabe gegen Entrichtung eines Forstzinses nebst Bez zahlung sammtlicher Produktionskosten. Auf diese Weise werz ben den Eisenhütten die Kohlen von der ForstzUdministration überlassen.
- 4) Verkauf zu bestimmten Taxen, welche niedriger sind, als die Preise, zu denen die Forstprodukte Ubnehmern im Lande überlassen werden. Diese Art der Abgabe sindet bei

verschiebensten rohen und verchelten Forstprodukten an die Bewohner bes privilegirten Harzes Statt.

5) Absatz in das In= und Austand zu ben gewöhnlichen Handelspreisen.

In das Ausland wurden z. B. durchschnittlich jährlich abgesetzt: Blocke zu Dielen 292 Stück, Bauholz 484 Stämme, Dielen 14,594 Stück. Die Konkurrenz der auf der Werra nach Münden gebrachten wohlseileren Thüringischen Dielen, hat in Bremen den Harzbielen sehr geschabet.

Die Berwaltung ber herrschaftlichen Forsten, (mit Ausnahme bes Harzes) in oberer Instanz Koniglicher Domainen= Rammer zustehend, ist burch eine fo große Menge von Ber= fügungen verschiedener Urt geordnet, daß beren genauere Kenntniß ein tuchtiges Studium voraussett. Bestimmungen über bie Gemeinbe= und Privat-Holzungen finden sich zerstreut in ben alteren Polizei = und Meier = Dronungen ber einzelnen Provinzen, fowie in ben Gemeinheitstheilungs= Fur ben Landbroftei = Bezirk Sannover ift Ordnungen. auf regiminellem Wege unter bem 1. September 1830 eine Werwaltungs = Ordnung für bie Forsten ber Landgemeinben erlaffen; für bas Fürstenthum Silbesheim eine Berord= nung über bie Bewirthschaftung ber Gemeinden, Rirchen und offentlichen Unstalten, wie auch Privatpersonen zustehenben Forsten, unter bem 21. Oktober 1815; fur bie Berzogthumer Bremen und Verben: eine Hold = Drbnung am 20. Juli 1692 (wieberholt am 2. Februar 1798), eine Bestimmung wegen ber Forsten ber Kirchen und Armenstiftungen unter bem 2. September 1784, eine Bekanntmachung wegen bes Beifterpflanzens auf ber Geeft am 17. Juni 1788, ein Musschreiben vom 21. November 1827, die Holzungen der herr= schaftlichen Gutsleute betreffenb.

## B. Erzeugniffe des Thierreichs.

Die Grundlage des Ackerbaues ist die Biehzucht und beshalb auch für das Königreich Hannover von höchster Wichstigkeit. Aus der vorenthaltenen Darstellung der Landwirthsschaft wird bereits gefolgert sein, daß im Allgemeinen in den Provinzen südlich von Hannover großentheils aus erhabenerem Flachlande und Vorbergs: Gegenden bestehend, mehr der Feldbau; in den nördlichen Landestheilen, wo slächere Ebenen und Niederungen vorherrschend sind, mehr die Viehzucht Haupt: Erwerbszweig und Gegenstand des auswärtigen Abssachs ist; jedoch leidet dieses, wie aus dem Nachfolgenden hervorgehen wird, ungeachtet jener Bodenverhältnisse, aus anderen Rücksichten (wohin klimatische Einslüsse, Nahrung, Wasser u. s. w. gehören) im Allgemeinen, im Einzelnen aber z. B. hinsichtlich der Schafzucht Ausnahmen.

Won Nugen fur bie Biehzucht ist im Allgemeinen bie Theilung der Gemeinheiten geworben, weil baburch an bie Stelle ber gemeinschaftlichen Behutung gewöhnlich magerer Beiben, Bermehrung guten Graslanbes, bes Futterfrauter= Baus und ber Stallfutterung, getreten ift; Ereigniffe, welche zwar an manchen Orten die Zahl bes Wiehes felbst verringert haben konnen, beffen Qualitat aber ohne Zweifel verbeffert haben. Jene Vortheile sind aber in vollem Umfange nur burch Spezialtheilung und Verkoppelung zu erreichen, und barin liegt ein Grund mehr fur bie Behauptung, daß ber Hannoverschen Landwirthschaft kaum Etwas nothiger ift, als Hinfichtlich einzelner Landestheile ein Berkoppelungsgeset. ift jedoch nicht zu übersehen, daß Theilungen von gemein= schaftlichen Weiben, nicht allein bie Bahl bes Biebes ver= minbern, sondern auch die Beburftigkeit ber gang kleinen

Grundbesitzer und Häuslinge vermehren, weil diese nach gesschehener Theilung in der Regel kein Vieh mehr halten können. Jedenfalls durften nur Lokal-Verhältnisse entscheiden, ob Vortheile oder Nachtheile überwiegend sind.

Die von dem Vereine zur Verbesserung inländischer Pferdezucht, in Verdindung mit der Königlichen Landwirthschafts Gesellschaft zu Celle angeordnete Thierschau, sowie die Ertheislung von Prämien (bisher nur für Pferde und Füllen); endlich die Prüfung durch Leistungen: scheinen nach den Erfahrungen anderer Länder, so sehr geeignet zur Verbesserung der Viehzucht mitzuwirken, daß diesen Einrichtungen eine größere Ausdehnung und provinzielle Behandlung zu wünschen ist.

## 1) Die Pferbezucht.

Die große Ausbehnung ber Pferdezucht beruht theils in ber ihr so gunstigen Vertheilung bes Grundes und Bodens in Bauerhofe von angemessener Große, zu beren Bebauung Ge= fpann gehalten werben muß; theils in bem Borhandensein ausgebehnter grasreicher Nieberungen, beren Besiger von ber Natur mehr auf Wiehzucht als auf Ackerbau hingewiesen sind. Allein auch viele ber mehr auf Ackerbau angewiesenen Gegen= ben, nehmen an der Landes = Pferdezucht und beren Werbesserung indirekt Theil; indem sie entweder selbst Buchtstuten halten ober Fullen kaufen, aufziehen und nach erreichtem bienstüchtigen Alter wieder verkaufen. Überhaupt barf, auf gemachte Er= fahrungen gestütt, behauptet werben, daß alle Theile unseres Konigreichs, wo Pferbezucht betrieben wird, auch zur ver= ebelten Bucht sich eignen, weil biefelbe burchaus nicht allein, und nicht einmal vorzugsweise von guten Weiben abhängig ift. Bielfache Erfahrungen beweisen, daß Stallfutterung mit Rlee und Rornern, dieselben erfegen kann.

Aus der Landes = Pferbezucht muffen nicht nur die erfor= berlichen Gebrauchspferbe hervorgehen, welche das Land für Die leichteren, wie fur die schwereren Arbeiten, sowie behuf der Kavallerie=Remonte bedarf; sondern auch die Pferde für den auswärtigen Handel. Für leichtere Arbeiten reicht die unveredelte Landes = Pferdezucht aus; zu den schwereren Arbei= ten aber konnen die Pferde dieser Bucht mit Vortheil nicht verwendet werden, weil ihre ohnehin furzere Dienstdauer burch fruhzeitiges Aufreiben ihrer Krafte noch mehr beschrankt wirb. Es sind dazu veredelte Pferde (Abkömmlinge von Halbblut= benaften), und mit mehr Bortheil noch Halbblutpferbe (206= kommlinge eines Bollbluthengstes) erforderlich; nicht sowohl wegen ihrer größeren Arbeitskräfte, als hauptsächlich wegen ihrer langeren Dienstbauer, welche bie eines unveredelten Pferbes oft um bas Doppelte übersteigt, zumal bei guter Haltung. Hieraus folgt, bag die Landes = Pferdezucht sowohl Halbblut = als Wollbluthengste erfordert, und zwar im Berhaltnisse bes jedesmaligen Beburfnisses; baneben aber ift, wegen Mangels einer hinreichenden Bahl berselben, die Anwendung unveredelter Bengste in manchen Landestheilen nicht zu ver= meiben.

Die Pferbezucht ist hauptsächlich in den Händen der Besitzer der größeren Bauerhöse; da jedoch dem Einzelnen die Mittel sehlen, welche bei dem gegenwärtigen Stande der Pferdezucht zu deren Verbesserung angewendet werden mussen, so hat die Regierung diesem Erwerbszweige seit langer Zeit schon kräftigen Beistand geleistet. Die dazu dienenden Unsstalten sind:

a) Das im Jahre 1735 zu Celle errichtete Landgestüt, anfänglich auf 12 Beschäler und einzelne Provinzen besschränkt; jest auf alle Landestheile ausgedehnt, soweit der auf 120 Beschäler erhöhte Bestand reicht, welche von v. Reben, bas Königr. Hannover.

Mitte Februar bis Ende Juni auf bestimmten Stationen vertheilt werden.

Für jedes von einem folchen Bengste lebend gefallene Kullen wird ein himpten hafer und ein Thaler entrich= tet; bie Mehrkosten tragt bie Staatskasse. Mit einer Durchschnittszahl von 120 Beschälern sind während ber letten 10 Jahre durchschnittlich jahrlich bedeckt 7000 bis 8000 Stuten und bavon etwa 4400 Fullen gefallen. Im Sahre 1837 find von 10 Bollblutbeschälern bereits 537 Stuten, jum Preise von 2 Pistolen gebeckt, und bavon im Jahre 1838, 395 Füllen gefallen. Im Jahre 1838 murben von 19 Bollbluthengsten, ju 2 Pifto= len, 970 Stuten gebeckt. Es gab bereits feit 1816 Bollbluthengste im Landgestute; allein erst die Rennen haben bas Publikum über ben großen Rugen ihrer Anwendung belehrt. Bon den auf 45 Bedeckstationen aufgestellten Beschälern befanden sich 1836 in der Provinz Bremen 40, Berben 11, Hona 20, Diepholz 2, Luneburg 47, Silbesheim 4, Dinabrud 4.

b) Die im Königlichen Marstalle zu Hannover besindlichen, zur Zucht tauglich erachteten Hengste, werden jedes
Tahr, im Februar, nach bestimmten Beschälstationen verfandt. Für die Bedeckung wurde bisher ein Himpten
Hafer und für jedes lebend gefallene und 24 Stunden
lebend gebliebene Füllen ein Thaler Kassen-Münze vergütet; von 1839 an, werden statt des Hafers 16 Ggr.
und 1840 für jedes Füllen 2 Kthlr. 8 Ggr. bezahlt: sowohl beim Marstall als beim Landgestüte. Die Eigenthümer der Füllen erhalten, wie auch vom Landgestüte,
eine Bescheinigung über die Abstammung. Von 70 Beschälern (mit Einschluß der Privatgestüt-Beschäler) sind
ausgestellt gewesen: in der Provinz Kalenberg 14, Gru-

benhagen 4, Hildesheim —, Hoya 12, Lüneburg 36, Ostfriesland 4, Osnabrück —. Die Zuchthengste aus dem Marstalle haben während der Jahre 1814 bis 1835, jährlich durchschnittlich 2748 Stuten bedeckt, wovon etwa 1309 Füllen gefallen sind.

Innerhalb der Bezirke dieser Beschälstationen waren 1835, 1773 Racestuten verzeichnet, worunter 183 von englischen Vollbluthengsten, 37 von orientalischen Hengsten.

- c) Die seit 1756 in Wirksamkeit getretene Kohrungs= und Pramien=Uuslobungs=Kommission in Ostfriesland. Sie bestimmt, welche Hengste zur Bedeckung zugelassen wer= den sollen. Nur taugliche, mit einem deskallsigen Zeugnisse versehene Hengste durfen bedecken; die besten Hengste und Stuten erhalten Pramien.
- d) Die Beaufsichtigung der von Privaten gehaltenen Beschäler (Ausschreiben ber Landbroftei in Stade vom 22. Upril 1824 und vom 21. Dezember 1827, in Sil= besheim vom 26. Mai 1824, in Hannover vom 13. Juli 1824 und 5. Dezember 1825, in Denabruck vom 2. Juli Vorschrift ist banach, daß kein Privatmann einen 1824). Beschäler bebeden laffen barf, ohne nach vorgängiger Untersuchung besselben burch Sachverständige, eine jedes Mal auf ein Jahr zu ertheilende Konzession erhalten zu haben. Es gibt folder Beschäler von Privaten etwa 400, und es ist eine der nuglichsten Aufgaben der land= wirthschaftlichen Provinzial = Bereine, die größeren Grundbesitzer (nach bem Beispiele Pommerns und Braunschweigs) zur Unschaffung tuchtiger Bengste zu veranlassen, nament= lich weil die auf ben kleinen Sofen gehaltenen Bengste, wie bie Erfahrung gelehrt hat, ungeachtet ber Beauffich: tigung, Manches zu wünschen übrig laffen.
- e) Das Gestüt zu Memsen bei Hoya, aus dem um das

Jahr 1672 errichteten f. g. gelben Gestüte hervorgegangen, welches im Jahre 1694 20 Zuchthengste zählte.

- f) Das Gestüt zu Neuhaus am Sollinge, und
- g) Das Gehage zur Bahre bei Celle.

Die Budgets = Position, für Landgestüte und behuf der Pferdezucht, beträgt zwischen 32 und 33,000 Athlr.

Diese Anstalten haben auf die Veredelung der Pferdezucht burch die erhebliche Zahl ber erworbenen orientalischen und national = englischen Bollbluthengste, besonders zur Erzielung konstanter und verebelter Racen hingewirkt. Ihre schon seit Generationen Statt gehabte Einwirkung hat so wesentliche Folgen für die Buchtung hervorgebracht, daß in ben haupt= fåchlichsten Buchtungsgegenden bie ursprunglichen Berhaltniffe große Beranderung erlitten haben und ber Landmann viele felbst hochveredelte Stuten zur Bucht verwendet. Dennoch ist an ausgezeichneten Stuten, sowohl im Allgemeinen, als vor= züglich in benjenigen Gegenden Mangel, wo man erst im Unfange ber Berebelung begriffen ift; und noch ungunstiger stellt sich bas Berhaltniß ber Beschaler zur Gesammtzahl ber Stuten, weil viele junge Bengste ausgeführt werben. Let= teres mochte ber Landes = Pferbezucht zum Nachtheil nicht gereichen, ba burch ihre Berwendung zu Beschälern ein Ruckschlag erfolgen wurde. Das Bestreben ber Beschal=Unstalten ist babin gegangen, ben Landpferben im Allgemeinen einen bestimmten Charakter zu verschaffen, b. h. nach ben örtlichen Begunstigungen und Beburfniffen, im großeren ober fleineren Mittelschlage, bie Saupt = Gigenschaften ber möglichsten Arbeits= tuchtigkeit zu vereinigen: ein theoretisch gewiß richtiges Bestreben, was jedoch in der Ausführung nothwendige Modi= fikationen erleibet. Die Zahl ber im Lande vorhandenen Buchtstuten betrug 1827: 76,000; die Gesammtzahl aller Pferbe ift auf 250,000 Stud anzuschlagen, wovon 1833 im

Landdrostei=Bezirke Hannover 36,647, im Jahre 1822 in Ostfriesland 25,943 sich befanden. Im Jahre 1817 waren 224,627 Pferde vorhanden, und zwar:

| •                                      | liberhaupt | auf<br>10.1M. |
|----------------------------------------|------------|---------------|
| im Fürstenthum Kalenberg               | 22,975.    | 459.          |
| im Fürstenthum Grubenhagen             | 19,117.    | 341.          |
| in ber Grafschaft Hohnstein            |            | 324.          |
| im Fürstenthum Lineburg                | 46,213.    | 226.          |
| in ben Herzogthumern Bremen und Verben | 42,395.    | 353.          |
| im Lande Hadeln                        | 3,841.     | 640.          |
| in den Grafschaften Hona und Diepholz  | 18,864.    | 296.          |
| im Fürstenthum Denabruck               | 21,000.    | 247.          |
| im Fürstenthum Hilbesheim              | 19,146.    | 617.          |
| im Fürstenthum Ostfriesland            | 25,422.    | 488.          |
| in der Grafschaft Bentheim             | 3,681.     | 204.          |
|                                        | 224 627.   | 325.          |

Behuf des Ackerbaues werden größtentheils nur Mutterpferbe gehalten, der Stamm durch eigene Zuzucht ergänzt und verbessert; kein Ackermann halt für die Füllenzucht bessondere Stuten. Der Landwirth in den am stärksten die Pferdezucht treibenden Gegenden, läßt nur so viel Stuten bedecken, als er etwa Arbeitspferde in seiner Wirthschaft nothig hat, rechnet aber zugleich darauf, daß er von seinen zweizund dreijährigen Füllen schon zwei für ein ausgewachsenes Pferd abwechselnd einspannen kann. Einige der gefallenen Füllen verkauft er als Säuger, und von den übrigen behält er nach Umständen die besten zur Zucht, oder verkauft sie im dritten, höchstens vierten Jahre. Nur durch diesen Mitgebrauch der trächtigen Stuten und der Füllen stellt sich der Erzeugungspreis in jenen Gegenden so billig, daß der Landmann sast

immer noch seinen Bortheil beim Berkaufe hat. Diese Be= handlung ist zwar nicht gestütgerecht, allein sie entspricht ben Berhaltniffen, und in ebenen Gegenden, ober wenn bie Fullen nicht übermäßig angestrengt werben, überstehen nur bie Schwächlinge diese Probe nicht; die übrigen bleiben babei gesund, werben abgehartet und erhalten baburch um fo große= ren Werth. Die Hengste werden in der Regel, jedoch auch nach Maßgabe ber Futterpreise, Handels = Konjunkturen und wirthschaftlichen Berhaltnisse, als Sauger ober im Alter von 11/2 und 2 Jahren verkauft. Für biese find die Landwirthe auf der Geest, die Domainen = und Gutsbesitzer aus bem Braunschweigischen, Halberstädtischen u. f. w.; auch auf ben Markten die Pferdehandler zum Absetzen in bas Ausland, regelmäßige Ubnehmer. Die Geestbewohner, welche Pferbezucht treiben, brauchen solche als Beschäler zum Aderbau ober Frachtfahren; bringen sie auch wohl nach einigen Jahren wieter zu Markte. Die Pferdehandler beziehen mit ihren Kop= peln theils die Markte des Inlandes, wo die Landleute Un= täufe für ihr Spannwerk machen, ober wo sich Räufer von Luxuspferden finden, oder sie bringen die im Konigreiche gesammelten Pferde zunächst auf die Messen zu hamburg, Leipzig, Frankfurt a. b. Dber, Berbst, Dessau u. f. w. Dann aber führen sie ihren Vorrath nach Frankreich, Italien, ber Schweiz, Belgien, ben Niederlanden, Beffen, Baiern, Burtemberg, Offreich, ben Preußischen Rheinprovinzen, augenblicklich auch nach ber Turkei. Die Fullen werben vorzüglich nach Medlenburg, Preußen, Sachsen, Hessen, Braunschweig, West= phalen abgeseht. Auch ber ganze Bedarf fur die inländische Kavallerie wird angekauft, und ist zu diesem Zwecke (zuerft 1838) eine eigene Remontirungs= Kommission bestellt. Saug= füllen werben gewöhnlich zu 3 bis 5 Pistolen, in ben Aller=, Weser = und Elb = Distrikten aber zu burchschnittlich 8 Pistolen verkauft; Absatzüllen von Wollbluthengsten kosten 12 bis 18 Pistolen; andere 1½ jährige werden zu 12 bis 16 Pistolen, Pferde zu 16 bis 24 Pistolen und darüber verkauft.

hinfichtlich ber einzelnen Landestheile ift zu bemerten, daß im Ralenbergischen (mit Ausnahme ber Amter Langenhagen, Wolpe und ber an ber Leine belegenen Dorfer des Umts Neuftabt a. R.), Grubenhagenschen, Gottins gifchen und Silbesheimischen bie Pferbezucht im Bergleich mit ben übrigen Provinzen nicht ftark betrieben wirb. Theils ift hieran (bei ber einmal gebrauchlichen Futterungs= weise) ber große, mitunter gangliche Mangel an Weiben, theils bie Indolenz ber Eingesessenen Schuld, welche selbst von ber ihnen fich barbietenben Gelegenheit zur Benutung herrschaft= licher und anderer Beschäler nicht allenthalben gehörig Ge= brauch machen. In ben Wefer = Diftriften und in ben Umtern Lauenstein, Roppenbrugge, Springe, Grubenhagen und Erichs: burg = Hunnestuck ift mahrend ber letteren Jahre auch unter bem Bauernstande ein größeres Interesse fur die Veredelung der Pferbe erwacht, findet aber leider hinderniffe in bem anderweit schon vollständig in Unspruch genommenen Bestande ber herrschaftlichen Beschäler. Im Allgemeinen halt zwar ber Landmann in obigen Provinzen viel Pferde, häufig felbst mehr als ber Ackerbau verlangt, weil er Nebenfuhren von Holz u. bgl. verrichtet. Allein biefen Pferben fehlt größtentheils noch der Grad der Veredelung, welcher fowohl im außeren Unsehen als in der Arbeitstuchtigkeit die Pferbe anderer Provinzen auszeichnet; auch paffen bergleichen anstrengenbere Fuh= ren nicht für tragende Stuten. Bebeutenber ift bie Aufzucht ber auf ben Markten (z. B. zu Hannover, Burgborf, Peine) gekauften Fullen, wofur benn erwachsene Pferbe wieber abgefest werben; bie größten Roghandler befinden sich in ben Umtern Langenhagen und Ricklingen, um Ofterobe, bei Gottingen, im Umte Peine. Auf ben Markten find mahrend ber letteren Jahre Saugfüllen mit 5 bis 7 Pistolen, 1 1/2 jah= rige, mittlerer Qualitat, mit 12 bis 16 Piftolen bezahlt, welche Preise etwas geringer als bie obenbemerkten sind, weil die besseren Pferbe gewöhnlich schon auf ben Sofen ber Buchter Diefe Fullen werden auch jum Theil von Roßverkauft sind. handlern aus Thuringen, Sachsen, bem Halberstädtischen, Medlenburgischen, Dibenburgischen, Braunschweigischen, Samburg u. f. w. gekauft und in's Ausland geführt, was schon mehrfach Besorgnisse für die inlandische Pferbezucht erweckt hat. Daß bergleichen Beforgnisse ohne Grund find, ergibt sich aus ber ununterbrochenen und zunehmenben Nachfrage nach unseren Pferden, welche zu guten Preisen nicht fortbauern wurde, wenn beren Qualitat geringer geworden mare; auch lehrt bie allgemeine Erfahrung in allen Handelszweigen, daß die Produktion mit dem Absatze auf die Dauer gleichen Schritt hålt.

Der Landwirth in den Grafschaften Hoya und Diepholz (mit einziger Ausnahme der Ümter Uchte und Diepenau) hat eine wahre Borliebe für die Pferdezucht, und dieses in Verbindung mit dem langjährigen Wirken des Landzgestüts und des Gestüts zu Memsen daselbst, haben die Pferdezucht, namentlich in den an der Weser und Aller belegenen Ümtern Westen-Thedinghausen, Hoya, Syke, ferner in den Ümtern Harpstedt, Diepholz, Lemsörde, zu einer Ausbildung gebracht, welche dem Hoyaischen Pferde im In= und Auslande großen Rus verschafft. Es zeichnet sich durch breite Brust, wohlgesormtes kräftiges Kreuz und sehr muskulöse Obersschenkel vortheilhaft aus. In der Grafschaft Diepholz ist die eigene Anzucht weniger bedeutend als in mehreren Hoyaischen Ümtern, jedoch kauft man viele Küllen zur Erziehung und Wiederabsas nach einigen Jahren.

Im Fürstenthume guneburg treiben bie nicht an Fluffen belegenen Gegenden geringe Pferbezucht, halten auch verhaltnismäßig wenig Pferbe fur ben Aderbau, wohl in manchen Amtern zum Frachtfahren, Holzfahren u. f. w.; jeboch kauft ber Haibbauer, z. B. auf ben Markten zu Ulzen, bie Bengstfüllen auf, laßt fie maßig arbeiten, und verkauft fie 4= bis Sjährig mit Bortheil wieber, vorzüglich an Frachtfahrer. Much 2= und Zjährige Hengste werben häufig, besonbers gegen bas Fruhjahr in ben Bremischen Marschen, für 20 bis 30 Louisd'or aufgekauft und ins Luneburgische gebracht, wo fie 1 bis 2 Jahre als Beschäler bienen und bann wieber verkauft ober auch gleich angespannt werden. Die Umter Fallersleben und Gidlingen besigen bie größten Roghandler. Un ber Elbe aber, an der Aller und Leine, werden viele und besonders gute Pferde gezogen. Die Lokal = Berhaltniffe be= gunftigen biefes fehr, indem die Weiben (vorzüglich die ber Allermarich) ein feines, fußes, fraftiges Gras hervorbringen, mit feinblatterigem Steinklee überzogen sind, auch gute Tranten und schönes Wasser sich finden. Bur Winterfutterung ift vortreffliches heu und schwerer hafer vorhanden. Auf ben größeren Bauerhofen werben 4 bis 6 Buchtstuten, auf kleineren 2 bis 3 gehalten; man verkauft bie Fullen entweber 4 Do= nate alt fur 5 bis 8, 10, 12 Piftolen, ober gieht fie bis gum britten Jahre auf, wo fie 20 bis 30 Pistolen koften. Fullenverkauf ist Regel, und wenn auch nicht zu leugnen ift, bag bieses Berfahren ber Züchtung selbst nachtheilig ent= gegenwirken kann, so ift boch biefe Urt bes Hanbels fur ben Buchter am einträglichsten, weil babei bie Gefahr fich erheblich verringert.

Die Bremische Geest hat hinsichtlich der Pferdezucht mit der Lüneburgischen fast gleiche Verhältnisse; allein auch in den Bremischen Marschen, obgleich des schwierigen Acker:

baues wegen viele und farke Pferbe gehalten werben, mar bie Pferbezucht im Allgemeinen bisher nicht fehr erheblich, jum Theil wohl ber verhaltnismäßig hohen Futterungskoften wegen. Sie blieb Rebenfache, benn man verlangte nur ben gewöhnlichen Abgang zu erfeten, und brachte ben überschuß meistens als Sauger zu Markte; etwas gunftiger gestaltet sich bas Berhaltniß in einigen Marschen, 3. B. bes Umts Neu= haus, des Gerichts Often und bes Rebbingischen. bortiger Gegend feit einiger Zeit gebildete Berein zur Befdr= berung der Pferdezucht, wird anscheinend mehr Lebendigkeit in biefelbe bringen. Dies burfte um fo weniger Schwierig= keiten haben, weil im Allgemeinen ber Geeftbauer bes Bremischen eine große Vorliebe fur Pferde hat und fich auch feit ben letten Jahren mehr auf Pferbezucht legt. In mehreren Umtern trifft man einen gedrungenen, raschen und feurigen Landschlag, der sich vornehmlich für leichte Ravallerie eignet und burch Bermischung mit eblen Hengsten noch bebeutend gehoben werben fann. Die an die Marsch grenzenden Gegen= ben haben einen größeren Schlag Pferbe, benuten bie herr= schaftlichen Beschäler und verkaufen nicht selten 3= und 4jahrige zu 20 bis 25 Piftolen.

In den Marscholistrikten ist der Sinn für Pferdezucht im Allgemeinen gleichfalls bereits angeregt; vornehmlich zeichnet sich schon seit längerer Zeit das Alte Land durch einen großen, starken und gut gedauten Stamm aus, welcher hauptssächlich wohl den dort stationirten herrschaftlichen Beschälern zuzuschreiben ist. Auch im Kehdingischen, Hadelnschen, im Gerichte Osten, Amte Neuhaus legt man sich in neuerer Zeit stärker auf Pferdezucht. Der in Osten seit 2 Jahren stationirt gewesene Bollbluthengst Thomas hat jährlich die festzgesetzt Zahl Stuten gedeckt. Es werden einzeln schon Füllen guter Hengste und Stuten im Mutterleibe gekauft. Im

Berbenfchen, Umte Berben und Gohgericht Uchim, fallen vortreffliche Pferbe, veranlagt burch bie Vorliebe ber Einwohner für Pferbezucht, Hengststationen in Dauelsen, Dterfen, Averbergen und Baden und bie schönen Weser- und Aller-Beiben. Die Pferdezucht und die Beschaffenheit der Pferde in diesem Distrikte sind ben in ben benachbarten Gegenden ber Grafschaft Sona fast gleich; auch pflegt man bie Pferbe aus biefen Berbenfchen Umtern, fowie aus ben Luneburgischen Umtern Uhlben und Rethem, unter der allgemeinen Benennung: »Honaische Pferde« zu Worzüglich wünschenswerth für bas Herzogthum begreifen. Bremen mochte fein, bie bisherigen Grundfage uber bie Beurtheilung ber Qualitat mehr ben neueren Erfahrungen anzu= paffen; namentlich also weniger Gewicht auf die außere Er= scheinung bes Pferbes, als auf beffen Leistungen zu legen. Dagegen läßt fich nicht verkennen, bag Lokal=Berhaltniffen auch hierbei eine entscheibenbe Stimme gebuhrt. Go paft 3. 28. fur bie Moorgegenden bes Berzogthums Bremen nur ein leichtes, phlegmatisches Pferd mit nicht zu schmalem Hufe, welches ruhig und mit abgemessenen Schritten ben theils fehr schwammigen Boden überschreitet. Pferbe mit diesen Gigen= schaften konnen nur aus eigener Bugucht erfolgen, jebe Beis mischung fremben Gebluts, insbesonbere bes feurigen, murbe biefe Race, welche zur Moorkultur burchaus erforderlich ift, untuchtig machen.

Die Hauptnahrung dieser Pferde besteht in Gras und Heu; Hafer oder anderes Korn wird wenig gereicht. Sie gehen, wenn Überschwemmung nicht hindert, bis Weihnachten auf der Weide, selbst bei leichtem Frost. Diese Behandlung begründet unstreitig wohl ihre Qualisikation zur Moorkultur, welche der Moorbewohner eifrig zu erhalten sucht.

Die Pferde im Fürstenthum Denabrud sind im Allgemeinen gut, und obgleich von etwas feinem Bau, boch kräftig; was sie auf ben wenig gute Gräser und Kräuter ents haltenden Weiben nicht werden würden, weshalb man sie mehr im Stalle futtert. Für den großen Handel liefert jedoch Ds-nabrück nicht viele Pferde.

Im Bentheimischen, Lingenschen und Meppen=
schen ist die Pferdezucht ohne Bedeutung; nur etwa die bei der Ems an der Ostfriesischen Grenze belegenen Dorfschaften, welche gute Änger und Wiesen besitzen, treiben dieselbe etwas zum Verkause.

Im Meppenschen bestand die Sitte, daß der Hengst die Stuten besuchte. Der Besiger des Beschälers durchritt nämlich in der Springzeit diese Gegend zu verschiedenen Masten, übernachtete in den bekannten Stationen, und erwartete die Stuten. Wird dieses beseitigt und dieser Distrikt, insbessondere das s. g. Emsland (das westliche User der Ems) mit edeln Hengsten beseht, so scheint die Erlangung eines vorzügslichen, feinen, raschen und seurigen Pferdeschlages sehr wahrsschen, weil die Weiden und Wiesen ein nahrhaftes kleezreiches Gras auf sandigem leichten Thondoden liesern, die Tränke ganz vorzüglich ist, und die großen Brüche ebenfalls reichlich und gute Weiden darbieten.

Die Ostfriesischen Pserbe sind große, starke, durch frühe Gewöhnung rasche und ausbauernde, im Handel, sür Wagen = und schweren Kavallerie = Dienst des Auslandes, gessuchte Pferde gewöhnlicheren Schlages. Sie machen, in Folge der anderwärts fast überall verfolgten Veredelung und der deshalb (zum Vortheil der Muskelkraft) abnehmenden Knochen=masse; wegen ihrer Größe und Stärke immer noch sehr ans nehmliche Preise 20, 25, 30 selbst 35 Pistolen. Stände die innere Einrichtung der Züchtungs Werhältnisse und das Vorzurtheil der Ostfriesischen Züchter nicht selbst einer gewissen Veredelung entgegen, so könnte ihr im Handel sehr gangbarer

Pferdeschlag um so leichter zu vermehrter Brauchbarkeit und größerem Werthe gebracht werben, ba Stammrace und Lokalitat ber Beredelung befonders gunftig find. Die Pferdezucht ift, begunftigt burch ausgebehnte vortreffliche Weiben, fo be= beutend, daß wohl auf allen Plagen (Hofen) um bas andere Jahr, auf den meisten jahrlich, auf vielen zwei, an ber Dber= Ems noch mehr jahrlich verkauft werben. Mit ber Saltung von Zuchtstuten gibt man in ber Marsch nicht allgemein sich ab, sondern kauft haufig die von der Geest kommenden Fullen auf ben Pferbemarkten zu Murich, Wittmund, Emben, Leer, Beener, Jemgum; bie bedeutenbsten Pferbehandler wohnen in Wittmund, Weener, Jemgum. Um ftarkften treiben bie Marschplage an ber Ober=Ems und Leba bie Pferdezucht und zwar mit bebeutenbem Bortheile. Die Besiger biefer f. g. Biehplate kaufen namlich gewöhnlich im Berbste 11/2 jahrige Füllen auf ben inlandischen Markten ober häufiger auf bem Pferbemarkte zu Dvelgonne zc. im Dibenburgischen, futtern fie im Winter fehr gut, um im folgenden Fruhjahre bie Gaat bamit bestellen und bas Beu einfahren zu konnen. Da bes Bafferstandes im Winter wegen kein Winterkorn gebaut merben kann, die Haupttenbenz biefer Sofe auf bas Molkenwesen gerichtet ift, und nur wenig Sommerkorn (meift Safer und etwas Gerfte) gefüttert wird, fo konnen bie zweijahrigen Pferbe bie Arbeit bequem und ohne übernommen zu werden, verrich= ten. Im Sommer braucht man sie nur zu ben heufuhren und zum Verfahren ber Biehprodukte, gibt ihnen gute und reichliche Weibe und verkauft sie, je nach Gelegenheit und Preis im Berbste, nachdem fie vorher nebenbei mit Milch gemaftet sind (ein allgemeiner Gebrauch in Oftfriesland); kauft aber bann gleich zwei (ftets egale) wieber.

Hiernachst ist die Pferdezucht auf den leichten Marschen im Westen und auf dem Binnenlande im Osten am stärksten.

Aus den leichten Marschgegenden verkauft man die meisten Pferde im dritten oder vierten Jahre, auf dem schwereren Kleiboden behålt man sie zum Theil selbst und schafft ältere Pferde ab.

## 2) Die Hornviehzucht.

Im Jahre 1817 wurden 640,633 Stuck Hornvieh gezählt (1833 in der Provinz Kalenberg 57,720 Stuck, in den Grafsschaften Hona und Diepholz 90,146; 1822 in Ostschald 102,042 Stuck); jeht mag die Gesammtzahl an 900,000 Stuck betragen. Geringe, kärgliche Weide, Mangel an Wiesen und lange ungeregelte Behütung derselben im Frühjahre, Beschränztung des Futterkräuterbaus durch Stoppelhude, schlechte Samenthiere, zu frühe Trächtigkeit, mangelhaste Nace sind Haupthindernisse, welche zusammengenommen oder einzeln vorzkommend, in manchen Landestheilen der Hornviehzucht entgezgenstehen. Die landwirthschaftlichen Vereine könnten durch die sehr wohl aussührbare wenigstens theilweise Entsernung jener Hindernisse für diesen Zweig der Viehzucht namentlich recht viel Gutes bewirken.

Im Fürstenthume Kalenberg wird verhältnismäßig zu wenig Rindvieh gehalten; Mangel an Weide außer den Gemeinheitsweiden, Mangel an sonstigem Futter, namentlich Grünfutter, geringe Verbreitung der Stallfütterung sind die Ursachen dieser Erscheinung. Theilung der Gemeinheiten, Aushebung der Hudeberechtigungen, Ablösung der Zehnten werden jene Hindernisse allmälig vermindern; wie denn schon in der neuesten Zeit in den Amtern Neustadt a. R., Langenhagen und Hameln ein lebhafteres Interesse für die Verbesserung der Rindviehzucht auch unter dem Bauernstande sich zu regen begonnen hat. Der Landmann zieht sein Rindvieh selbst aus, und wählt vorzugsweise dazu die früh gefallenen Kälber;

er sieht wenig auf die außere Gestalt bes Biebes, mehr bar= auf, ob es von einer mildreichen Urt ift. Außer auf ben Domainen und größeren Gutern, welche ihren Bebarf jahrlich aus bem Dibenburgischen und Offfriesland einzeln auch wohl aus ber Schweiz und Tyrol beziehen, findet fich beshalb nicht viel großes, schones Rindvich, und die Samenthiere (in ber Regel von ben Dorfschaften gemeinschaftlich gehalten) sind ge= wohnlich felbst flein und schwach, was hoffentlich bie vor eini= gen Jahren angeordnete Schauung berselben, allmalig anbern wird. Die Friefische Race foll fur den kleineren Grundbesiger zu groß und schwer sein, schlägt auch, wenn ihr nicht bie Friefische Mahrung geboten werden fann, gurud. Bielleicht. paßte für ihn die Boigtlandische ober Bamberger beffer, wenn nicht etwa schon burch Wegraumung ber vorerwähnten Sin= bernisse unmittelbar eine Berbesserung erreicht wird. Medlenburger und Holsteiner Landwirth erganzt gewöhnlich feinen Hornviehstapel aus ber fleinen Jutlandischen Race; auch bas Bubjabinger leichtere Hornvieh mochte fur bie Berhaltnisse bes kleineren Landwirthes in den fraglichen Provinzen paffen, weil es fast auf jedem Boden gut artet, einen gefälli= gen Korperbau und reine Farbe hat. Alle Dchfenkalber werben verkauft, die Kuhkalber pflegt man gewöhnlich im zweiten Jahre ihres Alters begehen zu lassen; nicht selten auch schon früher. Dies foll angeblich geschehen, weil sie bann reichlicher Milch geben, allein auf die Ausbildung der zu fruh Mutter werdenben Thiere hat es den nachtheiligsten Ginfluß, und ift ein wefentlicher Grund bes Herunterkommens und ber Berkleinerung ber Racen. Da überbem bas Futter nicht so reich= lich und nicht nahrhaft genug ist, um eine fruhe Ausbildung bes Korpers zu begunstigen; so ist Verschlechterung ber Bucht und beren geringerer Werth als Schlachtvieh, die nothwendige Folge eines solchen Verfahrens. Dunger= und Milchverlust

entsteht durch das häusig vorkommende Ernähren des Hornviehes während des Sommers auf oft entlegenen Weiden; der Landmann (außer in den Marschgegenden) hat deshalb selten Überschuß an Milch und Butter.

Im Grubenhagenschen, namentlich bem am Fuße des Harzes belegenen Theile, wird ziemlich viel Kindvieh geshalten, welches zwar ebenfalls eher klein als groß zu nennen, jedoch in Folge der nahrhaften Weiden eines kräftigen Höhesbodens stark und dauerhaft ist, und reichliche fette Milch gibt. Auch hier ist ganze Stallfütterung seltene Ausnahme; das Sommers auf die Harzweide getriebene Vieh kommt, wenn sie entsernt liegen, gar nicht zu Hause; von naher belegenen Weiden kommt das Rindvieh Abends zu Hause und erhält dann ein Futter; mit dem Weidegange auf ganz nahen Weisden ist ein Mittags und Abendfutter im Stalle verbunden. Aus mehreren Ümtern sindet ziemlich starke Aussuhr, namentslich in's Braunschweigische Statt.

Für die Rindviehzucht im Göttingischen sind die Thalsgegenden ungleich vortheilhafter als die höher belegenen, und nur der Solling, durch viele gute Wiesen begünstigt, macht davon eine Ausnahme. Im übrigen Theile der Provinz hat der Landmann, bei der jetigen Art der Ernährung auf beschränktem Weidegange, von dem Nindvieh durch Verkauf von Milch, Butter und Käse wenig Nugen; auch durch Zuzucht hat er keinen erheblichen Gewinn, weil die Race im Allgemeisnen zu gewöhnlich ist. Viehmästung zum Verkauf treiben fast nur die Branntweinbrenner; auch die Kälber werden gewöhnslich nicht gemästet, sondern ganz jung verkauft.

Die Hornviehzucht hat für das Göttingische in neuester Zeit dadurch sehr an Bedeutung gewonnen, daß es bei dem kleineren Grundbesißer, namentlich in den Amtern Münden, Reinhausen, Friedland, Göttingen, Uslar, Moringen=Har=

degsen, immer mehr gebräuchlich wird, auch die Milchkühe zum Zuge und zur Verrichtung der landwirthschaftlichen Arbeiten zu benutzen. Die allgemeinere Verbreitung dieser Art der Benutzung der Kühe ist um so wünschenswerther, als dadurch nicht nur eine Kostenersparung erreicht wird, sondern auch möglich wird, ein größeres Quantum Früchte zum Markte zu bringen.

Ausnahmsweise von sehr großer Erheblichkeit ist die Hornviehzucht für das Oberamt Münden, wo der Verkauf desselben und vorzüglich von Zugochsen einen der wichtigsten Erwerbszweige ausmacht. Der Hauptabsatz geht, ungeachtet der Zoll=Linie, noch immer nach Kurhessen, wo diese Ochsen, wegen ihres kräftigen Baues und ihrer Gelehrigkeit, großen Ruf haben.

Die hornviehzucht im Fürstenthume hildesheim wird zwar burch bie schonen Weiden und Wiesen einiger Gegenben, vorzüglich zwischen ben Bergen nach bem Barge gu, begunstigt; ist aber nicht fark genug, um im Allgemeinen für die Konsumtion ber Proving genug Butter, Rase und Schlachtvieh zu liefern. Mus einigen Theilen, namentlich ben Umtern Peine, Schlaben, Liebenburg und Wienenburg, wirb jedoch einiges in ben Branntweinbrennereien gemaftetes Sorn= vieh, namentlich Ochsen, ausgeführt, welches mager auf ben Markten angekauft ift. Gewöhnlich findet man kleine und magere Racen, auf ben Domainen und größeren Gutern aber ist der Stapel bedeutend besser. Daß ein größerer Schlag Hornvieh, namentlich fur bie Theile bes Furftenthums Silbes= heim fich eignen wurde, wo nur magere Unger und Holzweite sich findet, unterliegt vielen Zweifeln. Das dortige Bieh gibt im Berhaltniß zu feiner Große und Futter=Konsumtion einen hohen Milch = Ertrag; so baß umsichtige Paarung und Inzucht einen Schlag Hornvieh liefern burfte, wie folcher ben

Verhältnissen des bortigen Landmanns angemessen ist. Einen solchen Stamm trifft man z. B. bereits theilweise in den Amstern Bilderlahe und Alfeld.

In den Jahren 1817 bis 1819 kauften die größeren Güter im Hildesheimischen viel Schweizer und Tyroler Wieh, man überzeugte sich jedoch bald bavon, daß es selbst dem dortigen Landvieh hinsichtlich des Milch=Ertrages nachstand, und es hat nur dazu gedient, letzteres durch Kreuzung zu veredeln.

Auf den großen Viehmärkten zu Hannover, Hildesheim, Peine, Burgdorf, Ülzen u. f. w., wo fettes Vieh aus den Marschen, namentlich des Honaischen und Ostfrieslands, masgeres Vieh, z. B. Zugochsen aus den Haidgegenden, zum Verstauf gestellt wird; erscheinen auch ausländische Käufer, vorzäuglich aus dem Halberstädtischen, Sächsischen, Kurhessischen. Die Preise für fettes Vieh waren in den letzteren Jahren pro 100 Pfd. 6 bis 10 Rthlr.; gute Milchkühe kosteten zwischen 16 und 25 Rthlr.

In den Marschen der Grafschaft Hoya sindet sich ein starker schöner Schlag Hornvieh, der zwar an Größe, Länge und Schwere dem Ostsricsischen Marschvieh nicht gleichkommt, sich aber durch seineren Knochendau auszeichnet, und gern gestauft wird. Die im Übersluß vorhandenen Wiesen und Weisden bewirken, daß die Rindviehzucht in bedeutender Ausdehmung betrieben wird. Die eigenthümliche Mischung von Grand und Thon in den dortigen Wesers und Allersufern ist wohl, neben der setten regelmäßigen (der pordsen Bodenkrume wegen rasch und stark eingesogenen) Beschlickung, der Grund, weshalb die Hoyaischen Marschen zu den graßwüchsigsten des Königreichs gerechnet werden, und der Pferdes und Milchviehzzucht so sehr zusagen. Sowohl der Ertrag an Milch und Butter, als vorzüglich an Vieh, welches von den Fettweiden

and a second

zum Verkauf auf die Geest und nach den Märkten gebracht wird, ist ansehnlich.

Auf der Honaischen Geest, mit Ausnahme der Amter Ehrenburg und Siedenburg, und in der Grafschaft Diepholz sind, ungeachtet mancher noch nicht getheilter ausgedehnter Gemeinheiten, die Verhältnisse begreislich im Allgemeinen nicht so günstig; wenn gleich die vielen großen und zum Theil guten Brüche, im Vergleiche mit anderen Landestheilen, der Viehzucht sehr förderlich sind.

Die Race steht zwar auch ber in ben Marschen nach, ist aber ber gewöhnlichen Race im süblichen Theile des Königzreichs vorzuziehen. In einigen Dorfschaften des Amtes Diepholz und auf einzelnen dortigen Hösen wird die Hornviehzucht sehr ausgedehnt betrieben; das Vieh ist frästig und abgehärtet durch möglichst lange Benutzung der Winterweide. Von der Honaischen Geest und aus dem Diepholzischen wird jährlich mageres Vieh nach den Marschen zum Fettweiden gebracht. Die Viehmärkte zu Vilsen, Bruchhausen, Brockum u. s. w. sind von großer Bedeutung. Eine gute Marschkuh kostete während der letzten Jahre 20 bis 40 Athlr.; eine Kuh von der Geest 10 bis 20 Athlr.; fettes Vieh pro 100 Pfd. 6 bis 9 Athlr.

So arm die Luneburger Haidgegend im Berhältnist zu ihrem Flächengehalte an Bieh auch ist, sindet man doch auf den einzelnen Hösen, namentlich den kleineren, im Bersgleich mit dem Ackerlande viel Hornvieh. In der Regel besnutz Jeder die gemeine Weide mit so viel Bieh, als er halten will; zum Einstreuen haut er Haide und Plaggen, und zur nothdürftigen Wintersutterung kauft er das etwa ersorderliche Heu wo möglich aus der Marsch, Stroh, oder auch Garben auf dem Felde.

Die vorzüglichste Benutung bes Rindviehs besteht, außer

beffen Gebrauche zum Ackerbau, in ber Buzucht, felten kann ber Landmann Milch und Butter verkaufen; er mastet auch wohl gekaufte Ralber; Die Ochfenkalber zieht er auf, spannt fie im britten Jahre bor ben Pflug und verkauft fie mit 6 Jahren. Ginige Umter, g. B. Meinersen, Gifhorn, Fallers= leben, verkausen ziemlich viel Schlachtvieh. Im Durchschnitt ist bas Ruhvieh zwar klein, jedoch bei bem Genusse ber zwar mäßigen aber fraftigen Nahrung auf festem Boben nicht von schlechter Race; die Ochsen bagegen erreichen bei geringem Fettansatze gewöhnlich eine betrachtliche Große, und find nicht fehr ftark von Knochen. — In ben Marschen ift bie Sorn= vieh = Race mittlerer Große, feinknochig und im Allgemeinen mildreich. Man läßt bie Rinder häufig schon nach vollende= tem zweiten Jahre begehen. Bon großer Erheblichkeit ift in ben in ber Nachbarschaft von Hamburg und Altona belegenen Marschen, namentlich auf ben Luneburgischen Elbinfeln, ber Mildverkauf nach jenen Stabten, womit fich jeboch regelmäßig die Landwirthe felbst nicht befassen. Mildhoffer miethen ihnen ben Milch = Ertrag ihrer Rube ab, und erhalten gewöhnlich für ben Eimer ziemlich bunngemachter Milch 24 bis 27 Schilling Hamburger Kourant. Da man nun auf den Milchviehweiben ber Inseln Wilhelmsburg, Neuhof u. f. w. im Durchschnitt 100 Eimer (zu 32 Quartier) im Jahre von ber Kuh rechnet; fo wird solche (ohne bas nüchterne Ralb zu rechnen) jest auf 50 bis 56 Rthlr. genutt. Dort rechnet man, bag zur Gom= mer = und Winternahrung fur eine Ruh ein Marschmorgen (3% Kalenberger Morgen) erforberlich ist; man gibt häufig eine Nachhülfe burch Futterung mit Biertreber.

Die Nutung besteht weniger im Verkaufe von erwachsemem Vieh, als von Butter, und in der Verwendung von Milch zum Mästen der Kälber; vorzüglich wichtig für die Landwirthe, welche zu weit von Hamburg und Altona entfernt

wohnen, um bahin ihre Milch absehen zu können. Die Masstung geschieht in sehr engen Ställen mit unverfälschter Milch, weil reines Süßmilchsleisch verlangt wird, und dauert 11, 12 auch wohl bis 15 Wochen, wonach die Kälber eine Schwere von 150 bis 200 Pfd. erlangen. Man bringt durch diese Kälbermastung den Eimer Milch von 32 Hannoverschen Quartier, zu 15 bis 16 Schilling Hamburger Kourant aus. Es gibt Bauerhöse, die etwa 40 Marschworgen (à 3% Kalenderzger Morgen) Grundstücke besitzen, von denen man jährlich für 200 Rthlr. sette Kälber verkauft.

Auf der Geeft ber Berzogthumer Bremen und Ber= ben ist gewöhnlich aus Futtermangel bie Zahl bes Hornviehes bem Umfange bes Uderlandes nicht angemessen, obgleich bie Theilung vieler ausgebehnter Gemeinheiten und ber zuneh= mende Futterfrauterbau in neuerer Beit biefen Mangel gu verbessern anfangen. In ben Marschen bagegen ift bie Rindviehzucht von großer Erheblichkeit und Wichtigkeit, mehr noch am Weser = als am Elb = Ufer. Im Ofterstabischen und im gande Wurften halt fogar fast jeber Sausling wenigstens eine Ruh (in den Elbmarschen feltener); auf ben Sofen ift beren Zahl beträchtlich. Die Marschkühe sind regelmäßig 9 bis 10 Quartier boch, von ben Hornern bis 'zur Schwang= wurzel gut 8 Fuß lang, haben febr große Guter, furze Beine und find außerst fleischig. Bon einer guten Ruh erhalt man unter gunstigen Verhaltniffen in ben Monaten Mai und Juni 20 bis 24 Quartier Mild, im September bie Balfte; in guten Jahren rechnet man ben Buttergewinn von einer Ruh auf burchschnittlich jahrlich 140 Pfb. In ben besten Wefer= marschen, wo Rube von 650 bis 700 Pfb. Gewicht nicht felten find, hat man fogar Beifpiele, bag eine folche Ruh jahr= lich 5880 Quartier Milch und baraus 452 Pfd. Butter liefert. Die Butter geht größtentheils nach Bremen, Samburg, ober

in die übrigen Theile bes Königreichs Hannover; Rase wird wenig bereitet. In ben Marschen rechnet man auf eine Milch= kuh 11/2 bis 2 Kalenberger Morgen Weibe, auf weniger gras= wüchsigem Boben etwas mehr. Das Mastvieh erhalt je nach ber Größe besselben eine gleiche Fläche. Im Gohgerichte Uchim gibt es indeß einen Distrikt an der Aller (in ben Forsten), wo das Mastvieh von mittlerer Größe nur 1 Kalenberger Morgen zur Sommerweibe erhalt, und bennoch fehr fett wird. Das Mter und bie ausnehmende Graswuchsigkeit dieses merkwurdi= gen Beibeplages find vornehmlich bie Ursachen bieses Effekts. Der fandige Theil ber Elbmarschen besteht aus Triebfand; ber ber Wesermarschen aus Grand; weshalb biese sich un= gleich reicher im Graswuchse zeigen wie jene, und baher auch vorzugsweise zur Wiehbenutzung bestimmt werden. Im Amte Berben, Gohgerichte Achim, Umte Ofterholz, Lilienthal, einem Theile bes Umtes Ottersberg und Rotenburg wird die Ma= stung ber Kalber mit großer Aufmerksamkeit und bedeutendem Gewinne getrieben. Nicht nur die felbst gezogenen werden fett gemacht; sondern man kauft auch noch andere an, um sie zu maften, und bezahlt gute große Ralber oft mit 2 Rthlr. fo wie sie von ber Ruh kommen. Sie werden nur mit Gusmilch genahrt; haufig fest man auch Gier und Semmel zu. 4 bis 6 Wochen werden sie in ber Regel so fett, wie die Bremer und Verdener Schlächter sie wunschen, welche bie Umgegend fleißig besuchen und den Worrath entweder gleich zur Ablieferung behandeln, ober auf Lieferung akkordiren. Um meisten werden biese Fettkälber gesucht gegen bie Festtage; besonders zu Weihnachten und Pfingsten, wo sie auch am theuersten bezahlt werden. Der gewöhnliche Preis ist, je nach bem Grade ber Mast, 8, 10, 15 Athlr. Kourant; in einzelnen Fällen wohl 18 bis 20 Mthlr. Die Schlächter können gute Einkaufspreise geben, weil ber Verkaufspreis größtentheils

----

ihrer Willfur überlaffen ift, und bas Pfund gutes Ralbfleisch 3u 9 bis 14 2c. Grote Bremer Gelb ausgebracht wird; vor= zügliches noch höher. Dieses außerst fette Kalbsleisch unter= scheidet fich von bem Samburger burch feine Bartheit, ausneh= mende Beige und Schmachaftigkeit; es ist wirkliches Ralb= fleisch, mahrend bas Hamburger sich schon mehr bem Rind= fleische nahert. In ben letteren Jahren, und insbesondere 1838, ift ein bebeutender Absatz von jungen Milchkuben gemacht zu fehr annehmlichen Preisen. Ein Theil ging in's Preußische, wo der Bremische Marschschlag besonders gesucht wird; ein anderer über England mit Dampfschiffen nach Nord= amerika. Sie sind im Auftrage beutscher Kolonisten angekauft und zu Milch = und Zuchtvieh bestimmt. Der Handel ferner mit fetten Ochsen ist ein wichtiger Erwerbszweig; auch viel mageres Bieh, felbst von ber Geest, wird auf die Fettweiden an ber Befer gebracht. Hauptmarkte fur fettes und mageres Bieh in der Provinz und Nachbarschaft sind: Radenberge, Scharmbed, Bremen, Hamburg (letteres vornehmlich fur bie Winterlieferungen ber Branntweinbrenner). Man theilt bas Marktvieh in brei Sorten: unter 400 Pfd., welches gewohn= lich auf ben Markten ber Proving verkauft wird; zwischen 400 und 800 Pfd., und zwischen 800 und 1100 Pfd. Die letteren beiben Sorten werben gewöhnlich außerhalb bes Bremischen abgesetzt. Außer bem, was die Bremer und Hambur= ger Schlächter einzeln aufkaufen, geben im August bie ersten Triften fetten Biebes nach Sannover, Silbesheim, Braun= schweig, Peine, Goslar und ben sonstigen Markten bes Bin= nenlandes ab; größtentheils aus Ruhen bestehend. In der ersten Salfte bes Oktobers geschieht die Hauptversendung, namentlich von fetten Ochsen.

Das Rindvieh im Fürstenthume Donabrück ist, als Folge ber wenigen auf ben größtentheils hohen magern Weiden und Wiesen vorkommenden nahrhaften Pflanzen, im Ganzen genommen klein und unansehnlich, gibt auch verhältnismäßig nicht viele und gute Milch; wozu kommt, daß das Molkenswesen wesen weber mit besonderer Kenntniß noch mit Eiser betrieben wird. Man hat theils Stallfütterung, theils läßt man das Wieh auf die Haiben und Änger gehen; Herbstfutter ist häusig Spörgel, im Winter erhält wegen Mangels an guten Wiesen das Kindvieh größtentheils schlechtes Heu und kraftloses Stroh, magert deshalb ab und läßt im Milch-Ertrage nach.

Um Dummerfee, wo es einige vortreffliche Ungerbistrifte gibt, wird Bieh fett geweibet. Auf großeren Gutern und Kolonaten sind alle biese Erscheinungen weniger stark hervor= tretend; man futtert z. B. bafelbst häufig Kartoffeln und Ru= ben, auch ein Bruhfutter, eine Mifchung berfelben mit Sader= ling, Slkuchen u. f. w. (Rartoffelnkraut mit grunem Buch= weizen unter einander geschnitten ober mit bem Klee vermischt.) Brennereibesiger maften gewohnlich Hornvieh gum Berkaufe. Ralber mit Milch zu maften ift in folchen Gegenden, wo Ub= fag bavon zu erlangen ift, gleichfalls gebrauchlich. Rindvieh findet fich in einem Theile bes Umtes Berfenbrud, wo Bermischung mit Olbenburger Marschvieh nicht felten ift; eine Race Wieh im Umte Gronenberg ift als vorzüglich milch= ergiebig bekannt. Gegen fruher ist bas Hornvieh in manchen Gegenden bes Donabruckischen, mahrend ber letten 20 Jahre, burch Kreuzung mit Ostfriesischem und Oldenburger Wieh ver= beffert.

Im Lingenschen ist ebenfalls der schlechten Wiesen und Weiden wegen das Wieh durftig und klein; einige Gegenden an der Ems ausgenommen. Gewöhnlich weidet dasselbe im Sommer auf den großen Brüchen und Haiden, und erhält im Winter Heu, Stroh und Brühfutter.

Das Hornvieh in ber Grafschaft Bentheim gleicht ber

Osifriesischen Race und wird nach ber Hollandischen Grenze zu immer besser. Während des Sommers geht es häusig in eigenen Graskoppeln, sonst auf den Haiden und Brüchen; auf dem Stalle gibt man ihm Heu, Stroh, Rüben, Kartoffeln und täglich mehrere Male Brühfutter. Die Molkenwirthschaft wird in der Regel mit Sorgfalt und Kenntniß, ähnlich wie in Holland, betrieben.

Mangel an guten Wiesen und Grasängern bewirkt, daß auch im Meppenschen bas Vieh im Allgemeinen klein ist; nach der Unter=Ems zu tritt allmälig Verbesserung ein, auch hinsichtlich der Behandlung der Milch und Butter; jedoch wird auch in einigen Gegenden des Emslandes leichteres Vieh von 4 bis 500 Pfd. sett geweidet. Das Vieh geht im Sommer auf dem Gras= und Bruchlande am Rande des Moors oder an der Ems; im Winter auf dem Stalle bekommt es außer Heu und Stroh täglich mehrere Male durch kochendes Wasser eingebrühtes Futter; auch die Futterung mit Sporgel, sowohl zum Mästen als des Wohlgeschmacks der Milch und Butter wegen, ist häusig.

Die ursprüngliche Race bes Oftfriesischen Rindviehes scheint der gewöhnlichen kleinen Art im Innern des Königreichsähnlich gewesen zu sein, denn sie sindet sich noch in denjenigen Gegenden der Gast, wo entweder haidige Gemeinweiden oder mit magerem Grase bewachsene sind. Auf besseren Gastweiden und geringem marscherdigen Boden ist es schon größer, am schönsten auf der Marsch selbst. Das größte, schwerste und schönste Hornvieh sindet sich im Rheiderlande und im Leerer Amte, leichteres in den Ämtern Stickhausen, Emden, Pewsum; noch leichteres (jedoch mit vielen Ausnahmen) in den Ämtern Norden, Berum, Wittmund. In den ersteren Distrikten ist der graswüchsigste Boden, der auf Größe und Milch Ergiesbigkeit des Hornviehes besonders einwirkt. Vornehmlich reich

zeigt sich ber Graswuchs in den Ortschaften, welche Theile vom alten Emsbette besitzen. Hier ist der Trieb so aufsfallend stark, daß junge mittlere Kühe, welche die Landwirthe aus anderen Gegenden Ostfrieslands sich verschaffen, auf solchen Weiben in 2 Jahren eine ungewöhnliche Größe erreichen.

In der Herrschaft Godens gibt es die besten und schwerssten Fettweiden. Man hat sich durch die früheren hohen Kornspreise nicht verleiten lassen, das uralte Grasland (notorisch das beste zur schweren Mast) auszubrechen. Der mit seinem Grase und Kräutern dicht besetzte Weideboden ruht großenstheils auf einer schwammigen Unterlage, welche beim Besahren der Wege durch das Schaufeln des Wassers in den Weggräsben sich schon kund gibt.

Das echt Oftfriesische Rindvieh ist ein Mittelschlag zwi= schen ber kleinen Urt und ber schweren Oftfriesischen Race; rothbraun, auf ber Gast heller bis zum maufefarbigen. den westlichen Marschweiden sieht man auch Friesische und Groninger Rube; eine im Rheiberlande ziemlich allgemeine größere und schwarzbunte Sorte ist ber Groninger fehr ahn= Gine gute Oftfriesische Ruh muß einen kleinen Ropf, breites Worhaupt, feine Horner und feine Knochen haben, und bei einer ziemlichen Große boch nur niedrig scheinen, gut gesunken, Bruft und Leib lang gestreckt, nicht boch von Beinen, mit einem starken nicht hangenden aber boch tiefen fast vieredigen Euter. Die Schenkel und Lenden burfen nicht ju fleischig fein; ber Schwanz fein und lang, bie Saut bunn und lose. Wenn ber Bulle zwei Jahr alt ist, wird er zu ben Ruben gelaffen; nach zweijahrigem Dienste wird er verschnitten. Das Jungvieh läßt man immer zusammenlaufen, woburch ge= schieht, baß es haufig schon im zweiten, ober wenigsten im britten Jahre trachtig wirb. Die Rube kalben vom Februar an, meift aber im Marz und Upril, einige fogar erst im Juni

und Juli; auf der Marsch werden die nicht zur eigenen Zusjucht bestimmten fast immer nüchtern verkauft, wo mehr Ackers dau getrieben wird, z. B. auf der Gast im Innern, dagegen zieht man Jungvich auch zum Verkause auf, größtentheils weiblichen Geschlechts, Ochsen vorzüglich in den Ümtern Aurich, Friedeburg und Stickhausen. Man verkauft das Nieh zwischen dem ersten und fünsten Jahre auf den Märkten im Frühling und Herbste; die jungen Kühe gehen meist nach den inneren Hannoverschen Provinzen und nach dem Münsterschen, einige werden auch auf der Marsch sett geweidet; die Ochsen werden fast ohne Ausnahme 4: dis Sjährig in die Güstweiden des Budjadingerlandes verkaust.

In der Marsch kommen die Milchkühe auf die mit tiefen und breiten Graben eingefaßten Weiden sobald hinlangliches Gras vorhanden ist, und bleiben dort bis Mitte Novembers Tag und Nacht ohne Aufsicht, ein Bulle zwischen ihnen. Auf der Gast geht das Vieh in den Kämpen auch ohne Hirten, wird sedoch von Mitte Septembers an Nachts aufgestallt; auf den Gemeinweiden wird es gehütet und Abends in den Stall zurückgebracht.

Gewöhnlich ist hier das Milchvieh und das Jungvieh abs gesondert. Auf gutem Kleiboden ist im Durchschnitt ein Gras \*) (etwa ½ Diemath) Land zur Weide einer gewöhnlichen Marschkuh, die 4 bis 600 Pfd. Schlachtgewicht hat, erforders lich; auf mittelmäßig gutem braunerdigen ober Binnenlande

<sup>\*)</sup> Die Benennung: "Gras" bezeichnet in den meisten Gegenden nur eine relative Größe. Häusig nennt man ein Gras diejenige Fläche, welche nach örtlichem Brauch einer Milchkuh zur Sommerweide gegeben wird. In dieser Beziehung würde 1 Gras = circa 1½ Ralenberger Morgen sein, und mit der Fläche übereinstimmen, welche in den Bremisihen Marschen dem Milchvich zugetheilt wird. Auf den eigentlichen Liehpläßen in Ostfriesland gibt man aber oft ungleich mehr Weideraum, als 1 Gras.

ist ein Diemath erforberlich; Beibes ohne einmonatliche Nach= Auf den Behnen rechnet man 1 bis 11/2 weide (Etgrode). Gras für eine -Marschkuh; auf geringem Sanbboben und Gemeinweibe bedarf felbst eine kleine Gastuh 1 1/2 bis 3 Die= math zur Beibe. Die Futterung im Winter ift regelmäßig Seu und Strob; auf ber Marich baneben nach Umftanben Rappskuchen, Bohnen, Hafermehl, auf ber Gaft: Rohl, Ruben, Kartoffeln. Das Hornvieh wird in 24 Stunden nur zwei Mal gefüttert, Morgens und Nachmittags 4 Uhr. braune hochstämmige Kohl auf 11/2 Fuß Entfernung gepflanzt und im Sommer nicht geblattet, ift fast bas einzige Grun= futter, welches bie Milchfühe erhalten. Er wird ihnen, furg an ber Erbe abgeschnitten, gang vorgelegt, nachbem ber Futter= knecht bie biden Stamme ein Mal mit bem Messer gespalten hat. Häckerlings = und Brühfutter wird nicht gegeben. Sehr häufig ist eingeteigtes Bohnenmehl mit Rappskuchenwasser zum Saufen im Gebrauch; vornehmlich für die im Fruhjahre kalbenden Kuhe, nicht um die Milch zu befördern (benn auf Stallmild gibt ber Oftfriese nicht viel), sondern um ben Grund zu einer reichlichen Milch = Absonderung auf ber Weibe zu legen. Nur im Herbste beabsichtigt er jene, und futtert beshalb beim Aufstallen bes Milchviehes außerordentlich fark, namentlich mit Rohl, welcher bis gegen Weihnachten verwendet sein muß. Er bezweckt baburch

- 1) die Milch = Absonderung bis zum Auftrocknen möglichst zu befördern;
- 2) fein Wieh wohlbeleibt in den Winter zu bringen, damit es, bei verhältnismäßig wenigerem Futter, in demselben Zustande das Frühjahr erreiche, wo dann die obige Kornsund Rappsfütterung in reichlichem Maße eintritt.

Das Wieh und bessen Ställe werden auf der Marsch, vorzüglich im Rheiberlande und Amte Leer, mit der größten

Sorgfalt gereinigt; Morgens und Abends wird in große kupferne Eimer gemolken; die Butter wird entweder in Schlachten (länglichen, spiß zugehenden Stücken von 1 Pfd. 4 bis 8 Loth) zum frischen Verbrauch, oder zur Aussuhr in Uchtelfässer von je 50 Pfd. zum Verkaufe gebracht. Auf die Bereitung der Käse daneben legt man sich hauptsächlich in den Marschgegenden an der Ems und Leda, im Amte Emden und auf dem geringeren Marschlande der nördlichen Ümter; ganz und halbsette Käse sind selten, die in den Handel kommenden sind sämmtlich von abgerahmter Milch, 10 und 20, auch wohl 25 Pfd. schwer.

Man rechnet, daß im Juli und August auf 50 Pfd. Butter 125 bis 135 Pfd. Kase kommen, in den übrigen Monaten 80 bis 100 Pfd., im Durchschnitt 100 Pfd.

In den Gegenden an der Ems rechnet man auf die Kuh  $2\frac{1}{3}$  Faß (125 Pfd.) Sommerbutter, 10 bis 20 Pfd. Stallbutter und 250 Pfd. Käse, bei guter Weide gehen durchschnittlich 12 bis 13 Krug, bei mittelmäßiger und mittelmäßigem Vieh 14 bis 16 Krug auf das Pfund Butter, gegen den Herbst  $\frac{1}{3}$  bis  $\frac{2}{5}$  weniger.

Das fette Vieh erreicht eine ungleiche Schwere, nachdem dessen Art ist und der Boden. In den Marschen an der Ems, besonders der oberen, wird es am schwersten. Echt ostsriesisches Vieh, völlig ausgewachsen, rechnet man daselbst im Durchsschnitt auf 500 bis 600 Pfd. Fleisch nebst 100 Pfd. Fett; in den anderen Marschgegenden kann der Durchschnitt zu 300 bis 400 Pfd. Fleisch nebst 50 bis 80 Pfd. Talg angenommen werden.

Die Rindviehzucht am Harze ist für benselben von größter Bedeutung, auch die Race zum Theil recht gut, da sich schöne und kräftige Wiesen und Weiden sinden. Auf dem

----

Dberharze ift beren Ausbehnung besonders wunschenswerth. Das Harzvieh (ben Unterharz eingerechnet), vorzüglich aber im Umte Elbingerobe, ift größtentheils burch eine Kreuzung mit Schweizerbullen veredelt, womit schon in den Jahren 1775 bis 1780 burch ben Berghauptmann von Reben und Dber = Umtmann Reinhardt ber Anfang gemacht wurde, und zeichnet sich burch schönen Bau sowohl als durch Milch= Ergiebigkeit aus. Es bildet jest eine konstante, unter bem Namen »Harzvieh« weithin vortheilhaft bekannte Race, ift fast burchgehends braun von Farbe, und in Folge ber fehr gesunden Weibe sehr bauerhaft. Der Harz setz viel Bucht= vieh in die Provinzen Magbeburg und Halberstadt ab, wo eine breijährige Ferse mit 6 bis 8, selbst 10 und 12 Pistolen bezahlt wird. Die am Harze belegenen Domainen und Guter besigen größtentheils f. g. Wiehhofe auf bem Barge, einige treiben im Sommer nur das guste Wieh borthin, welches bann von Anfang Mai bis Ende September oben bleibt, andere treiben auf ben Biehhofen auch Molkenwirthschaft; fo daß auf ben Gutern im Sommer fast gar kein Hornvieh bleibt.

# 3) Schafzucht.

Mach einer im Jahre 1795 vorgenommenen Zählung hatte das damalige Kurfürstenthum Hannover 1,061,205 Stück Schafe, von denen man den Woll-Ertrag zu 2 Pfd. durch-schnittlich, mithin im Ganzen auf 2,122,410 Pfd. anschlug, und den Werth der ausgeführten Quantität zu 150,000 Athle. berechnete. — Sonne nimmt die Anzahl der vorhandenen Schafe auf 1,400,000 an, und den Woll-Ertrag davon auf 2,500,000 Pfd.; obgleich sich schon nach der im Jahre 1817 vorgenommenen Zählung das Kesultat höher stellt. Damals waren nämlich in den Provinzen

#### DM 175 B4

| Kalenberg und Grubenhagen | 319,715 | Stud |
|---------------------------|---------|------|
| Hildesheim                | 141,674 | D    |
| Lüneburg                  | 535,516 | »    |
| Bremen, Berben, Habeln    | 237,107 | >>   |
| Hona, Diepholz            | 180,411 | >>   |
| Dinabrud                  | 110,000 | >>   |
| Offfriesland              | 39,932  | >>   |
|                           |         |      |

Zusammen 1,564,355 Stud.

Hiernach nimmt, mit 3 Prozent Zuwachs, Malchus in seiner Militair Statistik als jezigen Bestand die Zahl von 1,611,284 Stuck an, wovon etwa der achte Theil mehr oder weniger veredelt sein mag. Hannover wurde also durchsschnittlich auf jeder Quadratmeile 2318 Stuck Schafe besitzen; während auf einer Quadratmeile in Großbritannien 7927 Stuck, in Preußen 2631 Stuck, in Östreich 1600 Stuck, in Sachsen 4778 Stuck, in Spanien 1420 Stuck sich besinden sollen. Seit einigen und 30 Jahren hat sich die Schafzucht im Königzeiche sehr gehoben; vor etwa 16 Jahren begann man sich lebhafter sur die Veredelung des Landstammes zu interessiren; der seit 1825 bestehende Einde der Schafzuchter Verein hat in seinem Kreise, wie nicht zu verkennen ist, wohlthätig gewirkt.

Im Jahre 1833 besaß bas Fürstenthum Kalenberg:

| Merinos       | 11,851 |
|---------------|--------|
| halbveredelte | 40,253 |
| unveredelte   | 82,202 |

Busammen 134,306 Stud.

Die Grafschaften Hona und Diepholz:

Bufammen 202,384 Stud.

Im Jahre 1822. Oftfriesland ... 49,401 Stud.

Die jährlich gewonnene Wolle kann zu 3,224,000 Pfd. (32,240 Btr.) angenommen werden, und man darf davon  $\frac{2}{3}$ , also ungefähr 20,000 Zentner für die Ausfuhr, 12,000 Zentner auf die inländische Verarbeitung rechnen.

Hochfeine Schäfereien fehlten uns bis auf die neueste Beit; jeht werden die Schäfereien zu Reden, Dorstadt, Weende, Catlenburg u. s. w. von den Wollhandlern als hochfeine Schäfereien bezeichnet. Als durchgängig veredelte Herden sind, mit verhältnismäßig wenigen Ausnahmen, sämmtliche Schäfereien auf den Domainen und sonstigen größern Gütern der Provinzen Kalenberg, Hildesheim, Grubenhagen und Götztingen zu betrachten; im Amte Herzberg haben auch mehrere Gemeinden veredelte Schafe. Ferner sinden sich dergleichen z. B. auf einigen Gütern im Honaischen (Schäferhof, Liezbenau), im Lünedurgischen, im Bremischen (Gericht Hechtzhausen, Amt Zeven), im Osnabrückischen.

Der erste Grund zur Veredelung der Schäfereien in den Landestheilen südlich von Hannover wurde schon in den Jahz ren 1790 bis 1795 dadurch gelegt, daß die Besitzer der Güter Hardenberg und Geismar, sowie der damalige Pächter der Domaine Herzberg (D.-A. Lueder) aus den Merino-Stammsschäfereien zu Stolpe und Lohmen, wiederholt Widder ankauften.

Im Jahre 1835 wurden für die Domaine Rothenkirchen 6 Bocke und 60 Schafe, zur Hälfte von der Southdown-, zur Hälfte von der Leicester=Race angeschafft. Wenn dieselben auch den Ruf einer großen Mastsähigkeit vollkommen bewährten, so erfüllten sie doch die Erwartungen hinsichtlich der Qualität und Quantität des Woll=Ertrages keinesweges; woneben sich ergab, daß deren Unterhaltung, bei der geringen intensiven Nahrhaftigkeit der Weide= und Futter=Kräuter der Gegend von Rothenkirchen, zur Verbesserung der Schafzucht

daselbst nicht würden beitragen können. Da die Marschen des Königreichs ihnen mehr zuzusagen schienen, so sind im Jahre 1837 die Schafe der Southbown=Race nach Molzen Amts Oldenstadt, die Leicester=Schafe nach Morsum Amts Westen=Thedinghausen gebracht.

Die Schafe des Konigreichs konnen unter vier Haupt= Gattungen gebracht werden:

a) Veredelte in mehreren Abstufungen, für deren Wolle auf den Wollmärkten zu Hannover und Hildesheim per Zent= ner von 100 Pfd. bezahlt wurde:

1835 — 75 bis 100 Rthlr.

1836 — 75 » 105 »

1837 — 53 » 72 »

1838 — 80 » 93 »

b) Sogenannte rheinische Schafe, mit Unterarten; Wollspreise wie oben:

1835 von 36 bis 75 Rthlr.

1836 » 50 » 75

1837 » 42 » 52 »

1838 » 60 » 78 »

c) Große Marschschafe, beren Wolle gekostet hat:

1835 etwa 30 bis 40 Rthlr.

1836 » 31 » 48 »

1837 » 22 » 41 »

1838 » 34 » 53 »

d) Haibschnucken, wovon die Wolle per Zentner bezahlt ist:

1835 mit 15 bis 20 Rthlr.

1836 » 16 » 20 »

1837 » 15 Rthlr.

1838 » 20 »

Aus dem oben Angeführten geht hervor, daß ungeachtet der einige Jahre hindurch Statt gefundenen vielen Sterbefälle v. Reben, das Königr. Hannover.

eine bebeutende Bermehrung der Schafzahl eingetreten ist. Die ansänglich sehr eifrig betriebene Beredelung hat zwar damit nachhaltig nicht gleichen Schritt gehalten, allein demsungeachtet ist, namentlich auf vielen Domainen und großen Gütern, auch die Erlangung seiner Stämme und besserer Racen, Gegenstand des fortwährenden Strebens. Die Gemeinsheitstheilungen, obgleich von manchen kleinen Schafzüchtern als nachtheilig für den Bestand ihrer Schäfereien betrachtet, haben dennoch im Allgemeinen auch vornehmlich der Zucht seinerer Schafe dadurch Nußen gedracht, daß die Möglichkeit gegeben ist, denselben ein reichlicheres und besseres Futter zu verschaffen.

Zur genaueren Bekanntschaft mit der Beschaffenheit der Herben in einigen Provinzen, haben die Wollmärkte in Hannover und Hildesheim beigetragen. Nach Hannover wurden zum Markte gebracht:

1835 - 1850 Zentner, wovon etwa 1/4 feine Wolle,

1836 - 1650 Bentner,

. 1837 — 2150 Zentner, wovon etwa 3/8 fein,

1838 — 2821 Zentner;

nach Silbesheim:

1836 - 1219 Bentner,

1837 — 1341 Bentner (im Woll=Lokale gelagert),

1838 — 1333 Bentner (im Woll=Lokale gelagert).

Mit dem Wollhandel beschäftigt sich sast in allen Landestheilen eine Unzahl Personen, mit mehr oder minder ausgedehntem Betriebe, wovon solgende Etablissements aus den Ukten des Gewerbe=Bereins bekannt sind. In Hannover Mathée; im Umte Neustadt; in Wunstorf; in den Ümtern Harpstedt und Freudenberg; zu Mellinghausen (Umts Sieden= burg) Witwe Runge und Komp.; zu Fresenhede (Umts Diepholz) Friese; in Uchte Thiermann jun.; in Hildes=

heim Lüntel, Weinhagen, Koch; in Salzgitter H. Jacobi; in Mehle (Umts Gronau-Poppenburg) Wolf; in Ginbeck Kaiser; in Gelle Naesemann & Schulz und Bierwirth; in Quackenbrück B. Hene & Sohn. Man hat wohl von Seiten der Fabrikanten den im Königreich Hannover vorkommenden Wollen den Vorwurf gemacht, daß sie zur Darstellung feinerer Tuche sich nicht eignen, und deshalb wird nicht überstüssig sein, hier anzusühren, welchergestalt der Niedersächsische Schafzüchter-Verein sich hierüber ausgesprochen hat:

»Wenn man auch zugeben muffe, bag Klima und Nah= rungsmittel, sowie bie ganze Behandlung ber Schafe, ihre Basche, und bas Wasser, worin sie gewaschen werben, auf die Gute ber Wolle erheblich einwirkten, und daß es daher mehr ober weniger schwierig, ober gar un= moglich sein werbe, ben hiefigen feinen Wollen im 201= gemeinen die Gigenschaften zu geben, welche die Wollhandler burch ben Ausbruck "Schlesische ober Sachsische Matur" zu bezeichnen pflegten; fo ergebe boch bie Erfah= rung, bag die Bolle ber — in ber Berebelung am weis teften vorgeschrittenen hiefigen Schafereien, bei angemeffe= ner Behandlung bieselben Preise erreiche, welche fur fachsische und schlesische Wolle, von gleichem Feinheits= grabe und gleicher Ausgeglichenheit, bezahlt murbe. Auch fei eine bekannte Thatsache, bag bie hiefigen befferen Wollen unter bem Namen »Sächsische Wolle" nach Eng= land ausgeführt wurden, ohne bort zu einem folchen allgemeinen Tabel Beranlassung zu geben. Jenes Bor= urtheil werbe baber theils nur von ben hiefigen Land= wollen, theils nur von folden inlanbischen veredelten Wollen zu verstehen sein, welche in der Beredelung noch nicht genug fortgeschritten seien, ober beren Produzenten 12\*

es an einer forgsamen Behandlung ihrer Schäfereien ermangeln ließen.«

Zu bedauern ist übrigens, daß viele Wollproduzenten, namentlich kleinere, nicht mehr Sorgfalt auf die Behandlung der Wolle verwenden, was ihnen beim Verkaufe sehr schadet.

Die meisten verebelten Schafereien finden sich, wie bereits erwähnt, in ben Fürstenthumern Ralenberg, Gruben= hagen, Gottingen und Hilbesheim, namentlich in ben Umtern um Hameln, zwischen Hameln und Hannover, zwischen Hannover und Hilbesheim, im Umte Blumenau u. f. w., ferner in ber Gegend von Ginbed, in ben Umtern Bergberg, Catlenburg, Scharzfels, Grubenhagen u. f. w.; sodann in ber Umgegend von Munden, von Dransfelb, von Gottingen, von Morten, von Mordheim, in den Umtern Reinhausen, Friedland u.f. w.; endlich im Umte Gronau, um Silbesheim, in der Gegend zwischen Hildesheim und Goslar, u. f. w. Die veredelte Wolle dieser Gegenden ift jedoch in bedeutenden Quantitaten nur unter ben Herben ber Domainen und gro-Beren Guter anzutreffen, ift aber großentheils ausgezeichnet gut, und wird beshalb in ben feineren Qualitaten auch außer= halb Deutschland geschätt.

Auf den Wollmarkten erschienen von dieser Qualität, Wollen von Grohnde, Hastenbeck, Marienwerder, Ohsen, Brüggen, Hennekenfähr, Stemmen, Kalenberg, Leveste, Hülzsede, Wichtringhausen, Wennigsen, Hamelspringe, Banteln, Ürzen. In einigen anderen Gegenden des Kalenbergischen und Hildesheimischen, an der Leine, theilweise auch an der Weser, z. B. in den Ümtern Polle, Grohnde, Blumenau, sinden sich auch auf Bauerhösen die besten Wollen der s. g. Rheinischen Race; geringere Gattungen kommen in den Ümztern Neustadt, Wölpe, Rehburg, Springe u. s. w. vor.

Feine Landwolle fam zu ben Wollmarkten von Gleibingen,

Einbechausen, Rethen, Lauenau, Bennigsen, Langrehr, Mun= der, Flegesen, Koppenbrügge; — Mittel=Landwolle von Rehburg, Gr. Gießen, Lenthe, Springe, Umt Hannover, Pattensen-

Das Ernahren ber Schafe geschieht theils auf ber Beibe, theils im Stalle. Ersteres ist im Sommer Regel, und babei liegen Nachts die grobwolligen in Surben, die verebelten, bei kalter regnigter Witterung, in Ställen. Im Winter (5 Do= nate lang) werben bie Schafe hauptsächlich mit trocknem Futter ernahrt, als mit Stroh, Heu, Rlee; man fondert auch bann bieselben, wo moglich nach gammern, Jahrlingen, Mutterschafen und hammeln. Die guste ober hammelschaferei findet vorzugsweise da Statt, wo Überfluß an fetter und nahrhafter Beibe Gelegenheit jum Fettmachen ber Sammel gibt, bie aber nicht fo gesund ift, um mit Sicherheit gur Er= nahrung einer Buchtschäferei zu bienen. Den Mangel einer gefunden gammerweibe erfett man burch Unfaen von weißem Rlee ober ahnlichen Futterkrautern, behalt auch im schlimmsten Falle die Lammer selbst mahrend des Sommers auf bem Stalle. Die Schafe werden regelmäßig ein Mal geschoren und zwar im Mai ober Juni; Nebennugung burch Melken ist nur bei grobwolligen Schafen ublich. Berkauft wird bas Schafvieh entweber im mageren Buftanbe, wenn Futter genugend nicht vorhanden ift; oder es wird zuvor gemaftet. Dies geschieht entweder auf ber Fettweibe, wobei man 5 bis 10 Stud auf den Morgen und eine Weidezeit von 12 bis 15 Wochen rechnet; ober mit Klee in 8 bis 10 Wochen 10 Stud auf einen Morgen; oder auf bem Stalle mit Korn, Wurzel= gewächsen und Branntweinwäsche. Während ber letteren Jahre kostete ein Mutterschaf ber Landrace 1 bis 2 Rthlr., ber Rheinischen 2 bis 3 Rthlr., ein Hammel 2 bis 21/2 Rthlr. 213 Woll = Ertrag rechnet man von einem veredelten Schafe

durchschnittlich 2% Pfd., vom rheinischen Schafe 2¾ Pfd., von Landschafen, mit Ausschluß ber Haidschnucken, 3 Pfd.

In ben Grafschaften Hona und Diepholz kommen in den Marschen und einigen besseren Geestgegenden, z. B. im Amte Lemforde, die Rheinischen, auf der Geest im Allgemeinen die Haidschnucken vor; jedoch gibt es auch auf den Domainen und größeren Gütern einzelne seine Schäfereien. Im Verzhältniß zu der Größe dieser Landestheile werden sehr viele Schafe gehalten; und man hat von der Wartung des bei weitem größten Theiles derselben, der Haidschnucken, wenig Mühe. Die Wolle wird von einzelnen bedeutenden Wollhändlern ausgekauft, und größtentheils in der Provinz, sowie im Osnabrückischen verarbeitet. Der Preis der Rheinischen Schafe während der letzteren Jahre war 1½ bis 3 Athlr., der Haidschnucken 16 Ggr. bis 1½ Athlr., der Hammel 1 bis 3 Athlr.

Das heimische und eigenthumliche Schaf ber Lunebur= gischen Geeft ift bie Saidschnude. Die Lange eines Bidbers und Hammels von ber Brust bis zum Schwanze ift ungefahr 1 Fuß 10 Boll, bie Sohe I Juß 6 Boll; die Lange eines Schafs ist 1 Fuß 8 Zou, die Hohe 1 Fuß 4 Zou. Sie haben fast fammtlich Horner; felten weiße, gewöhnlich graue, braune ober schwarze (lettere burchgangig in den Umtern Moisburg und in Winsen a. b. E. theilweise), ziemlich lange, haarige, grobe und scharfe Wolle. Einzelne besitzen feinere und weichere Wolle; die weißen find in ber Regel am größten und liefern beffere und mehr Wolle als bie andersfarbigen, bedurfen jeboch auch befferer Nahrung. Ein Hammel wiegt 30 bis 36 Pfb., ein Gustling wiegt 24 bis 30 Pfb., ein Schnittschaf 16 bis 20 Pfb. Sie werden zwei Mal geschoren und liefern Johan= nis an Winterwolle 3/4 bis 1 Pfb., Michaelis an Sommerwolle 1/2 bis 1/3 Pfo. Die Sommer= und Lammwolle bient zu Husland. Strumpfen (Hasen), Handschuhen; aus der Winterswolle wird Beiderwand (Hanfgarn und Wollgarn) und Haid: manchester verfertigt; etwas davon geht jedoch auch in's Ausland.

Hauptsächliche und fast einzige Nahrung dieses Schafs
ist die Haibe, selbst Winters im Stalle; nur selten erhält
dasselbe etwas Rocken= und Buchweizen=Stroh, ober darf
auf kurze Zeit einen Anger ober ein Stoppelseld betreten;
trächtigen Schasen gibt man wohl etwas Buchweizen, Läm=
mern etwas Heu. Liegt im Winter viel Schnee, so kommt
man, mit der Schneekrucke oder dem Schneepsluge bei Weg=
räumung desselben den Schasen zu Hülfe. So abgehärtet
das Schaf hiernach sein sollte, erträgt es doch nicht, Nachts
gehürdet zu werden; woran das lange Liegen auf heißem
Dünger in engen verschlossenen Räumen Schuld sein mag.
Man bringt es deshalb in mit Haibe und Haidplaggen ge=
streute, gewöhnlich in der Haibe belegene Ställe.

Bon der höchsten Wichtigkeit für den durren Ucker der dortigen Gegend ist die Dünger-Produktion dieser Schafe; jedoch werden sie auch durch Verkauf zum Schlachten, mager oder sett, nugbar gemacht.

Die eigentliche Haidschaf-Nace soll die weiße ober weißgraue sein, welche sich am reinsten zwischen ülzen und Gelle
findet; die bräunliche und schwärzliche kleinere wird als Abart,
durch Klima und Weide erfolgt, betrachtet. Kreuzungen von
spanischen oder rheinischen Böcken mit Haidschnucken sind
zwar versucht, mussen jedoch kein lohnendes Resultat geliesert
haben, da sich diese Art der Veredelung nicht ausbreitet. Auf
einigen größeren Gütern der Geest sindet man veredelte Landschafe. Die Marschen überhaupt und namentlich auch die
Lünedurgischen eignen sich nicht zur hochseinen Schafzucht,
welcher seuchte, sehr fette Weiden nicht zusagen. Dagegen

hat man Rheinische Schafe (Woll-Ertrag 5 bis 6 Pfo.) und auch halbveredelte, obgleich auch biefe, wegen Mangels einer zureichenden und gesunden Sommerweide (welche die niedrigen feuchten Saiben nicht liefern), schwer zu erhalten find; auch gewohnlich eine ungleiche, an ben Spigen grobere und hartere, burch ben Staub des schwarzsandigen Bobens fehr verunreis nigte Wolle geben. Sowohl in ben Luneburgischen Elb= marfchen als noch haufiger in den Marfchen bes Bergog = thums Bremen finden fich bie f. g. Marschichafe, welche manche Uhnlichkeit mit ben englischen Dishley = und Lincoln= Schaf-Racen haben. Die Mutterschafe übertreffen die englischen an Sohe bes Rorpers, haben eben fo lange und feine Bolle (5 bis 7, auch wohl 8 und 9 Pfd.) und bringen in der Regel 2 Lammer, felbst 3 bis 4 gur Belt; fie begatten fich im Alter von acht Monaten und fäugen sehr gut. Ein siebenmonat= liches fettes Lamm ist 40 bis 50 Pfb. schwer, ein zweijahriges fettes Schaf ober Bock 80 bis 90 Pfd.; bas Berschneiden ber Letteren geschieht felten, indem bie nicht gur Bucht bienenben gewöhnlich als gammer zum Schlachten verkauft werben. Diese Race wird von ber englischen aber, sowohl hinsichtlich ber Dichtigkeit bes Bließes, als burch ihre Reigung fett zu werden, übertroffen.

Areuzungen mit Dishleys und Lincolns Bocken sind zwar noch nicht oft, jedoch mit gutem Erfolge versucht, und scheinen zur allgemeinen Unwendung sehr zu empfehlen. Häusig ist in den Eldmarschen auch eine Abart des Eyderstädtischen Schafs mit kurzem kahlen Schwanze, unbedeckten Beinen, etwas vorzgebogenem wollenlosen Kopfe, langen Ohren. Es erreicht zweis dis dreisährig ein Gewicht von 80 bis 120 Pfd. Das eigentliche Eyderstädtische Schaf halt sich mit Bortheil nur in der hohen setten, mastigen Eyderstädter Marsch. Versuche, welche vor vielen Jahren auf Veranlassung Königlicher Lands

wirthschafts = Gefellschaft in Celle mit biefen Schafen gemacht find, haben ergeben, bag ungeachtet ber besten Leineweiben und bes fraftigsten reichlichsten Winterfutters fie fich nicht hielten, babei aber vom letteren fo viel fragen, wie eine mäßige Ruh. In ben Elbmarschen haben aufmerksame gands wirthe eine ahnliche Beobachtung gemacht. Im Berbenschen, besonders im Gohgerichte Achim treibt man die hammelmast ziemlich stark, boch (wegen gesunkener Preise) nicht so häufig mehr, wie fruher. Die Hammel (auch Mutterschafe) werben im Winter ichon burch Beufutterung vorbereitet und fruh im Fruhjahre auf die Wefer = und Allerweiden gebracht. Um Johannis kommen bie Schlächter aus Bremen, hannover, Sildesheim und Berben und behandeln auf Lieferung ober nehmen gleich einen Transport mit. Bor mehreren Jahren war ber Preis bes Paars 8 bis 9 Rthlr. alte Raffenmunze ober Gold; 1838 etwa 6 bis 7 Athlr. Kourant. Wenn die Schafe abgeholt waren, wurde bie Beibe noch einmal, gewöhnlich mit Hornvieh ober Pferben, besett.

Im Umte Zeven besitt ein Bauer Namens Echhoff eine Herbe Spanischer Schase. Die Weibe besteht in Dreisch= und Haibboben. Zur Wintersutterung wird das Heu von an der Oste belegenen Wiesen genutzt, die mittelst einer angelege ten Schöpfmühle bewässert werden. Im Gerichte Hechthaussen sind drei Spanische Schäfereien, welche den Stamm theils vom Schäferhose bei Nienburg, theils von Liebenau angekauft haben. Die Weibe dieser drei Schäfereien ist theils leichte Marsch, theils Haibe; das Wintersutter leichtes Marschheu.

Im Allgemeinen halt man in den Bremischen Marschen nicht so viele Schafe, als man bedarf, indem man das Durchs futtern im Winter zu kostbar sindet. Man kauft lieber im Februar von der Geest und auch aus dem Hoyaischen, sowohl Zuchtschafe als Schasvieh zum Fettmachen. Der Absatz des letzteren ist vornehmlich nach Hamburg und Bremen. Einseln sindet man wohl die große s. g. Friesische Race und auf der Geest Rheinische Schase; in den Haidgegenden aber die Haidschnucken in großer Anzahl. Im Gerichte Delm so wie an einigen anderen Orten hat man den Versuch gemacht, Schnucken mit Bocken der Rheinischen Race zu verbessern.

Im Donabrudischen ift die Schafzucht weder fehr verbreitet noch fehr vervollkommnet. Die Schafe find im Allgemeinen grobwollig und geben 3 bis 4 Pfd. Wolle, wovon bas Pfund burchschnittlich mit 5 Ggr., also ber Bentner mit 21 Athlr. bezahlt wird. Manche Guter und Dorfschaften haben jedoch in den letteren Sahren, um beffere Bolle zu er= langen, Merinobode angeschafft; auch giebt es schon einige Merinoherden. Die Schafe muffen sich im Winter und Commer größtentheils auf ben Saideraumen ernahren; wenigs ftens werden fie auch im Winter, wenn ber Schnee nicht zu hoch liegt, taglich mehrere Stunden barauf geweibet. freffen nicht nur Saibefraut, Ginfter und Bachholbernabeln, fonbern auch Rennthiermoos, letteres jedoch nur bei feuchter Witterung, ba es fonst zu troden und stachelig ift. Die Futterung im Stalle besteht aus Stroh und etwas Seu.

Die Schafe in den Haidgegenden haben eine sehr grobe Wolle, sind klein und mehrentheils schwarz oder braun; man behauptet, daß sie weißer werde, wenn die Schafe auf Weisden kommen, die nur Gräser tragen. In den Theilen der Provinz, welche schweren Boden besitzen, sinden sich gewöhnslich Schase der Rheinischen Race.

Die Schafe in der Niedergrafschaft Lingen mit Ausnahme einiger Gegenden an der Ems sind den Haidschnucken ähnlich; sie sind weiß, grau, braun oder schwarz und mit kleinen Hörnern versehen. Der Schwanz reicht ihnen bis an die Kniee; die Wolle besteht aus langen, harten und groben Saaren, unter benen sich ein weicherer Flaumen befindet.

In der Grafschaft Bentheim besigen die Marschen Rheis nische Schase; die Mehrzahl der Schase in diesem Landesstheile sind jedoch Haidschnucken oder benselben ähnlich. Sie sind gleichfalls grobwollig, grau, schwarz oder braun, ernähren sich fast lediglich auf der Haide, und erhalten nur bei hohem Schnee etwas Stroh. Das Pferchen derselben ist nicht gesbräuchlich. Die Wolle wird großentheils zu der Bekleidung des Landmannes von diesem selbst verarbeitet.

Die Schafe im Meppenschen gleichen ebenfalls ben Haidschnucken; sie sind klein, grobwollig und gehörnt. Im Sommer gehen sie auf den Haiden, wo sie den Sandhafer nur im Winter oder im Frühjahre, wenn er neue Triebe gesmacht hat, fressen; im Winter räumt man ihnen häusig die Rockensaaten ein. Der Huimling besitzt namentlich eine besdeutende Anzahl solcher Schafe (Ende 1838 zu 65,000 bis 70,000 angegeben), deren Wolle dort vorzüglich zu Strumpssenen und groben Zeugen verarbeitet wird. An der Untersems trifft man auch Rheinische Schafe.

Oftfriestand befaß im Jahre 1822 Marschschafe 29,858 (1420 Bocke, 811 Hämmel, 18,252 Mutterschafe, 9375 Lämmer), Haidschafe 19,543 (865 Bocke, 3555 Hämmel, 10,530 Mutterschafe, 4593 Lämmer).

Auf der Marsch hat man inländische, Groninger oder Hochländer und Friesische oder Terel=Schafe; letztere sind besträchtlich größer als erstere, geben auch mehr Wolle, aber weniger Milch. Sie verlangen bessere Weide, als das inlänsdische Schaf, halten sich dann recht gut, werden aber diesem bald so ähnlich, daß, um sie zu ersetzen, jährlich nicht unbesteutende Transporte meist als Lämmer von Holland einges führt werden. Die meisten dieser Groninger und Friesischen

Schafe besit bas Pewsumer Umt und bas Rheiberland, sowie benn überhaupt die Marschichafe am häufigsten in ben Umtern Pewfum, Emben und Jemgum, weniger aber größere in ben Umtern Weener und Leer find. Muf ber Gaft halt man we= nig Marschschafe, außer wo abgeschlotetes Marschland vor= handen ift. Saibschnuden finden fich meift im Innern, befonders in den Umtern Murich und Friedeburg, bem nordlichen Theile des Stickhauser und bem sublichen des Esener Umts; boch halten nur wenige Bauern bergleichen, gewohnlich sind es Domanial = Schafereien, ober kleinere Rolonen haben vom Domanio bas Recht, Schafe zu halten, gegen eine Abgabe erlangt. In ber Marsch halt zwar fast jede Bauerhaushal= tung ein ober mehrere Schafe, ber Wolle wegen, und läßt fie mit bem übrigen Bieh, zu zweien gefoppelt ober an einen Pfahl gebunden weiden; allein mehr bavon besigen bie Sausler, gewöhnlich 2 bis 5 Stud, und biese gehen am Tage gewöhnlich borfschaftsweise in einer Berbe zusammen auf ben Dorfwegen und am Deiche. Im Winter kommen sie auf bas Beibe = ober Meedeland ber Bauern, bei welchen bie Gi= genthumer arbeiten. Much bie Knechte, jumal im Beften, halten haufig Schafe ober Lammer. Fur ben kleinen Mann ist bas Marschschaf hochst nüglich, benn 2 bis 4 Stud sind hinlanglich, ihn mit Milch, Butter, Rafe und Wolle gur Rleidung, auch mit etwas baarem Gelde zu versehen.

Die im Frühjahre gefallenen Lämmer begatten sich schon im nächsten Herbste, ber Widder wird im folgenden Jahre sett geweidet und geschlachtet. Das Marschschaf wirst gewöhnlich 2 Lämmer, auch wohl 3, sogar 4 und zwar von Mitte Fesbruar bis Ende März. Der größte Theil der männlichen Schase wird nach 4 Wochen verschnitten, und heißt dann Wiering, ein unverschnittenes Ramm, das weibliche Schaf Doi. Die Ostsriesischen Marschschafe geben eine reichliche und

sehr fette Milch; einige zwar nur ½, andere von ¾ bis 1¼, ja selbst bis 2 Krug täglich. 8 bis 10 Krug Milch geben 1 Pfd. Butter. Käse wird selten und nur zum eigenen Gesbrauche bereitet. Die Marschschase werden ein Mal im Jahre geschoren, im April oder Mai; die lange und ziemlich seine Wolle kostet gewaschen 8 bis 10 Ggr. per Pfund, also per Zentner 33 bis 41 Kthlr.; ein Schaf liesert von 5 bis 8, selbst bis 10 Pfd. Wolle. Die Wolle der Hochländer wird 7, 8 auch wohl 9 Zoll lang; die von den Friesischen Schafen, bis 12 Zoll und darüber, übertrifft auch alle andere in Feinheit und Geschmeidigkeit, und wird deshalb höher bezahlt; ein solches Schaf liesert 8 bis 14 Pfd. Wolle, je nachdem die Nahrung schlechter oder besser ist.

Die mehrste Marschwolle wird im Lande versponnen, zu Strumpfen und wollenen oder halbwollenen Geweben (Flanell, Baai, Fünfschaft) verarbeitet; einige bleibt zur Ausfuhr übrig. Das Fettweiden ber Schafe, vorzüglich ber Lammer, wird in ben westlichen Umtern ziemlich fark betrieben; bas Schlächters gewicht ber Friesischen Art ist gewöhnlich 60 bis 80, felbst 100 Pfd., ber gewöhnlichen Marschschafe 40 bis 60 Pfd. Die Haibschafe nahren sich bloß vom Saibefraut, in gang feltenen Fallen bekommen fie Beu und Stroh; fie werben bas ganze Jahr hindurch, außer bei befonders schlechter Witterung, ausgetrieben, Rachts jeboch ftets in einen luftigen Stall ein= geschlossen. Man schert sie zwei Mal, im Fruhling und Berbft, und bekommt zusammengenommen 11/4 bis 2 Pfd. grobe kurze Wolle, die per Pfund für etwa 6 Ggr. an Hutmacher und die beste zu Strumpfen verkauft wird. Im Berbste fest man etwas Schlachtvieh ab; bas Hurbelager ist nicht gebrauchlich.

## 4) Schweinezucht.

Die Zahl ber im ganzen Königreiche vorhandenen Schweine ist auf 700,000 Stuck anzuschlagen; im Jahre 1833 besaß die Provinz Kalenberg 48,696 Stuck, Hoya und Diepholz 41,415, im Jahre 1822 Ostfriesland 25,307.

In mehreren Theilen unseres Landes ist die Zucht der Schweine ber einträglichste Zweig ber Biehzucht; in allen Provingen besitt fast jede auf dem Lande wohnende Familie me= nigstens ein Schwein; in ben fleinen Stadten ift ziemlich allgemein gebrauchlich, bag jebe Saushaltung, bie feine Schweine aufgezogen hat, im Berbfte minbeftens bie zu ihrem Bebarfe erforberlichen Schlachtschweine kauft. Übrigens bewirken bas mit ber Schweinezucht verbundene Risifo, und bie fehr ver= anderlichen Preise biefer Thierart, bag felbst in ben ihr vor= züglich zusagenden Gegenden, sie nicht in ber Musbehnung getrieben wird, welcher sie fahig ware. Das große Schwanken der Preise der Ferken hat wohl hauptsächlich seinen Grund in ber besonderen Fruchtbarkeit ber Sauen, welche eine fehr schnelle Bermehrung ber Bahl bewirkt; auf ber anderen Geite aber in ben häufigen und verheerenden Rrankheiten, welchen die Schweine unterworfen sind.

In den Fürstenthümern Kalenberg, Grubenhagen, Göttingen und Hildesheim sinden sich, ungeachtet der fortschreitenden Gemeinheits-Theilungen, welche den Schweisnen manches früher nicht besser zu benutzende Weidegrundstück entzogen, verhältnismäßig fast am meisten Schweine, als Folge des überschusses an Futter, der häusigen Gelegenheit die Eich= und Buchmast zu benutzen, der großen Zahl vorshandener Brennereien, des in das benachbarte Ausland viels fach Statt sindenden Absatzes. Die durch die Zunahme des Branntweintrinkens verminderte Zahl der Bierbrauereien auf

- - -

ben großeren Gutern hat auch eine Beschrantung ber Schweines jucht daselbst zur Folge gehabt, weil die Treber am besten durch diese Biehgattung benutt werden konnten. Um meisten Schweine finden fich in ber Nahe ber großen Stadte, mo 3. 28. fast jeder Bauerhof ein ober zwei Buchtfauen besigt, welche burch ben fonst nicht so vortheilhaft zu benugenden Abfall aus ber Ruche ernahrt werden, und bie (ba jebe Cau in zwei Jahren 3 bis 4 Mal 6 bis 10 Ferken wirft) eine Menge Schweine liefern. Die Race ift fehr verschieden, beliebt eine ziemlich furzbeinige lang gestreckte Gorte, weil fie fich befonbers gut maffen läßt; bie in Rotenfirchen versuchsweise eingeführte englische Race hat wegen ihrer geringen Große feinen Beifall gefunden, und auch burch Kreuzung ift ber 3med nicht erreicht. Will man ein Speckschwein maften, fo lagt man es gewöhnlich 3/4 Jahr alt werben; zu Fleisch = Schweinen, bie man einpockelt um bas Fleisch zu effen, wahlt man 4 bis 5 Monate alte Ferfen. Mit ber Holzmast bringt man bie Schweine gewöhnlich auf 150 bis 200 Pfo. Gewicht; auf bem Roben maftet man entweder nur mit Schrot ober mit Kartoffeln und Schrot. Beruhmt find z. B. bie Gottinger Mettwurfte. Die Schweine ber fleineren Grundbesiger geben gewöhnlich borfschaftsweise in einer Berbe; bie Berpflichtung ben Rempen zu halten, pflegt reihemeise zu wechseln. Dach Mittelpreisen koften Ferken von 6 Wochen paarweise 3 Rthlr., 6: bis 8monatliche 8 bis 9 Rthlr.; jahrige Schweine per Stud eben so viel; man rechnet auch wohl bie 100 Pfb. zu 7 bis 10 Rthlr. Auf die Schweinezucht wird im Allgemeinen nicht bie wunschenswerthe Corgfalt und Aufmerksamkeit gewendet, namentlich nicht hinsichtlich ber Auswahl ber Race, ber Quantitat und Art des Futters, ber Reinlichkeit ber Schweine, ber Unlage ihrer Ställe, welche gewohnlich zu klein sind, u. s. w.

In den Grafschaften Hoya und Diepholz, besonders in den Ümtern Westen-Thedinghausen, Hoya, Syke, Sieden-burg, Bruchhausen, Freudenberg, Lemfdrde u. s. w. ist die Schweinezucht gleichfalls ausgedehnt; im Frühjahre durchziehen Schweinekauser aus der Elbmarsch, dem Preußischen, Hollandisschen, die Provinz, um den Überschuß an Schweinen und Fersken abzunehmen. In Diepholz sindet ein sehr ausgedehnter Handel mit Schweineborsten und Schweinehaaren Statt, welche größtentheils in's Ausland gehen. Fette Schweine galten während der letzten Jahre per 100 Pfd. 7 bis 9 Kthlr.

Auch im Fürstenthum Luneburg ist die Schweinezucht ein erheblicher Erwerbszweig. Auf ber Geest und auch in der Aller= und Leine=Marsch hat jeder Landmann wenigstens eine Zuchtsau, die Besitzer größerer Höse oft 3 bis 4. In einigen Gegenden ist die Race von ansehnlicher Größe, sehr lang gesstreckt und von schnellem Wachsthum. Die Säuen werfen jährlich zwei Mal; jedes Mal 8 bis 12 Ferken, welche 10 bis 16 Wochen alt an Schweinehändler aus Thüringen und den unteren Elbgegenden verkauft werden.

Ahnliche Berhaltnisse (namentlich auch Mastung mit Buchweizen) sinden auf der Geest der Herzogthumer Bremen
und Berden Statt; in den Elbmarschen wird zwar mit
Schweinen kein auswärtiger Handel von Belang getrieben;
jedoch masten die Landleute mehr Schweine als zum Haushaltsbedarf, des Specks wegen, welchen sie mit gutem Bortheil zu Schiffsprovision verkaufen. In den Wesermarschen
zieht man seltener die Schweine selbst auf, man kauft vielmehr den Bedarf an Ferken von der Geest und seht einen
Theil der halbsett oder sett gemachten Schweine nach Bremen,
Bremerhasen u. s. w. ab.

Hinsichtlich der Race der Schweine ist zu bemerken, daß in einigen Marschen seit den letzteren Jahren die durch Kreuzung

ber einheimischen großen Race mit ben kleinen amerikanischen Ebern entstandene Abart, ihrer vorzüglichen Mastungsfähigkeit, ihres biden Spedansegens und ihrer außerordentlichen Frucht= barkeit wegen, großen Beifall findet. 13/jahrige Schweine britter und vierter Generation ber Kreuzung erreichen ein Gewicht von 400 bis 450 Pfd., mitunter von 500 Pfd. und barüber. Einjährige Sauen bekommen 8 bis 15 Ferken. Der Landmann maftet jedoch felten mehr Schweine, als fein Hausbedarf erfordert. Sowie bie Konsumtion des Fleisches überhaupt, so ist auch bie bes Specks bort schon so groß, baß ber gandmann bei ber Maftung ber Schweine nur feinen eignen Bebarf an Speck beruchsichtigt. Dazu fehlt es ben bortigen ganbleuten oft an Stallraum zum Maften mehrerer Schweine, als eigener Bebarf nothig macht, anderer Sinderniffe nicht zu gebenken. Der Landmann verkauft baher alle Ferken, bie er zur Bucht und zur eigenen Konsumtion felbst nicht gebraucht. Auf einem kleinen Hofe wird in der Regel nur ein Buchtschwein gehalten, auf ben größeren hat man zwei bis brei, und zicht babei einige Ferken auf, von benen man bie weiblichen Thiere, die als Buchtschweine benutt werden sollen, im folgenden Jahre werfen, die übrigen aber, es mogen mannliche ober weibliche sein, als Ferken von 4 bis 6 Wochen alt, verschneiben läßt, um fie im nachsten Jahre, nebst benen, die bann Ferken geworfen haben und die gegen Johannis eben= falls verschnitten werben, zu maften. In der Regel geschieht biefe Maftung mit Gerfte ober Bohnen: Muller, Mehlhandler, Bader und Branntweinbrenner maften bagegen Schweine gum Berkauf an Schlächter, welche bann ben geräucherten Speck auch zu Schiffsprovision mit absetzen. Übrigens hat auch in biefen Marschen fast jeder kleine Ginwohner, er mag Eigenthumer ober Heuerling fein, ein Ferken, welches er mit Kartoffeln und etwas Korn fett macht und im Spatherbst ober Winter schlachtet.

Im Banbbroffei=Begirte Denabrud werben viele Schweine aufgezogen, und wenn auch im Allgemeinen eine gute langgestreckte Race mit hangenben Ohren gefunden wirb, fo gibt es boch einzelne Gegenben, welche von einer langbeinigen Sorte mit fpigen Dhren mehr besigen, als man von ber ihrer f. g. westphaltschen Schinken wegen berühmten Pro= vinz erwarten follte. Ein Gutsbesitzer in ber Rabe von Donabruck hat vor einigen Jahren Schweine birekt aus St. Thomas und Cuba bezogen, und empfangt von biefer Race fortwährend nach Bebarf. Durch bie Kreuzung westindischer Eber mit inlandischen Sauen ift ein zwar kleiner, aber febr gefräßiger und baher leichter und wohlfeiler zu ernährender und fett zu machender Schlag Schweine erlangt, ber befonbers benjenigen Stadtbewohnern, welche felbst ein Schwein maften, zu empfehlen ist. Ferken biefer Urt von 10 Monaten werben bis zu 240 Pfb., Schweine von 18 Monaten bis 350 Pfb. Die Schweine laufen, wenn die Ernte vollenbet gebracht. ist, in der Regel hirtenlos umber; damit sie jedoch nicht burch bie Beden brechen, womit bie Rohlgarten beim Sause um= geben find, hangt man ihnen ein quer ftehenbes Solz um den Hals. Ihre Mastung geschieht anfänglich mit rohen Kartoffeln, bann mit gekochten und zulett gibt man ihnen Mild, Buchweizen -, Bohnen = und Gerstenschrot. Gine zwei= ober breijahrige Sau lagt man durchschnittlich binnen zwei Jahren nur brei Mal Ferken werfen, bamit fie nicht zu fehr angegriffen wird; bie Ferken faugen regelmäßig fechs Wochen. Der Gewinn, welcher biefem Landestheile burch ben Berkauf von Schinken und Speck zufließt, ist bedeutend; fast jede Saushaltung maftet und schlachtet ein ober mehrere Schweine und verkauft bavon; seit Aufhebung der Marken hat dies noch zugenommen.

Won den 25,307 Schweinen, welche Oft friestand 1822 befaß, waren Cher 1427, Mutterschweine 7303, Ferken 16,577 Stuck.

Der Racen gibt es bort ebenfalls mehrere. Die inlanbische ist bie größte, lang gestreckt, mit furzen Beinen, gelblich weißen nicht sehr harten Borsten und langen hangenden Ohren, fehr fruchtbar (8 bis 10 Ferken); baneben findet man feit etwa 25 Jahren, vorzüglich im Embener Umte, amerikanische Schweine, ben oben erwähnten ähnlich, also kleiner und gedrungener als die obengebachten, jedoch leichter und wohlfeiler zu masten und bideren Speck ansegend. Auf ber Geest ist burchgehends, und auch mit inlandischen Ebern gefreugt auf ber Marsch, bie f. g. Westphalische Race anzutreffen, klein, hochbeinig und von verhaltnismäßig leichtem Korper, bunkelgelben harten Borften, nicht viel Sped ansetzenb, nicht fehr fruchtbar (4 bis 6 Ferken, hochstens 8). Im ostlichen Theile ber Provinz kommt bie fehr gute Bubjabinger Race vor. Mit ber eigenen Zuzucht ber Schweine gibt man sich, felbst auf ber Geest, weniger ab als man follte; ganze Berben bon Ferken kommen aus bem Olbenburgischen und aus Westphalen, und werben in ber Marsch vorzüglich mit ben Abfallen bes Molkenwesens, mit Gerstenmehl, Sulfen und Kaff, kleinen Kartoffeln, Roden= und Buchweizenmehl gemäftet. Bum Fettwerben rechnet man auf ein junges Schwein 1 1/2 bis 4 Tonnen Gerste, auf ein altes 3 bis 7 Tonnen; die Schwere richtet sich begreiflich nach ber Futterung. Halbjahrige Schweine bei gewöhnlicher, boch guter Kornfutterung, werben 150, 200 bis bochstens 250 Pfd. schwer, bei starter 200 bis 300, felten mehr; West= phalische Schweine bringt man, bei mäßigem Futter, wie vorzüglich auf ber Gast, nur auf 100, 125, 150 Pfb., bergleichen einjährige auf 250 bis 300 Pfb. Unberthalbjährige inlandische werden 300 bis 450 Pfd. schwer bei gewöhnlich guter Maftung, und 500 bis 600 Pfb. bei fehr ftarker, gang einzelne auch wohl 650 bis 700 Pfb. An Fett und Ruffel haben junge 10 bis 25, alte 25 bis 40 Pfb. Alte Schweine,

worunter man wenigstens 1½ jährige versteht, werden mehrenstheils nur auf dem Lande geschlachtet, sie haben 4= bis 5-zölligen Speck, der aber etwas grob ist, jedoch an Nahrhaftigkeit den der jüngeren übertrifft. Die in den Städten von den Bürsgern und Schweineschlächtern (Speckslagers) geschlachteten, sind lauter 1½ und 1=jährige, erstere 120 bis 200 Pfd., auch wohl bis 250 Pfd. wiegend, letztere bis 300 Pfd.

### 5) Ziegen.

Ziegen kommen in erheblicher Anzahl nur in ben berzgigen Gegenden unseres Landes, sowie in einigen Theilen bes Osnabrückischen, Meppenschen und Lingenschen vor; besonders an und in der Umgebung des Harzes, wo sie in den Herden mit anderen Vieharten gemischt erscheinen. Im Anfange Sommers werden diese, und auch die z. B. aus dem Lippesichen kommenden, in kleinen Herden durch die übrigen Landestheile zum Verkause geführt; sind aber leider größtentheils von sehr mittelmäßiger Race. Sie sind den kleinen Haushalztungen, welche für eine Kuh kein Futter haben, eine wahre Wohlthat, dagegen ungern gesehen von den Forstbesißern.

Das Fürstenthum Kalenberg zählte im Jahre 1833 11,608 Biegen, die Grafschaften Hona und Diepholz 4831 Stück.

#### 6) Efel.

Esel werden einzeln zwar allenthalben gehalten, allge= meiner jedoch nur in Berggegenden, z. B. in einem Theile des Solling zum Dünger= und Holztragen.

Besondere Erwähnung verdient die Maulthierzucht, welche am Harze mittelst kleiner Landesstuten und gewöhnzlicher kleiner Steinesel Statt sindet. Die dadurch erlangten Maulthiere dienen zum Transporte von Getreide, Salz, Gyps, Kalk, Garn u. s. w. Eine bessere Race von Maulthieren kommt von der Aller und aus der Gegend von Nordheim, wo

Diese Thiere werden theils für den Marstall benutzt, theils an Gutsbesitzer u. s. w. oder in das Ausland, als Saugfüllen du 6 bis 8 Pistolen das Stück, verkauft. Ausgewachsene Maulthiere dieser besseren und größeren Zucht stehen mit Pferden fast in gleichen Preisen, und deren sind namentlich neuerdings für den Pariser Hof zwei Züge angekauft.

## 7) Federviehzucht.

Die Reberviehzucht liefert ihre bebeutenbsten Ertrage aus ber Aufzucht und Maftung ber Banfe, welche zwei, in guten Sommern auch wohl brei und vier Mal lebend gerupft; gemaftet, lebend ober geschlachtet und gerupft zu Markte ge= bracht werben. In ben sublichen Provinzen bes Konigreichs ift bie Banfezucht nicht fehr bedeutend, obgleich an manchen Orten noch mehr gehalten werben, als für bie nicht über= fluffigen Beiben gut fein mag. Dagegen wird fie in einigen Theilen bes Honaischen und vorzüglich in ber Grafschaft Diepholz, ungeachtet schon viele Gemeinheiten, auf benen bie Banfe fich nahrten, getheilt find, bennoch in großer Musbeh= nung betrieben, weil Lokal=Berhaltniffe anscheinend keine dkonomisch vortheilhaftere Benutung ber Weibe-Anger zulaffen. Nicht nur jeder Hofbesiger, sondern auch viele Heuerleute halten Buchtganfe, welche gemaftet nach Bremen, ins Diben= burgische, ine Denabtudische, selbst nach bem preuß. Westpha= len und nach Holland Absatz finden. In ben ersten Tagen bes Februars legt bie Gans 10 bis 14 Gier, von benen bas erfte gezeichnet wird, um bie Brut aus bemfelben zur bemnachstigen Bucht auszuwählen, weil man glaubt, baß biese vorzüglich' fruh legen und bruten. Während bes Sommers werben fie brei bis vier Mal gerupft und alle 7 Wochen ber 4 größten Feberspulen jebes Flügels beraubt. Die Spulen wiegen per

100 Stud von jungen Gansen 11 Loth, von alten 12 Loth; eine junge Gans liefert jährlich fast 3/4 Pfd., eine alte fast 1 Pfd. Daunen; eine alte Gans verzehrt während des Winzters 2 Himpten Haser. Der Gewinn, welchen man früher aus der Gänsezucht zog, und der per Stud auf jährlich 12 bis 13 Ggr. berechnet wurde, ist namentlich durch das Aufzkommen der Stahlschreibsedern sehr geschmälert, und in Folge dessen hat auch dieser Erwerdszweig selbst an Ausdehnung verloren. Zeht kosten alte Zuchtgänse 12 bis 16 Ggr., junge Gänse 6 bis 8 Ggr., sette 16 bis 18 Ggr.

Auch in den Lüne burgischen und Bremischen Marsschen sind die Ganse ziemlich zahlreich, das Gras an den Deichen, Gräben und Wegen (wo diese Art der Ernährung gestattet ist) gewährt ihnen so reichliche Nahrung, daß sie zu einer bedeutenden Schwere gelangen und 1½ bis 2 Pfd. Federn jährlich liefern. In einigen Theilen des Lüneburgisschen, z. B. im Amte Winsen a. d. L., wird die Puters und Hühnerzucht in größerer Ausdehnung betrieben, wozu namentslich der leichte und vortheilhafte Absat nach Hamburg reizt.

Im Landdrostei=Bezirke Dönabrück ist die Gansezucht nur in einzelnen Theilen von Bedeutung, z. B. an der Hunte, am Dummersee; in Ostfriedland gab es früher viele Ganse, allein auf der Marsch hat der zunehmende Ackerbau, auf der Geest die Theilung der Gemeinheiten und bessere Benuhung der Beiden, sie vermindert. Gegenwärtig sieht man auf der westlichen Marsch (außer dei Pogum, Nesserland, Wiedelsumer Hamrich) nur einzelne Gänse; mehr sind noch in den nördlichen ostsriesischen Marsch-Umtern. Auf der Gast sind sie in erheblicher Zahl nur im Friedeburger und im nördlichen Theile des Stickhauser Umts, sowie vorzüglich in Riepe und Ochtelbuhr Umts Aurich, anzutressen. In der Marsch läßt man sie gewöhnlich auf dem nächsten Weidestück beim

and Could

Hause frei umhergehen; auf ber Gast werden sämmtliche Gänse einer Gemeinde in einer Herbe gehütet und Nachts in ihre Ställe gebracht. Ende Septembers verkauft man einige und setzt einige zum Mästen hin, welches mit 2 bis 2½ Schessel Haser bewirkt wird. Bei viermaligem Rupsen liesert jede Gans auf der Gast 1 Pfd., auf der Marsch 1½ bis 2 Pfd. Federn und Daunen; dort erreicht sie eine Schwere von 8 bis 16, hier von 10 bis 20 Pfd.

# 8) Bienenzucht.

Die Bienenzucht wird fast allenthalben im Konigreiche, wo bie ortlichen Berhaltniffe ihr nicht nachtheilig find, wenigstens einzeln betrieben. Hindernisse bieten bar: zu bobe und mit Holz bewachsene Berge, theils ber bafelbst gewohn= lichen rauheren Luft wegen, theils weil sie ben Bienen in ihrem Fluge hinderlich find; ferner große Gewässer, weil bie Bienen häufig ihren Tob barin finben; fobann mangelnber Schutz gegen starke und kalte Frühlingswinde; endlich Mangel an guter Nahrung. Hieraus erklart fich, bag in bem fubofts lichen Theile unferes Landes bie Bienenzucht nicht allgemein verbreitet ift; am meisten noch in ben Umtern Friedland, Peine, Steuerwald = Marienburg. Der Harz, Golling, Dei= fter u. f. w. uben einen berfelben nicht gunftigen Ginfluß, und bie Bluthen bes Haibefrauts, Buchweizens, Rappsamens fehlen bort, ober finden sich nicht in hinlanglicher Menge. Diefe Landestheile besitzen dagegen eine Menge fruhzeitiger Blumen und Baumbluthen und biefe kommen ben Bienen ber Haibgegenden zu Gute, welche man zur Vorflucht borthin bringt. Die Haid = und Moorgegenden ber Provinzen Hona, Diepholz (3. 28. in den Umtern Nienburg, Freudenberg, Uchte, auch ben benachbarten Kalenbergischen Umtern Wolpe und Reuftadt), Luneburg (vorzüglich in den Umtern Winsen a. b. Aller,

b-191 /s

Bergen, Hermannsburg, Fallingbostel, Ebstorf, Biffenborf, Celle, Gifhorn, Moisburg, Sarburg); Bremen, Berben (na= mentlich in ben Umtern Uchim, Berben, Rotenburg, Beberkefa, Barfefelb, Ottersberg, Lilienthal, Beven); Denabrud (3. 28. in ben Umtern Freren, Furstenau, Iburg, Borben, Wittlage= Hunteburg, Afchendorf, Bentheim, Safelunne, Sumling, Lin= gen, Meppen, Neuenhaus); und Oftfriesland (vorzugsmeise in ben Umtern Murich, Efens, Friedeburg, Morden, Stidhaufen, Wittmund) sind ber Hauptsitz ber Bienenzucht. Hunderte von Imkern besitzen baselbst eine ober mehrere Lagden (40 bis 50 Buchtstocke), und bie meisten Landwirthe, felbst große Uder= besitzer, treiben die Bienenzucht als Mebenbeschäftigung. Honigt bie Baide gut, fo haben die Stocke im Berbfte oft 40, felbft 50 bis 60 Pfb. In mittelguten Jahren werden von 40 Kor= ben alter Immen 80 Junge einschließlich ber Haidschwarme gewonnen, die leichteren ober zu schweren barunter ausgebro= den und dadurch (außer bem zurudzusegenden Futterhonig) 2 Tonnen zu 3 Zentner Netto Honig erubrigt. In auten Jahren kann von 7 Körben 1 Tonne Honig ober 300 Pfb. Netto gebrochen werden, allein folche Ernten find felten. Wachs = Ertrag berechnet man auf 2 Pfb. von jedem alten Rorbe (einschließlich ber jungen Stocke), also von 40 Leib= Immen auf 80 Pfb., bei schlechter Futterung aber nur auf 60 Pfd. Im Jahre 1765 betrug in ben alten Kurlanden ber Gewinn aus der Bienenzucht mehr als 100,000 Rthlr.

Die erste Nahrung der Bienen im Frühjahr ist die Bluthe des Wollgrases (brem. Möhrk, Eriophorum vaginatum), der Heidelbeere, der Obsibäume, der Gebüsche, Bäume, Krautzgewächse u. s. w.; dann des Wintersamens und Hederichs, auch die blaue Kornblume, die Blumen in den Wiesen, auf den Obst., Linden: und Weiden: Bäumen; sie sinden solche in der Marsch und benjenigen Gegenden, welche schweren Boden

besigen und wohin beshalb bie Bienen im Upril gefahren werben. Dort bringen biefelben sowohl ben ersten ober Bors schwarm, als bie Nachschwarme; in ber Saibe, wohin fie acht Tage nach Jakobi, wenn bie Commersaat ausgebluht bat, geführt werden, nur noch Schwarme von ben jungen Stoden (Jungfern = Immen). Ginen Theil ber Stode holt man auch wohl schon zurud, sobald ber Buchweizen zu bluben beginnt. Die Imter ber Proving Bremen fahren ihre Bienen haufig querft ins Alte Land gur Dbftbluthe, bann gu Baffer ins Rehdingische, laffen sie bort vollig abschwarmen und noch erft Die weiße Rleebluthe genießen, ober verfahren fie gum Buch= weizen und zur Saide. Undere bringen ihre Lagd gleich in bie Marsch zur Wintersaatbluthe (auf oft 6 und mehr Meilen Entfernung), laffen bort entweber gang abschwarmen, ober holen bie Immen furz zuvor zurud, um folches in ber Rabe ihrer Wohnungen bequemer abzuwarten.

Die Imker begleiten die Lagd allenthalben. Wenn die Flucht beendigt ist, gewöhnlich Ende Septembers, sucht man die s. g. Leib : Immen (Standstocke) auß; wozu Stocke zwisschen 30 und 40 Pfd. genommen werden, indem man die Erfahrung gemacht hat, daß der leere Korb mit dem Werke und dem Volke 12 bis 15 Pfd. wiegt, und folglich etwa 15 Pfd. Honig darin sind. Der Haid : Imker nimmt an, es wiege der Korb 15 Pfd., der Honig 12 Pfd., das Wachs 1 Pfd., das Bienenbrod, der Unrath, 2 Pfd., welches eine Schwere von 30 Pfd. ergibt. Gewöhnlich beträgt die Zahl der Leib : Immen ein Drittheil des ganzen Standes, zwei Drittheile werden getödtet.

Von dem im Lüneburgischen und Bremischen gewonnenen Honig und Wachs bleibt das Meiste im Lande, wo Letzteres auf den Wachsbleichen zu Celle und Harburg weiter verzarbeitet wird; die Aussuhr, namentlich nach Bremen und

Hamburg, ist jedoch gleichfalls bedeutend. Die niedrigen Preise anderer süßen Waren haben den Gewinn bei der Bienenzucht fast auf Nichts herabgebracht; indem die Tonne Honig, welche während der Jahre 1812 und 1813 etwa 10 Pistolen kostete, jeht nur 4 bis 5 Pistolen gilt. Die Bienenzucht erznährt selbst den sparsamen Haid Imker nur nothdürstig, und er muß überdem Sorge tragen, von einem Jahre zum andern einen Honigvorrath zum Futtern zu bewahren, weil in schlechzten Jahren der Ankauf von Honig ihm selbst den geringen Bortheil entziehen würde.

Allein noch eine andere Urfache wirkt fehr wefentlich nachtheilig auf bie Bienenzucht bes Konigreichs. in neuester Beit burch ben Gewerbe = Berein angestellten ge= nauen Untersuchungen geht namlich hervor, bag bie große Mehrzahl ber Bienenzuchter ein althergebrachtes Berfahren befolgt, welches, abgefeben von anderen Mangeln, ihnen keinen fo hohen Ertrag liefert, als fie (ein Jeber in bem jetigen Umfange feines Betriebes) burch Ginführung mancher Berbefferungen sich verschaffen konnten. Dahin gehort z. B. bas Nichttobten ber Bienen, ein richtigeres Berfahren beim Schwarmen, bie Sorge fur volfreichere Stode, zwedmaßiger eingerichtete Bienenforbe, eine beffere Urt bes überwinterns u. f. w. Ungeachtet ber febr vortheilhaften Meinung, welche in ber Regel jeder Imter von feinem Berfahren hat, wurde es boch wohl Mittel geben, allmälig benfelben andere Unsich= ten beizubringen, 3. B. burch Unlage ber auch von bem Freis herrn Chrenfels fehr empfohlenen Bienenfdulen.

Im Donabrückischen wird die Bienenzucht nicht in ber Ausdehnung betrieben, wie in ben ebengenannten Provin= zen, obgleich ähnliche Verhältnisse solches zu gestatten scheinen; in den westlichen Ümtern ist sie am erheblichsten. Das herzogthum Aremberg = Meppen dagegen, namentlich in der Gegend bes Huimling, besitt viele Bienen, im Umte Huimling &. B. 11,000 bis 12,000 Korbe, wovon in gunftigen Sahren an 20,000 Pfb. Honig und 2000 Pfb. Bachs abgesett werben. Die große Ausbehnung der honigreichen Saibe= und Buch= weizen = Felber und bie Reigung ber Gingefeffenen, beguna ftigen biefen Industriezweig fehr. In Dftfriestand gleich= falls ift bie Bienenzucht ein erhebliches Gewerbe und im Bunehmen begriffen, jedoch gibt es bafelbst fast nur kleine Bienenstande von 4 bis 10 Korben. Die Leichtigkeit ber Benutung von Marsch und Haibe begünstigt die Bienenzucht fehr, und die Immen haben in ber Regel überfluffig Nahrung, beshalb werden auch gute Korbe 50 bis 70 Pfd. schwer. In einem 70 Pfd. schweren Korbe ist etwa 58 Pfd. Honig und 3 bis 4 Pfb. Bachs, in einem 30pfundigen 20 Pfb. Honig und 11/2 Pfb. Wachs enthalten. Bon ben Erzeugniffen ber Bienenzucht wird nur wenig in ber Proving verbraucht.

### 9) Wilbstand.

Der Wildstand in unserm Lande hat sich gegen frühere Zeiten sehr verringert. Größeres Raubwild ist gar nicht mehr vorhanden, denn daß sehr einzeln ein Wolf oder Luchs sich dis zu uns verirrt, ist nicht zu rechnen. Füchse, Dachse und wilde Kahen sind seltener geworden, Marder und Iltis dagegen sinden sich ziemlich häusig, namentlich im südlichen Theile des Königreichs. Auch des Speisewildes ist weniger, wilde Schweine sinden sich regelmäßig nur am Harze, Solling, Deister, in der Göhrde und andern größeren Waldungen des Lünedurgischen; Hirsche eben daselbst und in einigen größeren Holzungen der Flachgegenden; Rehe und Hasen sind sast allenthalben, und wo man sie nicht übertrieben verfolgt, in ziemlicher Menge vorhanden, an der Elbe und in Ostsriesland sinden sich auch wilbe Kaninchen. Bom Federwild besitzt der

Harz und Solling ben Auerhahn, ersterer auch ben gemeinen Abler, das Lünedurgische und andere Landestheile Birkhühner und Trappen, diese seltener; das Bremische wilde Schwäne und Falken. Wilde Enten und Wasserhühner sind fast in allen sumpsigen Niederungen, vorzüglich bei Hannover, Lemsförde, Blumenthal, an der Wümme, am Flögeler See u. s.w.; Schnepsen, Rebhühner, Krammetsvögel, Lerchen, kommen in den ihnen zusagenden Lokalitäten häusig vor. Das Fangen und Abrichten von Singvögeln ist eine Liedlingsbeschäftigung des Harzbewohners, auch ein für ihn nicht unwichtiger Handels=zweig, und namentlich ist in St. Andreasberg die Kanarien=vögelzucht erheblich.

#### 10) Fischfang.

Der Fisch fang sowohl zur Gee als in ben vielen gro-Beren und fleineren Fluffen, Bachen und Graben, auch ein= zelnen Seen und Teichen (3. B. ben Seeburger, Befterhofer) bes Konigreichs, beschäftigt und ernährt eine nicht unbedeutende Zahl von Menschen. Zusammengenommen zählt man an Teichen: in Ralenberg und Gottingen 590, in Gruben= hagen 230, in guneburg 1074, in Sona = Diepholy 59, in Bremen = Berben 18, in Silbesheim 414, in Denabrud = Meppen 115, in Offfriesland 100, freilich größtentheils von geringer Bedeutung. Bei Gelegenheit ber fpeziellen Befchreibung ber Fluffe wird fich jedoch ergeben, daß die Theilnahme ber San= noveraner an ber Fischerei in unfern beiben größten Fluffen, ber Elbe und Befer, verhaltnigmäßig gering ift. Bom Ball= fischfange und ber Baringsfischerei ist unter bem Abschnitte »Schifffahrt" bie Rebe; bie See und bas Watt liefern außer= bem: Auftern, Robben, Schellfische, Steinbutten, Dorsch, Ra= beljau, Schollen, Butten, Granaten u. f. w.; Die Fluß-, Bach = und Teich = Fischerei verschafft uns: Male, Lachse, Belfe, Rarpfen, Sechte, Rarauschen, Forellen, Baarfe, Banber, Stinte,

Barben, Schleien, Eschen, Schmerlen, Weißsische, Maisische, Store, Neunaugen, Sardellen, Krebse, Krabben, Schaalsische u. f. w.

In früheren Zeiten fanden sich an mehreren Orten Blut= egel, beren Fang jedoch so übertrieben ist, daß jest fast der ganze Bedarf eingeführt wird. Künstliche Anzucht findet ein= zeln Statt.

#### C. Erzeugniffe bes Mineralreichs.

Von großer Erheblichkeit ist die Metall=Produktion unseres Königreichs. Der Hannoversche Harz liesert durchsschnittlich jährlich 9 bis 11 Mark Gold, an 50,000 Mark Silber, über 80,000 Zentner Eisen (mit dem Solling bei einer Eisen stein=Förderung von durchschnittlich 300,000 Zentner), 100,000 Zentner Blei und Slätte (von 1826 bis incl. 1830 durchschnittlich jährlich 63,392 Zentner zu 110 Pfd., von 1831 bis 1835 75,000 Zentner Blei), 2000 bis 3000 Zentner Kupfer (jährlich etwa 6500 Zentner Kupfer=Erze und 16,000 Zentner Kupferauch), etwa 50 Zentner Zink.

Schon hieraus erhellt, daß in Deutschland kaum eine andere Gegend nachzuweisen sein durfte, wo auf einem gleich kleinen Flächenraume so mannigfaltiger Bergbau betrieben wird, als am Harze. Dies Gebirge enthält auf seinem Hannoverschen Theile:

- 1) Blei= und Silber=Bergbau auf machtigen Gangzügen bei Klausthal, Zellerfeld, Lautenthal.
- 2) Silber Bergbau im eigentlichen Sinne auf wenig machtigen Gangen bei St. Undreasberg, wo Blei und Aupfer nur als Nebenprodukte zu betrachten sind, auch selten etwas Kobalt gewonnen worden ist.
- 3) Blei=, Kupfer= und Silber=Bergbau, wobei auch Zink, so wie etwas Gold gewonnen wird, und die Erze außer=

- bem auf Schwefel, so wie auch zum Theil ber alte Mann (Rupferrauch) auf Bitriole benutt werden; auf einem mächtigen Lager oder liegenden Stocke im Ram= melsberge bei Goslar.
- 4) Kupfer Bergbau auf Gängen sonst bei Lauterberg (nach erlittenen großen Unglücksfällen, zulet wegen Mangels befriedigender Anbrüche aufgegeben); Versuche auf Rupfer bei St. Andreasberg, an der Sieber, bei Lerbach; unter anderen Verhältnissen d. h. in näherer Verbindung mit dem Blei Bergbau auf dem König Georg unweit Altenau; Versuche auf Kupferschiefer bei Ilfeld, der Königsthütte und Osterode.
- 5) Ausgebehnten Gifenstein Bergbau auf Gangen bei St. Unbreasberg am Gifenftein = und am Ronigs = Berge; bei Lauterberg, am Rummel, am Weinberge und am Knollen; - auf bem Musgehenben ber Bleigange, bei Rlausthal am Galgensberg, auf ber Grube Neufang unb auf ber Gulgtappe; - auf Spath = und Brauneisenstein, am Rahlenberge bei Bellerfeld, bei Wilbemann; - auf Gangen im Porphyr bei Ilfelb, und auf Butten und Bangen, am Iberge und Winterberge bei Grund; auf Lagern und kleinen liegenben Stocken (Butten) im Grunfteine bei Lerbach; - auf machtigen Lagern zwischen Ralt und Grunftein, besgleichen zwischen Ralt bei Elbin= gerobe; - auf Restern zwischen Thonschiefer bei St. Unbreasberg auf ber Grube rother Bar; - auf Reftern und in Schalen, bie zwischen bem Rugelfels liegen, am oberen Polfterberge bei Klausthal und in ber Grube Johanneszeche; — im Flotgebirge auf labyrinthischen Stoden im Rauhkalke am Schachtberge unweit Steina, auf ber St. Unna am Ruhlsberge bei Barbis und auf ber Gittelbichen Trift unweit Grund.

- 6) Braunstein : Bergbau bei Ilfelb auf Gangen im Porphyr.
- 7) Bergbau auf Flußspath, auf Gangen bei Lauterberg, in ber Undreasbach und an ber Sieber.
  - a) Der Dberharzische Blei = und Silber = Berghau.

Die Blei= und Gilbermerke bes Dberharzes bilben nach ihrer Lage, nach ber Beschaffenheit ber Erzgänge, welche ihren Betrieb begrunden, und nach ber Urt bes Betriebes, zwei Sauptgruppen, wovon bie eine ben Undreasberger Bergwerks= haushalt, die andere ben Bergwerkshaushalt von Klausthal und Bellerfelb begreift. Die Undreasberger Berte befinden fich auf ber offlichen Seite bes Bruchberges, und find burch bie in bem alteren Thonschiefer bes bortigen Gebirges auf= fegenben Erzgange bedingt. Die Berte, welche jum Saus= halt von Klausthal und Zellerfelb gehoren, liegen auf ber westlichen Geite bes Bruchberges und grunden sich auf bie im Grauwaden= und Thonschiefer : Gebirge ber Gegenben von Rlausthal, Zellerfeld und Lautenthal vorhandenen Erzgange. Der Bau wird in ben Revieren von Klausthal, Bellerfeld und Lautenthal, auf ben Gangen bes Burgstädter Buges und bes Bellerfelber Hauptzuges, auf ben Rosenhöfer Gangen, auf bem Silbernaaler Gange, auf bem Bockswieser Buge, im Schulenberge und auf den Lautenthaler Gangen geführt, und ift, wenn auch manche Betriebspunkte aufläffig geworben, und andere bagegen aufgenommen find, feit 1524 im Bellerfelbifchen und feit 1554 im Klausthalischen, ohne bedeutende Unterbrechungen fortgesett. Der fruhere Betrieb mar feit ber Mitte bes vier= zehnten Sahrhunderts durch bie Deft geffort.

Das Undreasberger Erzgebirge hat eine beschränkte Aus: behnung, es ist aber von Erzgängen gleichsam durchwebt, die in verschiedenen Richtungen streichen. Die größte Längenaus: behnung beträgt nahe an 1000 Lachter zu 6% Fuß, die

mehrsten Gänge aber sind nur auf 100 bis 300 Lachter bestannt. Auch ihre Mächtigkeit ist gering, indem sie gewöhnlich nur 1 bis 3 Spann (à 10 Zoll oder 1/8 Lachter) betragen; allein sie zeichnen sich durch ihre reichen Erze aus. Der Ansbreager Bergbau besitzt jetzt sechs sahrbare Schachte, unter denen der Samsoner die bedeutende Tiefe von 333 Lachter hat.

Von den größeren und allgemeineren Unternehmungen für den Oberharzischen Bleis Bergbau sind hervorzuheben:

1) der von dem Berghauptmann von Reden im Jahre 1777 begonnene, im Jahre 1799 vollendete s. g. tiefe Georg : Stollen, welcher (mit seinen Fortsetzungen, jedoch ohne Hinzurechnung der Querschläge) eine Gesammtlänge von 9395 Lachtern à  $6^2/_3$  Fuß =  $2^2/_5$  geographische Meilen hat, und der (weil er die Entwässerung dis zu einer Tiefe von 120 bis 150 Lachter bewerkstelligt) die Mittel darbietet, die meisten Gänge des Oberharzischen Gebirges auszuschließen.

Allein er genügte noch nicht völlig und beshalb hat man 2) die Hauptzüge des Klausthaler Reviers durch eine tiefe horizontale Wasserstrecke in Verbindung gesetzt, deren Sohle 50 bis 60 Lachter unter dem tiefen Georg=Stollen steht. Die eigentliche Ortslänge beträgt jetz 3183 Lachter (etwa 1/2 Meile) und mit Rücksicht auf die Zwecke, welche man behuf der Förderung mit dieser Strecke hatte, ist sie 11/2 Lachter hoch und 1 Lachter weit, völlig horizontal getrieben; sie ist im Jahre 1827 beendigt.

Bei dem Oberharzischen Bleis Bergbau ist die Bohrsober Spreng : Arbeit vorherrschend, der Spihhammer und das Brecheisen leisten Hulfe, seltener Schlägel und Eisen. Die Gesteinarbeit wird in Gedingen und durch Tagelohner : Schichten verrichtet; jedoch tritt auch bei letzteren in gewisser Art ein Geding ein, indem man verlangt, daß in der festgesetzten

- Coul

Schicht eine bestimmte Zahl Zolle gebohrt werden. Der Unterssseiger weiset die Tagelohner an und besorgt auch bas Schießen.

Der Grubenausbau geschah fruber allgemein durch Bim= merung, icon beim tiefen Stollen und auch einzeln fpater, wurde die naffe ober Mortel=Mauerung in Unwendung gebracht; in neuester Beit bebiente man sich auch ber trodnen Mauerung. Die Wassergewältigung geschieht, außer burch eine bedeutende Ungahl von Radfunsten über und in ben Gru= ben, burch zwei Waffersaulenmaschinen, welche in bem 1761/2 Lachter tiefen Gilberfeegener (faigeren) Richtschachte bei Rlaus= thal (eröffnet 1817), sich befinden. Gine berfelben ift feit bem Jahre 1830, bie zweite feit 1835 im Bange; fie erfeten einen tieferen Tagestollen. Die Wirkung berfelben besteht barin, bag ber Druck einer in Rohren eingeschlossenen (hier 688 Fuß hohen) Wassersaule auf einen gleichfalls in einen Zylinder ein= geschlossenen Kolben wirkt (im vorliegenden Falle mit einer Kraft von 19, 11 Atmospharen) und biesen in Bewegung fest; alsbann aber, nachbem berfelbe feinen Weg vollenbet hat, bavon abgesperrt wird, wahrend fich bem gebrauchten (b. h. in ben Bylinder getretenen) ,Wasser ein Ausfluß offnet, wodurch ber Rudgang bes Kolbens moglich wird. Bei boppelt wirkenben berartigen Maschinen werben bie Drudwasser mah: rend sie von ber einen Kolbenflache abgesperrt werben, gleich= zeitig ber anderen zugeführt. Die Unschaffungskoften beiber Bafferfaulenmaschinen haben sich auf 49,000 Athlr. belaufen, bie Koften ber Unterhaltung und bes Betriebes betragen jahr= lich 600 bis 650 Athlr.. Die Forderungs = Einrichtungen auf Stollen ober Streden und am Tage beruhen auf ben namlichen Grundfagen, infofern bei letteren feine Pferbetransporte vorkommen. Die Forderung geschieht bei kurzen Entfernungen mittelft bes gewöhnlichen einrabrigen Karrens, ferner auf Bahnen großentheils von Gußeisen (welche Ende 1834 bereits

eine Gesammtlänge von mehr als 3 Meilen hatten), in grösseren Gesäßen mit vier Rädern (s. g. ungarischen Hunden oder Stürzhunden, auch großen englischen Hunden u. dgl. verschiedener Urt); endlich mittelst der unterirdischen Schiffsfahrt auf der tiefen Wasserstrecke, bei einem Wasserstande von 50 bis 60 Zoll Tiefe.

Die Schachtforberung wird bewerkstelligt am gewohnlich= sten burch große Treibmaschinen, welche man burch Rehrraber in Bewegung fest; burch ben Saspel inwendig und in befon= beren Fallen auch zu Tage aus; fehr felten burch Pferbegopel. Die Treibmaschinen werben, wo kein Baffergefalle in ber Nahe ift, burch Tagesfünste mittelft Feldgeftangen in Bemegung gesett. In neuerer Beit ift ein auf bem Gebrauche bes Seils ohne Ende beruhendes Pringip mehr in Unwendung gekommen, fowie jest fehr allgemein bie, im Bergleich mit ben getheerten Sanffeilen, viele Bortheile barbietenben eifernen geflochtenen Drathseile angewandt werben. Bu erwähnen ift bie Einrichtung eigenthumlicher Fahrmaschinen mit Benugung von Runftgeftangen in mehreren Schachten, um bie Befchwer= lichkeit bes Unfahrens in tiefen Gruben zu erleichtern, inbem bie Schachte berfelben bereits auf 340 bis 354 Lachter nieber= gebracht finb.

Hinsichtlich ber Versassung und Verwaltung ist zu bemerken, daß der Oberharzische Bleis und SilbersBergbau ursprünglich und zum Theil noch jeht ein gewerkschaftlicher ist. Jede Grube bildet einen für sich bestehenden Besit, der von einer geschlossenen Gesellschaft von Theilnehmern genuht wird. Diese Nutung ist keine willkürliche und uneingeschränkte; sie steht unter Aussicht und Leitung einer vom Landesherrn dazu bestellten technischen Behörde, ist beschränkt durch die Verbindslichkeit der Gewerkschaft, gewisse Abgaben an den Landesherrn zu entrichten, und ihm die gewonnenen Metalle zu einem sests

gesetzten Preise zu überlaffen, mogegen ber Landesherr fich bie Berpflichtung auferlegt hat, bie Behorbe (welcher die Berwaltung bes Bergwerks-Haushaltes und zugleich bie Justig= und Polizeipflege in allen einschlägigen Gegenständen obliegt) zu befolden, manche Unlagen zum allgemeinen Besten zu machen und zu unterhalten, und gewisse, bem Bergbau unentbehrliche Materialien theils frei (z. B. das Grubenholz), theils zu fest= gesetzten Preisen zu liefern. Die Gewerke haben nur ihre Steiger und Bergleute, und bie Puch = und Suttenarbeiter gu lohnen. Der Landesherr unterhalt auf feine Kosten alle Puch= und Huttenwerke, fammt allen Bergwerks=Teichen und beren Bugangs : Graben; bie Gewerke nur bie aus ben Teichen auf bie Kunste geleiteten Graben. Der Landesherr treibt bie mehrsten Tiefenstollen (Erbstollen, b. h. welche wenigstens 7 Lachter tiefer gehen als die übrigen). Dem Landesherrn gebührt bagegen:

- 1) das Quatembergeld für jede Lehnschaft (21/2 Rthlr. vier= teljährlich);
- 2) bas Puch aund Huttengelb (unbedeutenb);
- 3) der Bergwerkszehnten (wird nur von wenigen Gruben und von fast keiner vollständig gezogen);
- 4) ber Stollenneunte (von bem f. g. tiefen Stollen);
- 5) ber Workaufs = und Munggewinn;
- 6) vier Erbkuchse von jeder der wenigen Ausbeutezechen;
- 7) ber Gewinn aus dem Verkaufe der Bergwerks produkte. Ulle Gewerke mussen namlich ihre Bergwerks Produkte zu festgesetzten Preisen der Landesherrschaft überlassen und von derselben einige zum Grubenbau nothige Materialien, z. B. Unschlitt, Öl, Pulver, Eisen u. s. w., ebenfalls zu festgesetzten Preisen kaufen. Die Preise sind zwar versschieden, je nachdem eine Grube begünstigt werden soll

ober nicht, allein regelmäßig muffen die Produkte zu nies brigen Preisen geliefert werden.

Das Interesse ber Landesherrschaft ist mit dem Gewerkschaftlichen auf solche Weise sehr genau verbunden, und die Landesherrschaft ist überdem baburch, baß im Berlaufe ber Jahre viele Gewerke sich zurudgezogen haben, zu einem sehr bebeutenden Untheile an den Gruben gelangt, so daß gegen= wartig nur noch 9 eigentlich gewerkschaftliche Gruben bestehen, namlich bie 7 nachbezeichneten Ausbeute = und 2 in Freibau stebende Gruben. Die Anzahl ber Gruben hat gegen fruhere Beiten fich fehr vermindert, indem viele, die vormals zum Theil mit Bortheil betrieben murben, gegenwartig ganz aufläffig find. Dafür haben bie Gruben, welche im Betriebe geblieben, ober in späteren Zeiten wieber aufgenommen find, eine sehr erhebliche Ausdehnung in die Tiefe erhalten, wodurch (un= geachtet ber Erschöpfung mancher oberen Theile) bie Bleiproduktion sogar in Zunahme geblieben ift. Gegenwartig besitt der Oberharz unter ben 30 im Betriebe ffehenden Gruben nur noch 7 Ausbeutegruben, nämlich:

Quartalige Ausbeute für jeden der 130 Kuchs= theile in Thalern Kourant, 1836:

| Dorothea             | • • | 50 | Rthlr.   |
|----------------------|-----|----|----------|
| Bergmannswohlfahrt . | • • | 15 | v        |
| Samson               | • • | 10 | >>       |
| Bergmannstrost       | • • | 8  | >>       |
| Kranich              | • • | 5  | >>       |
| Katharina Meufang    | • • | 2  | ' >>     |
| Karolina             |     | 2  | <b>»</b> |

die übrigen sind theils freibauende, theils Zubuß=Gruben. Die Erze des Klausthaler und Zellerfelder Reviers haben einen ihr verschiedenen Gehalt, wie folgende Übersicht zeigt:

#### 213 BG

## 1 Zentner reiner Schlieg enthalt im Durchschnitt

|          |          | •               |                                 | Silber.<br>Loth. | Blei.<br>Pfb. |
|----------|----------|-----------------|---------------------------------|------------------|---------------|
| von      | ber      | Grube           | Dorothea                        | $3\frac{3}{4}$   | 74            |
| D        | v        | - »             | Karolina                        | 43               | 76            |
| n        | D        | »               | Bergmanns Trost                 | $4\frac{1}{4}$   | 70            |
| <b>»</b> | 29       | <b>&gt;&gt;</b> | Margaretha                      | 5                | 72            |
| 39       | y        | >>              | Rranich                         | 53               | 77            |
| 3        | >>       | »               | Eleonora                        | . 6              | 78            |
| 39       | W        | <b>»</b>        | Englische Treue                 | 33               | 75            |
| *        | w        | >>              | Herzog Georg Wilhelm            | 43               | 76            |
| *        | D        | n               | König Wilhelm                   | 4                | 68            |
| >>       | ))       | ×               | Rosenhof                        | 21/2             | 70            |
| >>       | y        | "               | Alter Seegen                    | $2\frac{3}{4}$   | 75            |
| D        | D        | y               | Silber = Seegen                 | $2\frac{3}{4}$   | 70            |
| 3)       | n        | • »             | Bergwerks Wohlfahrt             |                  | 66            |
| ×        | *        | 3)              | Ring und Silberschnur           | 4                | 71            |
| >>       | n        | n               | Regenbogen                      | 41               | 72            |
| >>       | >>       | "               | Neuer St. Joachim               |                  | 72            |
| 3)       | ))       | 20              | Herzog Aug. u. Joh. Friedrich . | 314              | 74            |
| >>       | 77       | 20              | Juliana Sophia                  |                  | 77            |
| 3)       | <b>»</b> | >>              | Lautenthals Glud                |                  | 75            |
| _        |          |                 |                                 |                  |               |

Der Silbergehalt ber Erze bes Anbreasberger Reviers betrug:

|                                 |          | -                              |          |               | S i i b        | 0 m           | 9     | halt             | -                   |               |         |               |
|---------------------------------|----------|--------------------------------|----------|---------------|----------------|---------------|-------|------------------|---------------------|---------------|---------|---------------|
|                                 | der reic | eichen                         | Erze pr. | r. Roft       | 311            | 34 3tr.       | per o | remen 6          | armen Erze pr. Rost |               | 8u 331/ | 33 1/2 Str.   |
| Gruben.                         | im I.    | im Z. 1628 im<br>Wark. Loth. M | im I.    | 1829<br>goth. | im I.          | 1830<br>Loth. | im F. | 1828<br>Coth.    | im I                | 1829<br>Eoth. | im sz.  | 1830<br>Both. |
| Samfon                          | 191      |                                | 231      | 12            | 190            |               | 91    | 12               | 10                  | 10            | 25      |               |
| Felicitas                       | 89       | 4                              | 1        | 1             | -              | 1             | Į-    | 10               | 1                   | 1             | 133     | ന             |
| Juliane Charlotte               | 1        |                                | 530      | 4             | 1              | 1             | I     | 1                | 1                   | Į             | 37      | 15            |
| Katharine Neufang.              | 295      | 00                             | 290      | 12            | 279            | **            | 37    | 21               | 26                  | ಚಾ            | 22      | 50            |
| Gnabe Gottes                    | 1        | 1                              | 1        | 1             | 1              | 1             | ນາ    | 6                | 000                 | ಣ             | တ       | 10            |
| Abendrothe                      | 131      | 12                             | 1        | 1             | 1              | 1             | 10    | 10               | 9                   | 9             | 9       | ന             |
| Bergmanns Aroft.                | 362      | 4                              | 366      | 12            | 384            | 4             | 9     | 93               | pare)               | 11            | r       | c1            |
| Andreas : Areuz                 | 1039     | 4                              | 1734     | 4             | 1985           | 1             | 1     | 62               | 9                   | 14            | 9       | 15            |
| Knappschaft                     | 1        | 1                              | 1        |               | °              | 1             | 0     | ped              | 000                 | II            | Į.      | 11            |
| Durchschnitt nach ber Lieferung | 256      | 4                              | 395      | CI            | 30<br>50<br>50 | 2             | 10    | <b>1</b> —   120 | 9                   |               | G       | 5             |

Die aus ben Oberharzischen Gruben vom Jahre 1643 bis 1830 einschließlich, also in 187 Jahren erfolgte Gesammt=

1000

Ausbeute beträgt 16,701,379 Rthlr. 8 Ggr. Konventions: Munze, wozu die Gruben Dorothea und Karolina mehr als bie Salfte beigetragen haben.

Nach einem Durchschnitte ber Jahre 1826 bis incl. 1830 sind folgende jahrliche Ausgaben geschehen: Rond. = Mie. bei ben Gruben ..... ..... 507,243 Rthlr. (wovon an Lohn 330,730 Rthlr. Konv. = Mze. sonstige Ausgaben 176,513 » bei den Pochwerken..... 89,099 (Lohn ..... 53,982 Rthlr. Konv. = Mze. fonstige Ausgaben 35,117 bei ben Silberhutten..... 281,360 (Lohn ..... 51,268 Mthlr. Konv. = Mze. sonstige Ausgaben 230,092 » »

Die Produktion ist gewesen:

Treiben à 40 Tonnen, 1 Tonne

|      | = 5 bis 8 Zentner, im Durch-<br>schnitt zu 7 Itr. angenommen. | Bentner à 100 Pfb. |
|------|---------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1826 | 7036                                                          | 1,970,080          |
| 1827 | 7420                                                          | 2,077,600          |
| 1828 | 7644                                                          | 2,140,320          |
| 1829 | 7159                                                          | 2,004,520          |
| 1830 | 6967                                                          | 1,950,760          |
| 1831 | 6965                                                          | 1,532,000          |
| 1832 | 7009                                                          | 1,542,000          |
| 1833 | 6932                                                          | 1,525,000          |
| 1834 | 6614                                                          | 1,455,000          |
| 1835 | 6451                                                          | 1,419,000          |
| 1836 | 6824                                                          | 1,501,000          |
|      |                                                               |                    |

Won ben Poch = und Hutten = Arbeiten wird spater in ber von der Fabrikation handelnden Abtheilung die Rede sein.

Sier ift ber paflichste Drt, bes Bergbaus im Ram= melsberge bei Goslar zu gebenken. Er gehort zum f. g. Kommunion=Unterharze, bessen Besith zwischen Hannover und Braunschweig zu ½ und ¾ getheilt ist, und der außer= dem die Hüttenwerke zur Oker bei Ostselde und Langelsheim, die Eisenhütte bei Gittelde nebst dem dazu gehörigen Bergdau des Iberges bei Grund und das Salzwerk Juliushalle begreift. Die Erzmasse des Lagers im Nammelsberge ist hauptsächlich aus Schwefelkies, Kupferkies, Bleiglanz, Zinkblende und Ar= senikkies zusammengesetzt; die Erze bilden unter einander größtentheils innige Gemenge, aber in verschiedenen Verhältznissen. Im Allgemeinen pslegt man Kupfer=Erze und Bleiserze zu unterscheiden, je nachdem in dem Gemenge Kupferkies ober Bleiglanz vorwaltet.

Der Bergbau besteht aus 5 Gruben ober Gewinnungs: Bezirken; es sind 2 Hauptschachte und außerdem 6 zu Tage ausgehende Wetter: und Nauchschachte, so wie zur Wasserlösung 2 Hauptstollen vorhanden.

Die Hauptschwierigkeit bes übrigens von ber Natur fehr begunftigten Rammelsbergischen Bergbaues besteht in ber gro-Ben Festigkeit ber Lagermasse, wodurch veranlagt ift, bag man das althergebrachte f. g. Feuersetzen ober Losbrennen bes Erzes an ben Punkten, wo bie Gesteinsfestigkeit besonders groß sich zeigt, beibehalten hat, wiewohl man, wenn moglich, Bohren und Schießen anwendet. Bur Sicherung bes Grubengebaubes mauert man in ben Weitungen Pfeiler auf, ober man lagt auch wohl Erzpfeiler stehen. Die Schachtforberung geht nicht bis zu Tage, fonbern bis auf einen 200 Lachter langen For= berstollen, auf welchen bie Forderung burch Hunde geschieht und beffen Munbloch am oberen Fuße bes Rammelsberges fich Die Wassergewältigung geschieht burch gewöhnliche Die Rammelsbergischen Erze sind wegen ber Pumpkunste. innigen Berbindung ihrer Theile von der Art, daß sie keine folde mechanische Ausbereitung als bie Oberharzischen zulassen.

Mach einem Durchschnitte ber Jahre 1826 bis 1831 sind aus dem Rammelsberge jährlich 66,600 Scherben Erz geförstert (1 Treiben Erz hat 46 Tonnen, die zu 70 Scherben gerechnet werden, mithin ist 1 Tonne = 1½ Scherben; 1 Scherben halt 7738½ Kub. Zoll Braunschweiger Maaß. 1 Treiben Brandstaub = 50 Tonnen oder 75 Scherben, 1 Treiben Kupferrauch besgl.). Im Jahre 1828 betrug die Erzgewinnung:

46,112 Scherben Blei : Erze,

16,695 » Rupfer=Erze,

4410 » Rupferrauch,

8090 » verwaschenen Brandstaub,

also zusammen 75,307 Scherben ober etwa 301,228 Zentner Erze aller Art, den Scherben Erz durchschnittlich zu 4 Zentner gerechnet.

Dic Blei-Erze werden an die Sophien=, Julius= und Frau Marien=Saiger=Hutte vertheilt; die Aupfer=Erze letze terer allein geliefert; den Aupferrauch erhält die Vitriolsiederei in Goslar.

Aus den Rammelsbergischen Erzen wird Gold (in 5,200,000 Theilen Erz 1 Theil Gold), Silber, Rupser, Blei, Zink, Schwefel gewonnen. Die Aupser=Erze geben im Durch=schnitt 4 Pfd. Aupser und 3/16 Loth Silber, die Blei=Erze 7 Pfd. Blei und 3/8 Loth Silber aus dem Zentner von 110 Pfd.

#### b) Gifenstein = Bergbau.

#### 1) Um Barge.

Von den acht Revieren, in welche sammtliche dem König= lichen Bergamte in Klausthal untergebene Eisensteingruben getheilt sind, besinden sich sechs am Harze, nämlich: das Elbingeroder, Andreasberger, Lauterberger, Lerbacher, Altenauer

und Blefelber. Die spezielle Aufficht über bie Gruben wird von Gifensteins = Geschwornen, unter ber Leitung und Kontrole eines Bergmeisters, geführt. Der Saushalt ber Gisenwerke weicht baburch besonders von dem der Blei = und Silberwerke ab, bag bie Gisensteingruben nicht gewerkschaftlich finb, sondern größtentheils von Privatpersonen betrieben werben, wogegen die Eisenhutten ganz herrschaftlich sind, und die Gifensteine von Denen, welche bie Gruben betreiben, fur bie Bezahlung eines f. g. Langerlohns erhalten. Der Betrieb bes Gifenstein=Bergbaues ift baber gang unabhangig von ben Eisenhutten; wiewohl auch jener unter der Aufsicht herrschaft= licher Offizianten steht. Die Privatpersonen, welche Gisen= fleingruben betreiben, find größtentheils bamit belehnt, und werben bann Eigenlohner genannt. Diese besitzen und bauen bie Gruben unter folgenden Haupt = Ginschrankungen:

- 1) Sie dürfen den gewonnenen Eisenstein nicht ins Ausland verkaufen, sondern sind verbunden, ihn den Königlichen Eisenhütten zu überlassen. Dabei haben sie nicht das Recht, unbedingt zu verlangen, daß er ihnen abgenommen und bezahlt werde, welches nur alsdann geschieht, wenn er brauchbar und bei den Eisenhütten erforderlich ist.
- 2) Der Bergbau selbst steht unter der Direktion des Bergamtes zu Klausthal; den Eigenlohnern ist also nicht überlassen, dabei ihrem einseitigen Interesse zu folgen.
- 3) Die Eigenlöhner mussen mit der Bezahlung ihres Eisenssteins zufrieden sein, die ihnen nach Maßgabe der mit der Gewinnung und Förderung verbundenen Kosten vom Bergamte bestimmt wird.

Außerdem ist aber dem Eigenlöhner die Skonomie seiner Grube selbst überlassen; von den mit dem Grubenbau vers bundenen Kosten wird keine Rechnung geführt; er bezahlt sie von seinem Langerlohn und das Übrigbleibende ist Gewinn

für ihn. Gewöhnlich ist jeder Grube eine gewisse Anzahl von Fudern bestimmt, die sie vierzehntägig liefern soll, und wosür die Eigenlöhner alsdann das Langerlohn erhalten. Von dem Geschwornen wird der Haldenvorrath kontrolirt. Das nöthige Grubenholz erhalten die Eigenlöhner unentgeltlich aus den herrschaftlichen Forsten. Fallen auf einer Grube Haupt= Anlagen vor, müssen Stollen oder Versuch= Örter getrieben, Wasserkünste u. s. w. gedauet werden, so wird den Eigenlöh= nern eine Beihülse gegeben, oder es geschieht solches auch wohl auf herrschaftliche Kosten:

Einige Eisensteingruben am Harze und diesenigen, welche am Sollinge betrieben werden, sind nicht vermuthet oder verzliehen. Die Bergleute, welche darauf arbeiten sollen, werden daher willführlich gewählt. Übrigens stehen sie aber in ähnzlichen Berhältnissen als die Eigenlöhner; sie erhalten, wie diese, ihr Lohn suderweise, und mussen davon Geleucht, Gezähe (Arbeitsgeräth), Pulver u. s. w. selbst anschaffen.

Unter allen Eisenstein Revieren ist das Elbingerober bei weitem das bedeutendste; es liesert nicht allein schon seit Jahrhunderten die größte Menge von Eisenstein, sondern versspricht auch die längste Dauer. Die dortigen Eisensteins Lager haben zum Theil eine große Mächtigkeit, und bieten eine bedeutende Mannigfaltigkeit der Eisenminer dar. Sie liesern besonders Roth=, Braun= und Gelb=Eisenstein, dessen Gehalt zwischen 25 und 65 Prozent schwankt. Die Gruben des Andreasberger Eisenstein=Reviers dauen auf vielen un= regelmäßigen Gängen, welche Roth=Eisenstein, zumal den s. Glaskopf, vorzüglich mit thonartigen Beimengungen, sühren.

Das früher ziemlich unbebeutende Lauterberger Gisenstein= Revier ist neuerlich etwas mehr in Aufnahme gekommen, man baut barin größtentheils auf Rotheisensteingangen.

Das Lerbacher und Altenauer Revier find von ziemlich

gleicher Bebeutung, und folgen hinsichtlich ihrer Ergiebigkeit zunächst auf das Andreasberger. Die mehrsten ihrer Eisen= minern gehören zu den Roth=Eisensteinen; doch sindet sich auch in geringer Menge Magnet=Eisenstein, Braun=Eisenstein und ochriger Gelb=Eisenstein.

Das Fleselder Gruben=Revier ist unter den bisher ge= nannten das unbedeutendste; es besitzt gangformig vorkommen= den Roth= und Braun=Eisenstein.

Die Eisenstein=Forberung hat in den Jahren 1826 bis 1831 jahrlich im Durchschnitt betragen:

|          |               | Fi     | uber à 16 Stn<br>irchschnittlic | r.<br>5. Bentner. |
|----------|---------------|--------|---------------------------------|-------------------|
| im       | Elbingerober  | Revier | 8121                            | 129,936.          |
| D        | Undreasberger | ; »    | 3409                            | 54,544.           |
| v        | Lauterberger  | >>     | 1318                            | 21,091.           |
| >>       | Lerbacher     | D      | 2565                            | 41,043.           |
| <b>)</b> | Altenauer     | · 3)   | 2334                            | 37,347.           |
| ×        | Ilefelber     | D      | 273                             | 4371.             |
|          | Bufa          | mmen   | 18,020                          | 288,332.          |

#### 2) Um Solling.

Der Eisensteinbergbau in den Gruben des Moringer und Sollinger Reviers liefert arme Erze, welche aus den auf dem bunten Sand-Eisensteine ruhenden tertiären Gebirgsschichten des Solling gefördert werden. Der gewonnene sandige Thon-Eisenstein geht auf der einen Seite in dichten Braun-Eisensstein, auf der anderen in Gelb-Eisenstein über. Der Betried des Hohosens der Sollinger Hütte (wovon später) ist deshalb zum größten Theil auf den Berbrauch des Lerbacher Eisenssteins basirt, und schwankt die Quantität des am Sollinge gewonnenen zu diesem zwischen 1/4 und 1/3. Es werden durchsschnittlich jährlich etwa 1600 Fuber verbraucht, das Fuber 10 Maß, das Maß 2%,0 Rub. Fuß enthaltend.

Die Förderung am Sölling hat während ber Jahre 1826 bis 1831 jährlich im Durchschnitt betragen:

Fuber à 16 3tnr. burchschnittlich. Zentner.

im Moringer Reviere 152 2432. im Sollinger » 44 698.

Bufammen 196 3130.

# 3) Das Kommunion: Eisenbergwerk am Iberge bei Grunb.

Es gehört zu benjenigen Betrieben, die (wie oben bereits beim Rammelsberger Bergbau ausführlicher erwähnt ist) ges meinschaftliches Eigenthum des Königreichs Hannover und Herzogthums Braunschweig geblieben sind, und liesert seine Eisenminer, welche vornehmlich aus Spath=Eisenstein und durch Zersezung besselben gebildeten Braun=Eisenstein bestehen, der Rommunion=Eisenhütte zu Gittelde. Der größtentheils von Eigenlöhnern betriebene Bergbau hat ein hohes Alter.

- 4) Die Gräflich=Stolbergischen, im Besitze bes Faktors Schunemann befindlichen Eisenstein= gruben auf bem Steinberge zu Markolben= borf.
- 5) Die zur Herzoglich : Braunschweigischen St. Johannis : Hutte im Stiftsamte Ilefeld geho = rigen Gruben.
- 6) über die im Donabrückischen vorkommenden Eisense Erze ist Folgendes zu bemerken. Rasenseisenstein oder Eumpfserz sindet sich vorzugsweise an der nördlichen Seite der nördlichen Gebirgskette, welche, das Donabrücksische durchschneidend, mit dem Penterknapp (auf dem Wege von Odnabrück nach Bramsche) endet. Er liegt namentlich in den Umgebungen von Malgarten, Engter,

Barnau, Benne, Hunteburg und Bohmte. Berg-Eisenstein der jüngeren (Dolith=) Formation sindet sich in der nördlichen Bergkette, namentlich: am Penterknapp, an der Borgweder Egge, bei Essen und vorzüglich bei Linstorf; in der südlichen Kette z. B. in der Gegend von Borgloh. In der älteren Formation kommt er vor: am nördlichen Abhange des Piesberges im Hangenden der Kohlenformation, desgleichen am Hüggel z. B. bei Hagen. Un diesen Bergen sinden sich viele Spuren alter Baue und Schmelzungen.

Die wichtigsten sonstigen Erzeugnisse bes Mine= ralreichs sind:

#### Quellfalz.

Das Königreich Hannover besitt folgende Salzwerke:

- 1) Salzhemmendorf Amts Lauenstein herrschaftlich (1/3) und gewerkschaftlich (52 Interessenten); mit 3 Soolbrun= nen, welche in 100 Theilen Soole 4 bis 7,08 Theile Kochsalz enthalten; Feuerung: Steinkohlen und Holz.
  - 2) Munber mit 4 Salzwerken, namlich:
  - a) ber alten Gewerksaline;
  - b) ber alten Intereffentenfaline;
  - c) ber Saline von Poppe;
  - \*d) ber Saline von Monnich.

Außerdem ist eine nicht bebaute Privat=Saline der von Reden vorhanden. Soolegehalt von 1,5 bis 3 Prozent; Dornen=Gradirung bis zu 6, 7 und 8 Prozent; Feuerung: Steinkohlen und Holz.

3) Das Salzwerk von G. Egestorf bei Bornum Amts Wennigsen (seit 1833); mit 2 Svolebrunnen, welche 2 Prozent Rochsalz enthalten, und einem ganz neuerlich erbohrten von stärkerem Gehalte; Dornen=Gradirung mit Hulfe einer Damps=maschine; Steinkohlenfeuerung.

- 4) Die Saline von Willich bei Hasperde (seit 1834); Soolegehalt 1,5 Prozent; Dornen-Gradirung; Steinkohlenfeuerung.
- 5) Salzberhelden Amts Grubenhagen; Eigenthumer: Einwohner des Orts und der Stadt Einbeck, wovon das Domanium es in Pacht hat; Svolegehalt 3,21 Prozent (nach Trampel); Dornen=Gradirung; Holz-, Steinkohlen= und etwas Torf=Feuerung.
- 6) Sulbeck Amts Grubenhagen, herrschaftlich (1660); 3 Quellen von 2, 55 Prozent Gehalt (nach Trampel); Dornen= Grabirung; Feuerung wie bei 5.
- 7) Salzliebenhalle Amts Liebenburg (seit dem 10ten Jahrhundert); gemeinschaftliches Eigenthum von Hannover und Braunschweig; Soolegehalt 5,5 bis 8 Prozent (nach Langsdorf).
- 8) Gr. Ruben Amts Bilberlahe; Soolegehalt 2, 5 bis 3 Prozent.
- 9) Salzbetfurth Gerichts Bobenburg, Eigenthum mehrerer Interessenten; 5 Brunnen, deren Soole 7 Prozent Kochsalz enthält (nach Langsdorf); Dornen=Gradirung.
- 10) Henersum, Eigenthum bes Grafen von Stolberg, im Amte Gronau; Artesischer Brunnen.
- 11) Elbagsen, Saline, von einigen Bürgern 1833 ans gelegt.
- 12) Luneburg (seit bem 10ten Jahrhundert), im Eigenthume des Domaniums, einiger Stifter, Klöster und Privaten;
  3 Hauptquellen mit einem Soolegehalte von 25, 17 Prozent,
  und nicht benutzte Pprozentige Quellen; ohne Gradirung;
  Torffeuerung.
- 13) Sülze Amtsvoigtei Bergen, herrschaftlich; 4 Quels Ien 3, 12prozentig (nach Langsborf); Dornen-Gradirung; Torffeuerung.

14) Rothenfelde Amts Iburg, herrschaftlich (1723): Soolegehalt 6, 90 Prozent (nach Langsborf); neues Dornen= Gradirwerk; Feuerung mit Steinkohlen.

Außerdem besitt die Krone Hannover 4/, Antheil an dem im Braunschweigischen Amte Harzburg belegenen Salzwerke Juliushall (1569); Soolegehalt 6 bis 63/4 Prozent (nach Hausmann, nach Langsdorf nur 4, 1 Prozent); ohne Gradizung; Dampssiedung.

Unbenutte Salzquellen sollen noch vorhanden sein: bei Wallensen Umts Lauenstein, bei Bobenfelde Umts Nienover, bei Barbis Umts Scharzsels, bei Willensen Gerichts Olders: hausen, bei Speele Umts Münden, bei Laer und Aschendorf Umts Iburg, bei Halle Umts Neuenhaus.

Die angeführten Salzwerke beschäftigen direkt etwa 480 Personen, und liesern jährlich ungefähr 290,000 Itnr. Salz, welche einen Verkausswerth von 374,000 Athlr. haben. Der Verskauf des Salzes geschieht per Last von 4000 Pfd., nach Sächen von 200 Pfd., nach Zentnern oder nach Himpten. Die Preise sind verschieden. Die herrschaftlichen Salisnen liesern eine jährliche Nettoskinnahme von 77,000 bis 80,000 Athlr. Der Gesammtskritag der Salzsteuer ist an 90,000 Athlr. jährlich.

#### Stein= und Braunkohlen.

Soweit bis jett bekannt, kommen Kohlenflote nur in dem südlichen Theile unseres Königreichs vor, hauptsächlich in dem Höhenzuge zwischen der Leine und Weser und dessen Fortsetzung am linken Weser-User im südlichen Fürstenthume Osnabrück.

Man hat sie bort aufgefunden: in den Umtern Lauenstein, Koppenbrügge, Springe, Lauenau, Wennigsen, Barsinghausen, bei der Stadt Münder, in den Umtern Blumenau und Reh-

burg und im Stiftsgerichte Loccum; in den Amtern Wittlage, Osnabruck und Iburg.

Außerbem kommen einzelne Floge vor: in der Grafschaft Hohnstein, im Gerichte Oldershausen, bei Münden, am südzlichen Abhange des Harzes, in den Ümtern Uslar, Moringen, Reinhausen und auch bei Hildesheim.

Einige nahere Angaben über diefelben find folgende:

1) Im Amte Lauenstein besinden sich am Osterwalde 2 Kohlenförderungsorte, beim Dorfe Osterwald und bei Mehle. Die gegenwärtig bekannte Ausdehnung dieses Flözes in un= unterbrochener Folge, nach horizontaler Richtung (Streichungs=Linie), beträgt etwa eine halbe deutsche Meile. Von den bekannten 5 bauwürdigen Kohlenslözen, deren verschiedene Höhe 1 bis 5 Fuß beträgt, werden gegenwärtig nur 3 bearzbeitet, welche mit Einschluß der zwischengelagerten Bergmittel resp. 12, 14 und 20 Zoll mächtig sind; sie stehen zum Theil noch in ganz unverritztem Felde an und verbergen einen gar nicht berechenbaren Schatz von Steinkohlen.

Außer diesem Flotze befindet sich ein anderes in der Nähe von Duingen unter dem Hilse, welches jetzt nur noch schwach von einer Gewerkschaft betrieben wird. Sowohl das hängende als das liegende Gebirge, wovon es umgeben ist, besteht aus Thon; es sehlt ihm also sowohl Dach als Sohle, wodurch der Bau sehr erschwert wird.

Wahrscheinlich sindet sich dieses Flög auch unter dem ganzen Thale zwischen dem Ith= und Duinger=Berge, und zwar nahe unter der Oberstäche.

2) Soweit bis jest ermittelt, finden sich im Umte Kop= penbrügge Steinkohlen nur am s. g. Nesselberge, welcher sich dem im Umte Lauenstein belegenen kohlenhaltigen Oster= walde in nordwestlicher Nichtung anschließt, und zwar erstrecken sich die Kohlenslöße, wie Bohr= und Schürf=Bersuche ergeben,

v. Reben, bas Königr. Sannover.

100000

15

Vom Fuße bis auf die Mitte bes Hauptgebirges, und in der Breite von dem Grenz-Orte Dorpe bis zu dem nordwestlich davon belegenen s. g. Scheelen-Holze. Das flöthaltige Areal läßt sich hiernach auf 400 bis 500 Morgen veranschlagen. Das Flöt ist in vielen Verrückungen und Sätteln von Schieferthon unterteuft, lagert in der Negel in 3 Schichtungen übereinander, deren Mittel bis 2 Fuß stark sind, und ist auch da, wo es in seiner Ordnung vortritt, nur 27 bis 30 Zoll mächtig.

3) Im Umte Springe find 14 Steinkohlenfloge am Guntel bekannt, von 4 bis 36 Boll Machtigkeit, in einer Gebirgs : Unhäufung von eirea 400 Fuß. Ferner fteht am Daberge, bem bftlichen Borberge bes Deifters, ein Stein= kohlenflog jest im Abbau, beffen Machtigkeit 9 Boll beträgt. Die Erstredung bes letteren ift indeg nicht von Bebeutung, indem schon ein großes Feld bavon abgebaut ift, und ander= feits baffelbe burch zu häufige Sprunge und Berruckungen in feiner Lagerung verworfen wird, wodurch theilweise bie Roblen als unbrauchbar fich barftellen. Diefes Steinkohlenflot am Daberge tritt indeg in ben nahe belegenen Freiherr= lich Kniggeschen Forsten wieder auf, woselbst auch ein alter bebeutender Bergbau geführt wird. Der bort gegenwärtig im Betriebe befindlichen zum Gute Brebenbeck gehörigen Werke sind brei, welche von 1807 an bebaut werden. find zwei Stollen aus bem Hauptgebirge bes Deisters nach verschiebenen Richtungen getrieben, und außerbem wird aus einem Tiefbau bas bebeutenbe Grubenwasser bis auf bie Stollensohle burch fechs Pumpen gehoben, welche mittelft einer Dampfmaschine bewegt werben.

Die Werke am Suntel gehören zum Domanium und sind in Erbenzins ausgethan; die Grube am Daberge, gleich= falls herrschaftlich, wird administrirt.

4) Das Umt Lauenau enthalt einen herrschaftlichen

Steinkohlen = Förderungs = Betrieb, oberhalb Feggendorf am Deister. Die Mächtigkeit der reinen Kohlen des Kohlenslößes beträgt wechselsweise 24 bis 26 Joll, und geht bessen Ersstreckung, mit wenigen Unterbrechungen, jedoch einer gegen Süden abnehmenden Mächtigkeit, durch den ganzen Deister, wosselbst auch schon verschiedene Bergwerke darauf im Betriebe stehen.

- 5) Im Umte Wennigsen befinden sich folgende Stein= kohlen=Bergwerke:
  - a) Das herrschaftliche Bergwerk am Suerfer Brinke. Um Suerfer Brinke stehen zwei Steinkohlenslohe in Abbau, beren generelle Mächtigkeit beim ersten 7, beim andern 14 Zoll beträgt. Die Erstreckung des ersteren ist nicht von Bedeutung, indem die Kohle desselben vom Suerfer Brinke ab, sowohl gegen Norden als auch gegen Süden als versteinert auftritt und sich daher unbrauchbar darzstellt. Das zweite erstreckt sich durch den ganzen Deister, und stehen auf demselben, außer dem Suerfer Brinke, auch bereits verschiedene Werke, als am Brön, bei Barzsinghausen und über Feggendorf, im Betriebe.
  - b) Das der gräflich Platenschen Familie in Folge einer Belehnung zustehende, jedoch den Erben weil. Ich. Egestorf's
    durch Vertrag zum Betriebe überlassene Bergwerk am
    Brönberge. Um Brönberge sind, soweit jeht bekannt,
    zwei Steinkohlensliche vorhanden; das am Fuße des Berges besindliche ist jedoch schon seit einer Neihe von Jahren
    abgebaut, und wird jeht nur noch das obere Floh bebauet.
    Dasselbe erstreckt sich in seiner Ausdehnung über den
    ganzen Brön und hat eine Mächtigkeit von zwischen 11
    und 15 Zoll. In neuester Zeit hat G. Egestorf noch an
    zwei Stellen in der Nachbarschaft Steinkohlenbau begonnen.
- 6) In der Forst des Kloster=Umts Barfinghaufen wird seit zehn Jahren ein Steinkohlen=Bergwerk betrieben, dessen

Flotz eine Mächtigkeit von durchschnittlich 21/2 Fuß reiner Brandkohlen hat, zwischen welchen sich zwei Lagen Brandsberge von etwa 6 Zoll besinden. Die Gruben besinden sich im Eigenthume Königlicher Kloster=Kammer und sind verspachtet.

- 7) Die Kämmerei der Stadt Münder ist Eigenthümerin eines Steinkohlen Bergwerks am Süntel, dessen Flötze sich auf einem Flächenraume von 3500 Morgen ausbreiten. Bis jetzt sind folgende Flötze bekannt und im Betriebe:
  - a) bas f. g. erste Flot, 14 Boll machtig;
  - b) das zweite Flog, 22 Joll mächtig, verschwächt sich jedoch oft sehr bedeutend, so daß dasselbe auf 10 Joll abfällt;
  - c) die f. g. hohe Bank, 3 Fuß 6 Zoll machtig, in welcher aber 23 Zoll Gebirge in zwei Lagen sich befinden;
  - d) das Brander=Flot, welches 6 bis 8 Zoll hoch ist.
- 8) Im Umte Blumenau besindet sich ein dem Ober= Kommerz = Kommissair Ehlermann zu Stemmen gehöriges Steinkohlen = Bergwerk, dessen Flotz zwar von 14 bis 16 Zoll Mächtigkeit, jedoch häusig unterbrochen ist und keine sehr bedeutende Ausdehnung hat.
- 9) Auf der Grenze zwischen dem Amte Rehburg und dem Stistsgerichte Loccum besinden sich 4 Kohlenslöße, welche theils herrschaftlich, theils dem Stiste eigenthümlich sind, jedoch von dem Domanium betrieben werden. Das erste enthält ungefähr 3 bis 4 Boll brauchbare Brandkohlen und 5 bis 6 Boll Brandschiefer; es ist nie bebauet. Das zweite Flößist einschließlich der Bergmittel, die jenes mit sich sührt, 6 Kußmächtig. Das dritte Steinkohlenslöß hat 3 Boll brauchbare Kohlen und 4 Boll taube Mittel, und ist ebenfalls undauwürdig. Das vierte Flöß ist da, wo es früher bebauet wurde, 9 bis 10 Boll mächtig, liefert aber in den gegenwärtigen Bauen durchschnittlich nur 6 bis 7 Boll brauchbare Kohlen.

Das mit dem Stollen bereits aufgeschlossene Kohlenfeld hat eine Länge von 420 Lachter, und nach Abzug des bereits gesbaueten Feldes eine Höhe von 90 Lachter, welches 37,800 Quadratlachter gibt.

10) Die Gegend von Dibershausen ift ein flacher Thalgrund, welcher von zwei Bergketten eingeschlossen, ein tertiares Gebirge enthalt. Daffelbe besteht aus fehr thonigem Mergel, einigen unzusammenhangenben Sanbschichten, Thon, Lehm und drei bis jest bekannten Braunkohlen = Ablage= rungen, namlich: einer fehr unbedeutenben bei Dibershaufen, einer bei Bogelfang und einer britten bei Duberobe. erstere verdient nur ihres Vorkommens wegen, Erwähnung; fie ist von geringer Ausbehnung und Machtigkeit und besteht aus einer lockeren, mit vielen Thonlagen burchfetten erbigen Braunkohle, die als Brennmaterial nur einem schlechten Torf gleich zu achten fein mochte. Die zweite Braunkohlen = Abla= gerung bei Wogelfang scheint die bedeutenbste zu fein; sie ist mittelst eines auf bem Vorwerke Vogelsang gegrabenen Brun= nens 40 Fuß tief unter ber Oberflache getroffen und 10 Fuß tief burchbrochen worden. Die britte Braunkohlen = Ablagerung bei Duberobe ist im Jahre 1832 auf Kosten bes Dberforst= meisters von Olbershaufen, in bessen gutsherrlichem Territo= rium sie belegen ist, bergmannisch untersucht worden.

Obgleich es für den größten Theil der sehr armen Bewohner jener Gegend sehr wünschenswerth wäre, denselben durch den Betrieb dieser Kohlenlager eine Erwerbsquelle zu verschaffen, der übrigen wohlthätigen Folgen nicht zu gedenken; so hat doch der Eigenthümer Bedenken getragen, bei der so geringen Ausdehnung der oben bemerkten bauwürdigen Kohle, die Anlagekosten daran zu wenden.

11) Bei Münden kommt eine Braunkohle von holz= artiger und erdiger Beschaffenheit vor. Das Flotz sindet sich Tage ausgehend im Gemeinen Kauffunger Walde am Steinberge, unweit einer Basaltkuppe in einem schon seit 100 Jahren bekannten Lager, worauf zu verschiedenen Zeiten Bergdau Statt gefunden hat. Das Braunkohlenlager besitzt eine ziemlich bedeutende Mächtigkeit, scheint sich besonders in die Länge auszudehnen und hängt wahrscheinlich mit den Braunkohlenlagern bei Nieste und Kauffungen im Hessischen zusammen. Da hier indessen noch keine Bohrversuche im Großen angestellt sind, so läßt sich nicht mit Gewisheit bes haupten, auf einer wie großen Strecke dasselbe sich als bauwürdig darstellt. Seit 1817 wird nur noch der Bergbau auf Braunkohlen am Steinberge, und zwar sehr schwach, betrieben.

- 12) In der Grafschaft Hohnstein beschränkt sich die Rohlen=Einlagerung auf ein Gebiet, dessen längster Durch= messer vom Hormansacker bis zum Kunzenthale unweit Nothe= hutte ermittelt ist. Es sind darauf vier verschiedene Betriebe geführt:
  - a) am Vatersteine im gräflich Stolberg=Roslaschen Gebiete bei Neustadt;
  - b) am Poppenberge ober in der Brandesbach im Stolberg: Wernigerodeschen Gebiete, früher der bedeutendste Bau;
  - c) im Kunzenthale; in eben dem Gebiete sind noch Schürfz versuche angestellt; seit 15 bis 20 Jahren ruhen jedoch biese früher nie bedeutend gewesenen Baue;
  - d) am Rabensteine bei Ilseld, welcher Betriebspunkt jett von Neuem angegriffen worden, jedoch vorerst gänzlich wieder eingestellt ist, da sowohl ein angemessener Verkauf in der Nähe, als der Transport nach der Königshütte Schwierigkeiten unterliegt.

Von besonderer Wichtigkeit ist der Steinkohlen=Bergbau für das Fürstenthum Osnabrück, namentlich wegen des dortigen Mangels an Holz und der nicht unbedeutenden Zahl gewerblicher Betriebe, die Feuerungsmaterial erfordern. Der südliche Theil dieser Provinz wird von zwei, fast parallel laufenden Bergketten in der Nichtung von Ost=Süd=Ost nach Nordwest durchzogen, die zwischen sich ein etwa eine Meile breites Thal bilden, welches nach Besten zu von der Hase, in dstlicher Nichtung von der Else und deren Nebenbächen durchslossen wird. Der nördlichere Bergzug, eine Fortzsetzung der durch die Porta VVestphalica durchbrochenen Kette betritt etwa auf der Grenze zwischen den Ümtern Witslage=Hunteburg und Grönenberg unser Königreich; wird im Allgemeinen Kappelsche und Bramscher Berge genannt, zieht sich mit stets abnehmender Höhe bis etwa nach Hollage (282 Fuß hoch, Amts Osnabrück) an der von Osnabrück nach Fürstenau sührenden Straße belegen, und nähert sich so ber südlicheren Gebirgskette.

Dicht bei Melle Umts Gronenberg, treffen zwei, von den gedachten beiden Bergketten seitwärts entsendete Höhenzüge zusammen und bilden badurch die Scheidung des Weser= und Ems=Gebietes.

In Folge angestellter Untersuchungen sind, so viel bekannt, bis jest Steinkohlenlager gefunden:

- 1) In der nordlichen Gebirgskette bei Lintorf und Osters kappeln Umts Wittlage = Hunteburg;
- 2) in der südlichen Bergkette, auf der Strecke von Wellingholzhausen Amts Gronenberg, nach dem Strubberge bei Borgloh und von da nach dem Osterberge bei Desede Amts Iburg;
- 3) im Piesberge Amts Osnabrud nordwestlich von Osnabrud.
- 13) Wie schon oben bemerkt ist, stehen bei Lintorf im Umte Witklage=Hunteburg am f. g. Dorrel Kohlen, und vor etwa 40 ober 30 Jahren hat eine Gesellschaft Ber-

suche zur Steinkohlen=Förberung auf Aktien gemacht, welche jedoch eben so wenig genügendes Resultat geliesert zu haben scheinen, als ein neueres, ähnliches Unternehmen, obgleich die Kohlen sowohl zum Brennen in Ösen, als auch zum Gebrauch in Schmieden tauglich gewesen sein sollen; daher werden jetzt, wie bereits angesührt, nur zwei Steinkohlen=Bergwerke im Osnabrückischen betrieben, zu Borgloh und am Piesberge.

14) Das Königliche Borgloher Bergwerk hat fünf verschiedene Flotze, wovon jedoch nur vier bauwürdig sind. Diese streichen durch die Kirchspiele Desede und Borgzloh, meist in einer Erstreckung von 1 bis 2 Meilen, und sind auch größtentheils auf diese Erstreckung bauwürdig.

Dieser Bau war gewerkschaftlich. Die Gesellschaft ist demnächst getrennt worden und konnte auf die Weise, wie die Umstände waren, auch nicht bestehen, weil sie mit großem Verluste bauete.

Unterhalb Dorf Desebe, nordwest von ba, segen die Floge noch immer fort, stellen sich aber immer mehr auf ben Ropf, ruden unter sich naber zusammen, und bie Formationen bes Liegenben brangen sie von biefer Seite fo in die Quaberfandstein=Formation in Guben, bag hier nicht viel zu erwarten, es sei benn in großer Tiefe. Sonst stehen alle 4 Floge noch im Ofterberge und 2 im Nieberholthaufer Berge ficher; bann finden sich noch schwache Spuren im Boberge (1 bis 2 Zoll Mächtigkeit), und zulett bei Rol. Gesmold (Umt Denabruck) nur eben sichtbar. Wie ihr Werhalten auf bem Ginfallen, ob sie mulbenformig gelagert ober irgendwo abschneiden, ist noch nicht bestimmt ermittelt. Aber in einer Tiefe von 250 Fuß sind sie vor einigen Jahren auf bem Hofe bes Rol. Kleekamp bei Desebe erbohrt worden. Auch im Gersberge finden sie sich wieder und zwar in zwei Flogen von resp. 30 und 42 Boll.

So wie inbessen dieser der nächste am Strubberge, so sind auch hier die Kohlen noch viel besser, als in dem südlich von diesem liegenden Haßberge, woselbst jahrelang fortgesetzte Baue und Versuche sie zwar als vorhanden, leider aber als undaus würdig zeigten: Sonst ist dieser Berg auf 2000 Fuß Länge und circa 100 Fuß Tiese untersucht. Ost=Süd=Ost von diessem liegt der Lohberg, in welchem noch zwei Flöhe, eins von 30 Zoll Mächtigkeit, wovon 1/3 taube Mittel, das Übrige masgere und unreine Kohle.

Das oberste Flötz bes Borgloher Bergwerks ist die s. g. Dickenbank, durchschnittlich 24 Zoll machtig, auf welche im Liegenden nach einigen Lachtern die Schmalebank von 14 Zoll Mächtigkeit folgt; das dritte Kohlenslötz vom Hangenden dem Liegenden zugerechnet, ist die Oberbank, durchschnittlich 42 Zoll stark. Der Oberbanks=Striepen von 6 bis 9 Zoll Mächtigkeit folgt sodann, und endlich kommt das unterste der dortigen Kohlenslötze, die Unterbank, welche durchschnittlich 24 Zoll mächtig ist.

thum der Stadt Dönabrud, in früheren Zeiten bloß zum Bestriebe einer Kalkbrennerei benußt, hat aber schon seit länger als 50 Jahren seinen Hauptabsat durch die in Dönabrud sast ausschließlich mit Steinkohlen betriebene Stubenheizung und Küchenseuerung gehabt. Bis vor einigen Jahren stand man in dem Wahne, daß die Schäße dieses Bergwerkes sehr wenig nachhaltig seien; nachdem aber seitdem sehr reiche, neue und mächtige Flöße von weit besserer Qualität als die älteren ents deckt sind, ist der Betrieb bedeutend erweitert und auch Ansderen als den Bewohnern der Stadt, die früher ausschließlich nur Kohlen erhalten konnten, der Ankauf berselben gestattet.

Der über ben Spiegel ber Hase etwa 370 bis 380 Fuß sich erhebende Piesberg enthält vom Hangenden in's Liegende gehend:

- 1) Das 6 bis 8 Zoll mächtige nicht bauwürdige s. g. Lücker= stollen=Flog.
- 2) Das Liegende dieses Flöhes bildet das Dach des bebauten alten Johannissteiner Flohes, welches fast durchgehends 2½ Fuß mächtig, aus Kohlen besteht, die beim Zerschlagen in rhomboedrische Bruchstücke zerspringen, mit lebhaftem Fettglanze auf den Texturslächen und fast Metallglanze auf den Querbruchslächen, sammt bis grauschwarz, sehr frei von verunreinigenden Theilen, sehr mager und äthrazitartig sind.
- 3) Das Liegende bes vorigen Flotzes bildet das Dach des 2 Fuß machtigen Mittelflotzes, dessen Kohlen den obigen fast gleich sind. Dann folgen
- 4) die Dreibanker-Floge (Oberbank 9 Zoll, Mittelbank 24 Zoll, Unterbank 12 Zoll mächtig) durch 3 bis 18 Zoll starke Schieferlagen von einander getrennt; eine ähnliche, jedoch leichter brennende Kohle enthaltend.
- 5) Endlich ist im Jahre 1834 noch das 30 Zoll mächtige Flötz Zweibanke aufgefunden.

Eine Berechnung der im Piesberge vorhandenen bekannten Kohlenmittel hat ergeben, daß dieselben den Raum von etwa 510,000 [Cachter einnehmen, und 57,000,000 Kingel Kohlen liesern können.

Hinsichtlich ber Maße und Gewichte ist zu bemerken, daß 1 Lachter = 8 Spann = 64 Achtel = 80 Zoll rheinland.

Ein Meßringel der Stadt Denabruck halt 4128 KubikJoll rheinld.; ein Bergringel etwa 4400 Kubik-Joll; ein zweifpanniges Fuder Kohlen halt 10 bis 36 Ringel; ein Ringel
wiegt durchschnittlich mit Stückhohlen 180 Pfd., mit Brocken
175 bis 190 Pfd., mit Grus 175 Pfd.

Aus den vorliegenden Nachrichten geht hervor, daß die durchschnittliche jährliche Stein= und Braunkohlen-Förderung

Carrieda

im Königreich Hannover auf 2,260,000 Balgen zu 1 Kubikfuß angeschlagen werden darf, welche einen Werkaufswerth von mindestens 120,000 Kthlr. haben, so wie, daß diese Art des Bergbaues unmittelbar zwischen 800 und 820 Arbeiter beschäftigt. Die Preise der Steinkohlen belausen sich, nach Beschaffenheit der Kohle, auf 10 Pf. bis 2 Ggr. 5 Pf. per Balge; der bei weitem größte Theil der Ausbeute besteht in s. g. Brandkohle von mehr oder minder guter Beschaffenheit; etwa 150 bis 160,000 Balgen sind s. g. Schmiedekohlen.

Die Netto=Einnahme von den herrschaftlichen Stein= kohlen=Bergwerken ist nicht höher als 7000 bis 9000 Athlrjahrlich.

#### Torf.

Das Königreich Hannover besitzt in seinen Torfmooren einen großen Reichthum an dem zur Betreibung der meisten Gewerbe unentbehrlichen Feurungs=Materiale; denn, nach eisnem ungefähren Überschlage, nimmt der Moorgrund ein:

im Landbrostei=Bezirke Donabrud etwa 500,000 Morgen; in Oftfriesland etwa 271,000 Morgen;

im Fürstenthume Kalenberg und den Grafschaften Hoya und Diepholz etwa 250,000 Morgen;

im Landbrostei Bezirke Lüneburg etwa 130,000 Morgen, und im Landbrostei Bezirke Stade (an ausgewiesenem Moorslande) 83,000 Morgen.

Im Jahre 1822 ist ber jahrliche Torf=Ertrag bestechnet auf 405,117 Fuber von 2000 Soben (3. vgl. Aktenst. ber Stände=Bersammlung, Jahrg. 1822 S. 144), nämlich

in den Grafschaften Hona und Diepholz auf 132,330 Fuder; in den Herzogthümern Bremen und Verden auf 94,878 Fuder; in Ostfriesland auf 87,026 Fuder;

im jetigen ganbbroffei = Bezirke Denabrud auf 37,555 Fuber;

im Fürstenthume Luneburg auf 32,853 1/2 Fuder;

im Fürstenthume Kalenberg auf 20,378 1/2 Fuber;

im Fürstenthume Silbesheim auf 96 Fuber.

Dieser Anschlag bleibt hinter bem jetzigen wirklichen Torf= gewinn bedeutend zuruck.

Geht man die einzelnen Distrikte, über welche speziellere Nachrichten vorliegen, durch, so enthält:

#### a) im Lanbbroftei=Bezirke Sannover:

- 1) das Amt Langenhagen z. B. das Engelbosteler oder Kaltenweider Moor etwa 1200 Morgen, und gewährt eine jährliche Nutzung von ungefähr 11,000,000 Soden; das Bothfelder, Laher oder Warmbücher Moor etwa 960 Morgen, und liefert ungefähr 5,700,000 Soden; 1000 Stück kosten in Hannover durchschnittlich 1 Athle. 6 Ggr.
- 2) Im Amte Neustabt a. R. ist das Neustädter Moor 14,000 Morgen groß (Torspreis: 1000 Soden 14 bis 15 Ggr.), und es sinden sich dort außerdem noch das große Resser Moor (wozu auch die Amter Ricklingen und Bissendorf gehören) und das lichte Moor (wovon auch das Amt Wölpe einen Theil hat).
- 3) Im Amte Wolpe ist außer einem etwa 20,000 Morsgen großen Theile des lichten Moores (1000 Stuck Torf kosten in Nienburg 1 Athlr.), namentlich noch das Moor um die Krepe, 1286 Morgen haltend.
- 4) Die Moore im Umte Ricklingen sind 825 Morgen groß, und liefern jährlich etwa 2,260,000 Soben (Preis für 1000 Stück 20 Ggr. bis 1 Athlr. 10 Ggr.).
- 5) Von den beträchtlichen Mooren des Amtes Rehburg hält allein das bei der Stadt Rehburg belegene 6000 Morgen (1000 Stuck 20 Ggr. bis 1 Athlr.).
  - 6) Im Umte Bruch haufen besigen bie Bauerschaften

Unzen und Sustedt, das Kirchspiel Sudwalde sowie die Flecken Moor und Vilsen Torflager.

- 7) Das Amt Stolzen au enthält z. B. bei Nendorf ein Moor von 1000 Morgen Größe, bei Düdinghausen von 3000 Morgen, bei Hesterberg von 4000 Morgen (Preis in Stolzenau 1000 Stuck 1 bis  $2\frac{1}{2}$  Athlr.).
- 8) Das Moor bei Steinbrink, Amts Diepenau, hat fast 4 Stunden Weges im Umfange, bei Diepenau ½ Stunde (Baggertorf), das Moor hinter Warmsen und Hauskampen (wozu auch das Amt Uchte gehört) ist 1 Stunde lang und eben so breit.
- 9) Das Amt Uchte enthält ungefähr 25,000 Morgen Moorgrund (wovon die schwarze Sorte in Stolzenau per 1000 Stück 1 Athlr. 6 Ggr., die weiße auf der Glashütte Gernsteim 1 Athlr. bis 1 Athlr. 8 Ggr. kostet).
- 10) Im Amte Siedenburg sind etwa 955 Morgen Torfmoore.
- 11) Im Umte Chrenburg ist das Wieting's Moor 3 Meilen lang, 1/2 Meile breit, das Lindener Moor 1 Meile groß.
- 12) Die Moore im Amte Spke halten etwa 450 Morgen (1000 Soben Ristedter Torf kosten 21 bis 22 Ggr.).
- 13) Sowohl die Stadt als das Amt Nienburg besitzen mehrere Moore.
- 14) Im Amte Diepholz sind sehr ausgedehnte Moore, z. B. das große Moor (zum Theil Oldenburgisch), das Wiesting's Moor (theils zum Amte Ehrenburg gehörig), das Stemmer Moor (1000 Soden guter Torf kosten in Diepholz 15 bis 18 Ggr.).
- 15) Das Ochsenmoor im Amte Lemforde ist 2500 Mor= gen groß (größtentheils Baggertorf), das Stemmweder Moor 4500 Morgen.



- b) 3m Canbbroftei=Bezirke Cuneburg enthalt:
  - 1) bas Umt Burgwebel an 5000 Morgen Moorgrund;
- 2) das Amt Burgdorf, z. B. einen Theil des Alt Warmbüchener Moores und das Burgdorfer Moor;
  - 3) bas Umt Ilten bas Uhlter Moor;
- 4) das Amt Meinersen den Beerbusch und das Soekels bruch;
- 5) und 6) die Amter Gifhon und Knesebeck unter einer großen Zahl von Mooren, z. B. das Westerbecker Moor von 9800 Morgen, das Stüder und Wahrenholzer Moor von 6000 Morgen, das weiße und Steertmoor von 4800 Morgen;
- 7) die Burgvoigtei Celle hat etwa 3600 Morgen Moor=grund;
  - 8) bas Umt Winfen a. b. Aller ungefähr 2180 Morgen;
  - 9) bas Umt Beebenboftel etwa 1100 Morgen;
  - 10) bas Umt Harburg etwa 7000 Morgen;
- 11) das Amt Moisburg besitzt z. B. das hohe, Rübker, Neuenfelder und Vierzig Stücker Moor.
  - c) Im Lanbbroftei=Begirte Stabe hat
- 1) das Amt Verden z. B. das Hellweger Moor, das Hahner, Verdener und weiße Moor von etwa 6500 Morgen Größe;
- 2) bas Gohgericht Achim 8000 Morgen Moorgrund (1834 ausgewiesenes Moorland 3081 Morgen), worunter bas Optermoor;
- 3) das Amt Rotenburg etwa 6000 Morgen ausgewic= fenen und 3000 Morgen sonstigen Moorgrund;
- 4) im Amte Ottersberg waren 1834 bereits 34,761 Morgen ausgewiesenes Moorland;
  - 5) im Umte Lilienthal 5766 Morgen;
  - 6) im Umte Dfterholz 6394 Morgen (z. 23. Theil bes

Teufelsmoors, welches 5 Meilen lang und 1 bis 2 Meilen breit ist);

- 7) das Amt Hagen besitzt sehr ausgedehnte Moorslächen, 3. B. das große, Neuenlander, Mus, Langendamms, Rechtensslether, Sandstedter, Offenwardener, Werseber, Rechteber, Lehnstedter, Kranz-Moor, Hahnenknoper Moor (1460 Morgen), Heiser Moor (1515 Morgen); ausgewiesen waren 1834 1225 Morgen;
- 8) die Gerichte Menenburg und Cassebruch haben 900 Morgen Moorgrund;
  - 9) bas Gericht Beverstebt etwa 7000 Morgen;
- 10) das Amt Bremervorde besitt 21,775 Morgen ausgewiesenes (1834) und etwa 7700 Morgen sonstiges Moorland (Dbergnarrenburger und Mooraue-Moor);
- 11) im Amte Harfefeld waren 1834 1546 Morgen Moorgrund ausgewiesen;
- 12) im Amte Stade=Agathenburg (welches über= haupt etwa 1325 Morgen besitht) 475 Morgen;
- 13) bas Moor ber Stadt Burtehube ist etwa 1072 Morgen groß;
  - 14) bas Hazler Moor im Umte Zeven 1000 Morgen;
- 15) das Hymensee Moor im Amte Beberkesa etwa 1200 Morgen;
- 16) im Amte Himmelpforten bas Kehdinger Moor 5130 Morgen, bas Hohe=Moor 380 Morgen;
- 17) im Amte Otterndorf befindet sich z. B. das Eudingworther Moor und das Uhlener Moor;
- 18) im Amte Wischhafen das Neulander Moor von 1200 Morgen Größe;
- 19) zum Lande Habeln gehören sehr ausgedehnte Moors flächen, wovon Theile sind z. B. das hohe Moor, Falkenberger, Wester, Krünzel, Wannaer Moor;

- 20) von den bedeutenden Mooren des Landes Kehdingen sind das Kehdinger Moor und das Stader Moor zu nennen.
- d) Fast an ber gangen Grenze bes Landbroffei = Begirks Denabrud, gegen bas Berzogthum Dibenburg, giehen fich fehr bebeutende Moore hin, wovon im eigentlichen Fürstenthum Donabruck ber größte Theil in ben Umtern Wittlage= Sunteburg (3. B. bas große Torfmoor), Borben, Ber= fenbrud und Furstenau (3. B. bas Sahne=Moor) liegt. In einiger Entfernung an beiben Ufern ber Ems ziehen ferner fehr bedeutende Moorstecken sich hin. Um rechten Ufer, von ber Subgrenze bis zur Saafe, find folde weniger groß und zusammenhangend; zwischen ber Ems und Hunte aber, am Huimling hin, findet fich ein 2 bis 5 Meilen breiter Strich Moorgrund, ber nordlich bis zur Leba in Offfriesland reicht. Um linken Ems = Ufer beginnt schon im Bentheimischen bas Moorland und zieht fich, nur burch bie Bechte unterbrochen, nordwarts bis eine Stunde Weges sublich von Bunde in Offfriesland hin. Man bezeichnet es vom rechten Bechte = Ufer an mit bem Namen bes großen Grenzmoors und bes Bourtanger Moors; die Grenze gegen das Konigreich ber Nieber= lande burchschneibet baffelbe; seine Große wird auf 40 Meilen geschätzt, und es hat bei einer Breite von burchschnittlich 31/2 Meile, eine Lange von 14 Meilen. — Die Große ber Moore in den einzelnen Umtern ist nicht genau bestimmt, für bas Umt Lingen wird folche auf 3500 Morgen, für Papen= burg auf 8528 Morgen angegeben.
- e) Die Gesammtgröße der Moore Ostfrieslands beträgt eiwa  $12^3/_4$  Meile. Davon befinden sich
  - 1) im Umte Stidhaufen 76,000 Morgen;
  - 2) im Umte Leer mit bem Gerichte Loga 21,000 Morgen;
  - 3) in ben Umtern Weener und Jemgum 5900 Morgen;
  - 4) im Umte Murich 95,000 Morgen;

- 5) im Amte Friedeburg und Gericht Godens 39,000 Morgen;
  - 6) im Umte Wittmund 9000 Morgen;
  - 7) im Umte Efens 17,000 Morgen;
- 8) im Amte Berum mit den Gerichten Lütetsburg und Dornum 6000 Morgen;
  - 9) im Umte Morben 410 Morgen;
  - 10) im Umte Emben 700 Morgen.

Von den in Kultur genommenen Mooren ist bereits unter dem Abschnitte »Erzeugnisse des Pflanzenreichs« gehandelt.

Fernere Erzeugnisse des Mineralreichs sind: Schwefel 1500 Zentner; Erdtheer (in den Amtern Meinersen, Winsen a. d. Aller 1c.); Mühlsteine, Material zu Leges, Dehls, Dachseteinen, Fließen, Fluren, Quadern, Platten, z. B. am Deister, im Amte Polle, bei Bodenwerder, im Amte Lauensstein, am Solling (bedeutend), bei Münden, im Amte Wohlsbenberg, bei Osterode, Katlenburg, in den Amtern Osnabrück, Fürstenau, bei Bentheim und Gildehaus (sehr bedeutend), am Harze.

Schiefer, z. B. bei Goslar und Lautenthal. Viele Steine kommen aus dem Braunschweigischen, der Sächsischen Schweiz u. s. w.; wogegen die unsrigen aus den Wesergegenden nach Bremen u. s. w., die Bentheimer nach den Niederlanden gehen.

Basalt (leider nur in wenigen südlichen Theilen des Landes), Marmor und Alabaster unbedeutend. Kalk, Cyps, Dur, Kreide im Allgemeinen hinreichend, am bez beutendsten in der Umgegend von Hannover, im Amte Polle, Diepholz, bei Osterode, Göttingen, Goslar, im Amte Scharzsfels, bei Lüneburg, im Amte Fallersleben, Grönenberg, Iburg; Zementstein an einigen Orten. Bon der Berarbeitung dieser Materialien wird weiter unten gehandelt. Fanance:

a support.

und Pfeisen=Thon (z. B. am Sollinge, im Amte Elbingerobe, bei Münden, Wrisbergholzen); Topfer=Thon z. B. in den Umgebungen des Deisters und des Sollings, bei Polle, Münzden, Hildesheim, Göttingen, in den Ämtern Liebenburg und Scharzsfels, bei Gelle, Kadenberge, Osnabrück, im Amte Fürsstenau. Lehm zu Dachziegeln und Mauersteinen sindet sich fast allenthalben. Mergel an vielen Orten; Versteisner ung en an mehreren u. s. w.

Mineralquellen sind zu Nehburg (eisenhaltig), Eimmer (schwefelhaltig), Bassum (besgleichen), Lüntorf Umts Grohnde (desgleichen), Koppenbrügge, Kirchdorf Umts Uchte, Schöningen Umts Uslar (schwefelhaltig), Hiddingen, Verden, am Kiekeberge Umts Neuhaus, bei Werzen Umts Zeven; eine berühmte Seebade Unstalt auf Nordernei. Künstliche Mineralmasser wersen in Hannover verfertigt.

# Anhang.

#### Preise

ber

hauptsächlichsten Erzeugnisse der Landwirthschaft und der Naturaldienste.

Die Normalpreise für die Ablösung der grund = und gutsherr= lichen Kasten sind, in Gemäßheit des Abschnitts 12. der Ablösungs = Ordnung vom 23. Juli 1833 folgendergestalt ermittelt.

Anmerkung. 60 Meppensche Vierup = 100 Denabrücker Scheffel, —
122 Lingensche Scheffel = 100 Denabrücker — ber
Neuenhauser Scheffel ist dem Osnabrücker Scheffel gleich,
— 14 Nordener Tonnen = 1 Last, — 1 Tonne in
Emben und Leer = 144 Krug, wovon 15 und 1 Vierup
(61 Vierup) auf die Last gehen, — 1 Tonne in Aurich
= 160 Krug, 14 = 1 Last, — 96 Lingensche Hafer=
Scheffel = 100 Osnabrücker Scheffel.

## a. Markt = Durchschnittspreise

(Dhne

Aus ben vom Königlichen Ministerio bes Innern bem Verfasser gefälligst mit und ist auch bieses großentheils erst burch Berech

| Marktorte.                              |                         | bon ! | 1810-   | -33. | von !       | 1811-   | -34 |
|-----------------------------------------|-------------------------|-------|---------|------|-------------|---------|-----|
|                                         |                         | or\$  | 936     | Si   | <b>∞</b> \$ | 936     | A   |
| 1. Für Weizen.                          |                         |       | Rourant |      |             |         |     |
| Hannover                                | Hmpt.                   | 1     | 7       | 5    | 1           | 5       | 11  |
|                                         |                         |       |         |      | 3           | ăr 1834 |     |
| Sameln                                  | <b>»</b>                | 1     | 6       | 1    | _           | 21      | 2   |
| Nienburg                                | <b>»</b>                | 1     | 6       | 1    | -           | 22      | 2   |
| Hildesheim                              | >>                      | 1     | 3       | 1    |             | 20      | 8   |
|                                         |                         | Roi   | nv. Mü  |      |             |         |     |
| Goslar                                  | >>                      | 1     | 6       | 8    | _           | 22      | 5   |
|                                         |                         |       | Kourant |      |             |         | -   |
| Göttingen                               | >>                      | 1     | 4       | 6    | -           | 19      | 7   |
| Münden                                  | >>                      | 1     | 5       | 1    |             | 18      | 5   |
|                                         |                         | Ro    | nv. Mü  | nze. |             |         |     |
| Dsterobe                                | >>                      | 1     | 6       | 9    | _           | 22      |     |
| 100000000000000000000000000000000000000 |                         |       | Rourant | t.   |             |         |     |
| Duderstadt                              | >>                      | 1     | 3       | 6    | -           | 20      | 4   |
| Celle.                                  | >>                      | 1     | 7       | 1    | _           | _       | -   |
| ülzen                                   | »                       | 1     | 9       | 3    |             | -       | -   |
| Luneburg                                | ))                      | 1     | 6       | 7    | _           |         | _   |
| Harburg                                 | »                       | 1     | 5       | 1    | _           |         | -   |
| Stade                                   | ))                      | 1     | 3       | 10   |             | 18      | ]   |
| Dtterndorf                              | 3)                      | 1     | 1       | 5    |             | 16      | 10  |
| Denabrück                               | Scheffel                | i     | 6       | 6    | 11          | 1       | (   |
|                                         | - weller                |       |         |      | (           | Malter. | )   |
| ))                                      | Meppensche<br>Vierup.   | 1     | 21      | 3    | _           | _       | _   |
| "                                       | Lingensche<br>Scheffel. | _     | 22      | 3    | _           |         | _   |
| » · · · · · · ·                         | Neuenhauser Schreffel.  | 1     | 3       | 2    | -           | -       | _   |
| Norben                                  | Tonne.                  | 8     | 6       | 8    | _           | _       | -   |

der Haupt = Getreide = Arten.

206fag.)

getheilten Akten war ein Mehreres als bas hier Gelieferte nicht zu entnehmen, nungen und Reduktionen ermittelt worden.

| von ! | 1812-         | -35.                     | von | 1813-                                   | -36. | von | 1814-          | -37.           | von | 1815-                                   | -38.    |
|-------|---------------|--------------------------|-----|-----------------------------------------|------|-----|----------------|----------------|-----|-----------------------------------------|---------|
| P     | <b>37</b> 0   | 25                       | -B  | 936                                     | જે   | ×3) | 998.<br>       | ટે             | ₽   | - 4ile                                  | 25      |
| 1     | 5             | 5                        | 1.  | 4                                       | 11   | 1   | 4              | 5              | 1   | 4.                                      | 7       |
| _ 8   | ür 1935<br>21 | $3\frac{1}{2}$           | 1   | ür 1836                                 | 3    | 8   | iir 1837       |                | 1   | ür 1838<br><b>16</b>                    |         |
| _     | 17            | 9                        | i   | 3                                       | 4    |     | 22             | $1\frac{1}{2}$ |     | 21                                      | 9.      |
|       | 19            | 21                       | 1   | _                                       | 4    | -   | 22             | .1             | 1   | 11                                      | 11      |
| -     | 20            | 4                        | 1   | 1                                       | 7    | 1   |                | 6              | 1   | 12                                      | 9       |
| _     | 21            | 6                        |     | 20                                      | 10   |     | 21             | 5              | 1   | 8                                       | 2<br>5  |
|       | 20            | 5                        |     | 23                                      | -    | _   | 21             | 8              | 1   | 8                                       | 5       |
|       | 22            | 7                        |     | 22                                      | 6    | -   | 23             | 10             | 1   | 11                                      | 7       |
| _     | 21            | 6                        |     | 21                                      | 11   | _   | 21             | 2              | 1   | 7                                       | 10      |
| _     | 21            | 4                        | 1   | 3                                       | 6    | 1   | 1              | 5              | 1   | 17                                      | 3       |
|       | 21<br>19      | $\frac{2}{11}$           | 1   | 5<br>3                                  | 9    | 1   | $\frac{2}{23}$ | 7              | 1   | $\begin{array}{c} 16 \\ 14 \end{array}$ | 6<br>10 |
| _     | 17            | 8                        | ī   |                                         | 9    |     | 20             | 9              | i   | 21                                      | 7       |
|       | 17            | -                        | _   | 22                                      | _    |     | 19             | 47<br>3        | 1   | 10                                      | 11      |
| 9     | 14<br>2       | $\frac{8\frac{1}{2}}{3}$ | 11  | $\begin{array}{c} 20 \\ 19 \end{array}$ | 7 6  | 11  | 17<br>6        | 3              | 19  | 9                                       | 4       |
|       | _             | 9                        |     | 13                                      | U    | 11  |                |                | 13  | 0                                       |         |
| -     | -             | _                        | _   | _                                       | _    |     | _              | _              | _   |                                         | _       |
| -     | _             | -                        | _   | _                                       |      |     | _              |                |     | _                                       | -       |
|       | _             |                          |     |                                         | _    |     | _              |                | _   |                                         | _       |
| 4     | 12            | _                        | 7   | 10                                      |      | 5   | 19             |                | 10  | 8                                       | 6       |

| Marktorte.     |                         | (     | 1810-   | -33. | von 1 | 1811-          | -34       |
|----------------|-------------------------|-------|---------|------|-------|----------------|-----------|
|                |                         | 0+\$P | 996     | St   | a\$   | 996            | ઝ         |
| 2. Für Rocken. |                         |       | Rourant |      |       |                |           |
| Hannover       | Hmpt.                   | _     | 23      | 5    | _     | 22             | 1         |
| Hameln         | 2)                      | _     | 22      | 1    |       | jűr 1834<br>14 | i.<br>[ { |
| Nienburg       | >>                      | _     | 22      | ī    |       | 15             |           |
| Hildesheim     | >>                      | _     | 21      | 7    | _     | 14             |           |
| •              |                         | Ros   | w. Mű   | nze. |       |                |           |
| Goslar         | v                       | 1     | 1       | 6    | _     | 17             |           |
|                |                         |       | Rourant | •    |       |                |           |
| Göttingen      | »                       | _     | 23      | 1    |       | 16             |           |
| Münden         | »                       | 1     | _       | 3    | _     | 16             | -         |
|                | 4                       | Ro    | nb. Mű  | nte. |       |                |           |
| Dsterobe       | »                       |       | 23      | 9    |       | 16             |           |
|                | D                       |       | Rourant |      |       | 10             | ,         |
| Duberftabt     | y                       |       | 22      | 4    |       | 15             |           |
| Celle.         | »                       |       | 22      | 8    |       | -              | _         |
| ülzen          | »                       |       | 21      | 10   | _     |                | -         |
| Lüneburg       | »                       | _     | 21      | 7    | _     | _              | -         |
| Harburg        | ».                      | -     | 21      | 8    |       |                | -         |
| Stabe          | »                       |       | 22      | 4    | _     | 16             | '         |
| Diternborf     | n                       | -     | 21      | 8    |       | 14             | 1         |
| Denabrud       | Scheffel.               | _     | 20      | 8    | 7     | 14<br>Malter   | 1-        |
| »              | Meppensche<br>Bierup.   | 1     | 9       | 4    | 1     | 1              | ,<br>  -  |
| »              | Lingensche<br>Scheffel. |       | 16      | 5    | _     | 12             |           |
| »              | Neuenhauser             |       | 20      | 5    |       | 16             |           |
|                | Scheffel.               |       | 20      |      |       | per Bass       | 1         |
| Emben          | Tonne.                  | 6     | 10      |      | 65    | 8              | 1         |
| Leer.          | »                       | 6     | 13      | 11   | 4     | 9              |           |
| Morben.        | >>                      | 7     | 1       | 6    | 4     | 13             |           |
| Uurich         | <b>&gt;&gt;</b>         | 7     | _       | 5    | A     | 13             |           |

23 70.

| von !                 | 1812-                                  | <b>-35.</b>                         | von   | 1813-                                        | -36.                                           | von          | 1814-                                        | -37.                                                             | von                              | 1815-                                  | -38.                                                 |
|-----------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|-------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>⊕</b>              | 990                                    | St.                                 | or \$ | 998                                          | A                                              | <b>∞</b> \$  | gae                                          | A                                                                | or\$                             | 990                                    | A                                                    |
| -                     | <b>21</b><br>Fűr 1835                  | 7                                   |       | <b>21</b><br>fűr 1836                        | 4                                              |              | <b>21</b>                                    | _                                                                | <u> </u>                         | <b>21</b><br>fűr 1839                  | 1                                                    |
| _                     | 15<br>15<br>16                         | 5\frac{1}{4}\frac{3}{4}\frac{4}{4}  | =     | 16<br>16<br>16                               | $4\frac{1}{2} \\ 9\frac{1}{2} \\ 3\frac{3}{4}$ | _            | 15<br>15<br>15                               | $\begin{array}{c} 8 \\ 4\frac{3}{4} \\ 9\frac{1}{3} \end{array}$ | -<br>1<br>1                      | 23<br>2<br>2                           | 3<br>1<br>2                                          |
| -                     | 17                                     | $9\frac{1}{2}$                      | _     | 18                                           | $4\frac{1}{3}$                                 | _            | 18                                           | 101                                                              | 1                                | 3                                      | 6                                                    |
| _                     | 18<br>18                               | $6\frac{1}{4}$ $3\frac{3}{4}$       | _     | 15<br>15                                     | 2 9                                            | _            | 17<br>18                                     | $8\frac{3}{4}$ $9\frac{1}{2}$                                    | , 1<br>, 1                       | 2 2                                    | 2                                                    |
| _                     | 17                                     | 8                                   | _     | 16                                           | 112                                            | _            | 18                                           | 31<br>3                                                          | 1                                | 2                                      | 3                                                    |
| -<br>-<br>-<br>-<br>6 | 17<br>16<br>16<br>16<br>16<br>15<br>13 | 3 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> 8 2 2 |       | 16<br>17<br>18<br>19<br>19<br>13<br>16<br>15 | 5 <sup>3</sup> 7 9 9 - 8 1 6                   |              | 17<br>17<br>16<br>17<br>18<br>18<br>16<br>13 | 5<br>8<br>10<br>8<br>6<br>3<br>4<br>4                            | 1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>12 | 1<br>2<br>23<br>-<br>2<br>1<br>1<br>13 | 4<br>5<br>9<br>5<br>———————————————————————————————— |
| _                     | 18                                     | _                                   | 1     | _                                            | _                                              | 1            | 1                                            | _                                                                | 1                                | 18                                     | _                                                    |
| _                     | 10                                     | -                                   | -     | 12                                           | 8                                              |              | 11                                           | 8                                                                | 1                                | 2                                      | _                                                    |
|                       | 12<br>per Last                         | 6                                   |       | 14                                           | 8                                              | _            | 14                                           | 4                                                                | 1                                | -                                      | 4                                                    |
| 55<br>3<br>4<br>4     | 13<br>19<br>2<br>2                     | 1 -                                 | 96    |                                              |                                                | 59<br>—<br>— | 10<br>_<br>_                                 | 8 -                                                              | 99                               | 10<br>                                 | 10                                                   |

| Marktorte.     |                         | non   | 1810-                | -33. | von         | 1811-    | -34. |
|----------------|-------------------------|-------|----------------------|------|-------------|----------|------|
|                |                         | or\$5 | 996                  | સ    | or <b>₽</b> | 990      | S.   |
| 3. Für Gerfte. |                         |       | Rourant              |      |             |          |      |
| Hannover       | Hmpt.                   | -     | 17                   | 9    | _           | 16       | 8    |
|                |                         |       |                      |      | 8           | jür 1934 |      |
| Hameln         | Ŋ                       | -     | 16                   | 9    | -           | 12       | -    |
| Mienburg       | <b>»</b>                | -     | 16                   | 9    | -           | 13       | 9    |
| Hilbesheim     | v                       | -     | 1 <b>5</b><br>nv. Mü | 7    | _           | 11       | (    |
| Goslar         | »                       | 3.0   | 18                   | 3    | _           | 14       | 2    |
|                | М                       |       | Rourant              | '    |             | 7.4      | 1    |
| Göttingen      | >>                      | _     | 15                   | 10   | _           | 12       | 11   |
| Műnden         | »                       |       | 16                   | 9    |             | 13       |      |
|                | **                      | Ro    | nv. Mű               | ,    |             |          | (    |
| Dsterobe       | <b>»</b>                | _     | 17                   | 4    | _           | 12       | 8    |
|                |                         |       | Kourant              | •    |             |          |      |
| Duberstabt     | »                       |       | 15                   | 1 -  | _           | 11       | 8    |
| Celle          | »                       | _     | 18                   | 1    | -           | _        | -    |
| ülzen          | >>                      | -     | 17                   | 1    | _           | -        | -    |
| Luneburg       | <b>&gt;&gt;</b>         | _     | 16                   | 10   | _           | -        | -    |
| Harburg        | <b>&gt;&gt;</b>         | _     | 15                   | 11   | _           | _        | -    |
| Stabe          | · »                     | _     | 16                   | 2    | _           | 13       | -    |
| Diterndorf     | »                       |       | 14                   | 9    | _           | 13       |      |
| Osnabrück      | Scheffel.               | -     | 16                   | 4    | 6           | 10       | -    |
|                | Meppensche              |       | 99                   | A    |             | Malter.  | )    |
| »              | Bierup.                 |       | 23                   | 4    | _           | 13       | -    |
| "              | Lingensche<br>Scheffel. | -     | 12                   | _    | _           | _        | -    |
| »              | Neuenhaufer             | _     | 14                   | 10   | _           | 11       | 1    |
|                | Sheffel.                |       |                      |      |             | per Last |      |
| Emben          | Tonne.                  | 4     | 2                    | 8    | 40          | 19       | 16   |
|                |                         |       |                      |      |             | per Last | •    |
| Leer.          | »                       | 4     | 7                    | 11   | 42          | 21       |      |
| Morden         | ))                      | 4     | 13                   | 4    | 3           | 3        |      |

- march

| von ₹1           | 1812-                | -35.                                              | von  | 1813-     | -36.                     | von  | 1814-          | -37.        | von 1815—38. |           |                                                                                                 |
|------------------|----------------------|---------------------------------------------------|------|-----------|--------------------------|------|----------------|-------------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| .\$              | 990                  | સ                                                 | or\$ | 996       | 3                        | or\$ | 996            | ઝ           | or\$         | 996       | ઝ                                                                                               |
|                  |                      |                                                   |      |           |                          |      |                |             |              |           |                                                                                                 |
| _                | <b>16</b><br>űr 1935 | 8                                                 | _    | <b>16</b> | 6                        | -    | 16<br>jür 1837 | 2           | _            | <b>16</b> | 3                                                                                               |
| - 1              | 14                   | 33                                                | - 1  | 14        | 5                        | _ '  | 12             | 5 1 2       |              | 18        |                                                                                                 |
| -                | 13                   | 101                                               | -    | 14        | 43                       | _    | 11             | 11          | _            | 18        | 5 <sup>3</sup> / <sub>4</sub><br>8 <sup>1</sup> / <sub>4</sub><br>9 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> |
| _                | 15                   | $6\frac{5}{6}$                                    | _    | 12        | 5                        | _    | 11             | 91          | _            | 18        | 93                                                                                              |
| _                | 15                   | 9                                                 | _    | 14        | • 10                     | _    | 13             | 91/2        | _            | 20        | $10\frac{3}{8}$                                                                                 |
| _                | 15                   | $6\frac{1}{2}$                                    | _    | 10        | $9\frac{1}{2}$           | _    | 14             | $5_{3}^{1}$ | _            | 16        | $rac{6rac{1}{3}}{1rac{5}{8}}$                                                                |
| -                | 15                   | 103                                               | _    | 12        | -                        | -    | 15             | 81          | _            | 17        | 15                                                                                              |
| _                | 15                   | 31                                                | _    | 12        | _                        | _    | 14             | 51/3        | -            | 17        | 7                                                                                               |
| _                | 14                   | _                                                 |      | 11        | 73                       | _    | 12             | 718         | _            | 16        | ${f 5} rac{1}{2}$                                                                              |
| -                | 16                   | 4                                                 | _    | 15        | 6                        | _    | 13             | 5           | _            | 20        | 2                                                                                               |
| _                | 16<br>15             | 3                                                 | _    | 15<br>15  | 9                        | _    | 15<br>15       | 6 11        |              | 17<br>18  | $egin{array}{c} f 5rac{1}{2} \ f 4rac{1}{2} \ f 6rac{1}{2} \ \end{array}$                    |
| -<br>-<br>-<br>6 | 12                   | $10\frac{1}{2}$ $2\frac{1}{3}$ $5\frac{1}{4}$ $6$ | _    | 14        |                          | _    | 12             | 6           | _            | 18        | _                                                                                               |
|                  | 11<br>10             | $5_{1}^{1}$                                       | _    | 12<br>9   | 3<br>8 <sup>5</sup><br>6 | _    | 11 9           | 3<br>6      | _            | 15<br>15  | $\begin{array}{c c} 9 \\ 10\frac{1}{2} \end{array}$                                             |
| 6                | 11                   | 6                                                 | 6    | 9         | 6                        | 5    | 22             | 6           | 8            | 6         |                                                                                                 |
| _                | 16                   | -                                                 | _    | 20        | -                        | _    | _              | _           | 1            | 2         | -                                                                                               |
| _                | _                    | -                                                 | _    | -         | _                        | _    | -              | -           | -            | -         | _                                                                                               |
| _                | 11                   | _                                                 | _    | 11        | 11                       |      | 11             | _           | _            | 15        | 4                                                                                               |
|                  | per Bast             |                                                   |      |           |                          |      |                |             |              |           |                                                                                                 |
| 40               | 11                   | 6                                                 | 54   | 18        | -                        | 45   | 16             | -           | 56           | 16        | _                                                                                               |
| 1                | per Last             |                                                   |      |           |                          |      |                |             |              |           |                                                                                                 |
| 48               | 8                    | _                                                 |      |           | _                        | _    | _              | _           |              | _         | =                                                                                               |

| Marktorte.                             |                       | von  | 1810-   | -33.     | von | 1811-         | -34. |
|----------------------------------------|-----------------------|------|---------|----------|-----|---------------|------|
|                                        |                       | or P | 990     | <b>ી</b> | g\$ | 998           | સ    |
| 4. Für Beiß=                           |                       |      |         |          |     |               |      |
| hafer.                                 |                       |      | Rourant |          |     |               |      |
| Hannover                               | Hmpt.                 |      | 10      | 10       | _   | 10            | 1    |
|                                        |                       |      |         |          | 8   | ür 1834       |      |
| Hameln                                 | "                     | _    | 10      | 2        | _   | 7             | 11   |
| Nienburg                               | >> .                  | _    | 10      | 2 2      |     | 9             |      |
| Hildesheim                             | >>                    |      | 9       | 9        | _   | 7             | 2    |
| ************************************** |                       | Roi  | nv. Mü  | nze.     |     |               |      |
| Goslar                                 | >>                    | _    | 12      |          |     | 8             | 6    |
|                                        |                       |      | Rourant |          |     |               |      |
| (Q"Hinaan                              |                       |      | 9       |          |     | 7             | 21   |
| Göttingen                              | »<br>»                |      | 9       | 5        |     | 7             | 9    |
| Zotanoen.                              |                       | Gan  | iv. Műi | • 1      |     | •             | 3    |
| 00                                     |                       | 3001 |         |          |     | 100           | 01   |
| Osterobe                               | 23                    | -    | 10      | 1        |     | 7             | 81   |
|                                        |                       | 3    | Rourant |          |     |               |      |
| Duberstadt                             | »                     | _    | 8       | 10       | -   | 7             | 1    |
| Celle                                  | 2)                    | _    | 11      | 6        | _   | -             | _    |
| Ulzen                                  | >>                    | -    | 10      | 7        | -   | -             | _    |
| Lüneburg                               | >>                    | _    | 10      | 3        |     | _             |      |
| Harburg                                | >><br>>>              | _    | 9       | 3        |     | 8             | 11   |
| Dtterndorf                             | »                     |      | 8       | 7        |     | 8             | 1    |
| Denabrück                              | Scheffel.             | _    | 11      | 2        | 4   | 11            | _    |
|                                        |                       |      |         |          |     | Malter.       | )    |
| >>                                     | Meppensche<br>Bierup. | _    | 14      | -        |     | 16            | _    |
|                                        | Lingensche            |      |         |          |     |               |      |
| » · · · · · · ·                        | Haferi Schffl.        | _    | 12      | 2        | -   | 7             | _    |
|                                        | Neuenhauser           |      | **      |          |     | 10            |      |
| » · · · · · · ·                        | Scheffel.             | _    | 11      | 8        |     | 10<br>er Last | 4    |
| Emben                                  | Tonne.                | 2    | 11      | 6        | 32  | 6             | 9    |
| Canocarta                              | A COLLEGE             | 4    | 11      | U        |     | per Last      |      |
| Leer                                   | >>                    | 2    | 12      | 8        | 28  | 15            | -    |
| Morden                                 | >>                    | 2 2  | 18      | 8 2      | _   | _             | -    |
| Aurich                                 | >>                    | 5    | 12      | 6        | 2   | 7             | 6    |

| non          | 1812-                             | -35.                                                                                          | von  | 1813-                                   | -36.                                                                                                             | von         | 1814-                                 | -37.                                      | von :    | 1815-                                      | -38.                                                                                          |
|--------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>₽</b>     | 998                               | <u> </u>                                                                                      | or\$ | 990                                     | <u> </u>                                                                                                         | or\$P       | <b>99</b> €                           | <i>3</i> 1                                | ar\$P    | 996                                        | A                                                                                             |
| _            | 10                                | 1                                                                                             | _    | 10                                      | _                                                                                                                | _           | 9                                     | 10                                        | _        | 9                                          | 10                                                                                            |
|              | ğür 18 <b>3</b> 5<br>  9          | 11                                                                                            | ક    | fűr 1836                                | 1                                                                                                                | ٤           | fűr 1837                              |                                           | 8        | für 1838                                   |                                                                                               |
| =            | 10<br>10                          | $egin{array}{c} rac{1}{2} \ 2 rac{1}{2} \ 2 rac{1}{2} \end{array}$                         | =    | 7<br>9<br>8                             | $\begin{array}{c c} 8\frac{1}{2} \\ 10\frac{1}{2} \\ 8 \end{array}$                                              | =           | 887                                   | $\frac{3^{\frac{3}{4}}}{6^{\frac{4}{5}}}$ | _        | 10<br>11<br>10                             | 134 1238                                                                                      |
|              | 10                                | 74                                                                                            | _    | 9                                       | 41/2                                                                                                             | _           | 8                                     | 33                                        | _        | 11                                         | 6                                                                                             |
| _            | 9                                 | $9\frac{1}{3}$ $11\frac{5}{8}$                                                                | =    | 6                                       | 4<br>13                                                                                                          | =           | 6                                     | $8\frac{1}{2} \\ 6\frac{3}{4}$            | _        | 8 7                                        | $\frac{2^{\frac{1}{4}}}{6^{\frac{1}{4}}}$                                                     |
| -            | 10                                | 334                                                                                           | _    | 7                                       | -                                                                                                                | -           | 7                                     | 9                                         | _        | 9                                          | 1/3                                                                                           |
|              | 9<br>10<br>9<br>8<br>7<br>6<br>17 | 1<br>8<br>4<br>10 <sup>1</sup> / <sub>4</sub><br>6<br>1 <sup>1</sup> / <sub>8</sub><br>3<br>6 | 3    | 6<br>10<br>8<br>10<br>9<br>8<br>5<br>18 | $\begin{array}{c} 9\frac{1}{3} \\ 4 \\ 10\frac{1}{2} \\ 5 \\ 2 \\ 6\frac{3}{4} \\ 6\frac{1}{2} \\ 6 \end{array}$ |             | 6<br>9<br>8<br>9<br>8<br>8<br>5<br>16 | 634<br>4<br>-8<br>11<br>-25<br>2          | 5        | 7<br>13<br>11<br>12<br>12<br>11<br>9<br>10 | $ \begin{array}{c c} 9_{16}^{1} \\ \hline 6 \\ 2 \\ \hline 4_{12}^{1} \\ 9 \\ 2 \end{array} $ |
| -            | 13                                |                                                                                               | -    | 13                                      | -                                                                                                                | _           | 13                                    | 6                                         | _        | 18                                         | _                                                                                             |
| -            | 8                                 | -                                                                                             | _    | 6                                       | 8                                                                                                                | _           | 6                                     | 8                                         | _        | 12                                         | -                                                                                             |
| -            | 11                                | -                                                                                             |      | 10                                      | 8                                                                                                                | _           | 7                                     | _                                         | _        | 11                                         | _                                                                                             |
| 25           | per Last.                         | _                                                                                             | 43   | auhafer.                                | "-                                                                                                               | 30          | 16                                    | _                                         | 44-      | _                                          | -                                                                                             |
| 33<br>2<br>2 | per &aft.<br>18<br>4<br>6         | $-\frac{1}{3\frac{1}{2}}$                                                                     |      | _                                       | =                                                                                                                | _<br>_<br>_ | _                                     | _                                         | <u>-</u> |                                            | <br> -<br> -                                                                                  |

<sup>\*)</sup> von per Tonne 202 — 219 Pfd, Gewicht.

b. Normalpreise son (Nach Anleitung der SS. 205. bis 208. der Ablösungs:

|                                                                        |     |                               |     | Ą   | r e                             | i s          |
|------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|-----|-----|---------------------------------|--------------|
| Bezeichnung<br>bes<br>Gegenstandes.                                    | S   | irstents<br>Calenbe<br>Rouran | rg. | 11  | Hoya<br>unb<br>Diepho<br>Kourai | lą.          |
| Buchweizen à Hpt.<br>Hirse, geschälte, à Pst.                          | =   | 13                            | 4   | _   | 12                              | =            |
| Kümmel à Pfd.                                                          | _   | 1                             | _   | _   | 1                               | _            |
| Winterrübsamen u. Raps à Hpt.                                          | 1   | 8                             | _   | 1   | 8                               | Raps<br>Rübs |
| Sommersamen à Hpt.<br>Mohn à Hpt.                                      | 1 2 | =                             | _   | 1 2 |                                 | _            |
| Weizen= u. Rockenstroh,<br>die Stiege 20 Bb. à 10 Pfd.                 | _   | 12                            | _   | _   | 10                              | _            |
| Gerstenstroh                                                           | _   | 8<br>10                       | _   | _   | <b>6</b><br>8                   | =            |
| Heu von Marschwiesen,<br>beste Qualität à Itr.<br>Heu von Angerwiesen, | _   | 12                            | _   | -   | 9                               | _            |
| su von Angericker, füßes Heu à Ztr.<br>Heu von Bruchwiesen,            | _   | 10                            | -   | -   | 7                               | _            |
| faures Heu, geringste Qualität Klee, rother u. Luzerne,                | _   | 6                             | _   | -   | 5                               | _            |
| getrocknet à Itr.                                                      | -   | 7                             | 6   | -   | 7                               | _            |
| Esparsette, getrocknet, à 3tr.                                         | _   | 10                            | _   | _   | _                               | _            |
| Kartoffeln à Hpt. bie Kosten bes Robens u. Ein= fahrens abgerechnet.   | -   | 3                             | 4   |     | 2                               |              |
| Rohl, weißer, à Schock                                                 | _   | 12                            | -   | -   | 8                               | -            |
| Flachs, grüner, in s. g. Knutt=   bunden à 50 Pfd.                     | _   | 4                             | _   | _   | 2                               | _{           |

stiger Naturalien.

Ordnung, für die Jahre 1834 bis 1843 incl. festgestellt).

| 1.71           |                                        |                  |                 | i                                                 |      |         |                     | F. 2             |                                                |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|----------------|----------------------------------------|------------------|-----------------|---------------------------------------------------|------|---------|---------------------|------------------|------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| B e            | 3 i                                    | r f c            | •               |                                                   |      |         |                     |                  |                                                | V                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Hil            | Fürstenthum<br>Hilbesheim.<br>Kourant. |                  | Gri             | ftenthür<br>döttinge<br>und<br>ibenhag<br>dourant | gen. |         | Celle. courant      |                  | ülzen, Lüneburg<br>und<br>Harburg.<br>Reurant. |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| -              | _                                      |                  | -<br>  1<br>  à |                                                   |      | à A     | 13                  | 5                | _                                              | 12<br>1             | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 1<br>1<br>1    | 8<br>4<br>21<br>19                     | 5<br>9<br>7<br>2 | 1 1 1 2         | 2<br>22<br>19<br>13<br>9                          |      | 1 1 1 2 | 2<br>12<br>9<br>4   | 10               |                                                | 2<br>10<br>8<br>3   | and the state of t |  |
| <u>-</u>       | 9<br>12<br>8<br>9                      | Meij.            |                 | 10<br>14<br>8<br>10                               | 3    |         | 12<br>13<br>9<br>10 | 4<br>9<br>1<br>4 |                                                | 12<br>13<br>9<br>10 | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| _              | 12                                     | _                |                 | 10                                                |      | _       | 11                  | 10               |                                                | 11                  | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| -              | 10                                     | -                | -               | 8                                                 |      |         | 9                   | 3                | -                                              | 9                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|                | * 6                                    |                  |                 | 5                                                 |      |         | 7                   | 2                |                                                | 7                   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| ber !          | 18<br>Behnte<br>n Mo                   | von }            | comdumb         |                                                   |      |         | _                   |                  | griiner                                        | 2                   | alata vin amerika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|                | 3                                      | 8                | -               | 4                                                 | 8    |         | 2                   | 9                | _                                              | $\overline{2}$      | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| -              | 10                                     | 10               |                 | 11                                                | 7    | Auto    | 10                  |                  |                                                | 10                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| rüher<br>dater | 1                                      | 7                |                 | 2                                                 | G    |         | 2                   | 6                |                                                | 3                   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |

|                                                                                      |            |                               |    | 33           | rei                                         | i <b>3</b>                   |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|----|--------------|---------------------------------------------|------------------------------|--|--|
| Bezeichnung<br>des<br>Gegenstandes.                                                  | R          | rstenth<br>alenber<br>dourant | g. | H            | Hoya<br>und<br>Diepholz.<br>Kourant.<br>P M |                              |  |  |
| Hanf à Ztr. (gebrochen, geschwungen, einmal                                          | 2          |                               |    | 2            | _                                           |                              |  |  |
| gehechelt) nach Abzug der Kosten.<br>Tabak à Ztr.<br>trocken, nach Abzug der Kosten. | 2          | Mortered                      | _  | 2            | -                                           | _                            |  |  |
| Zichorien à Ztr.                                                                     | -          | 6                             |    | _            | 4                                           | -                            |  |  |
| zune, nach Abzug der Kosten.<br>Füllen, 3 Monat alt, à Stück                         | 5          |                               |    | <b>{ 5 7</b> |                                             | ortsch<br>chortsch           |  |  |
| Kühe à Stúck                                                                         | 7          |                               |    | 6 9          |                                             | ortsch.                      |  |  |
| Ochsen à Stúck                                                                       | 10         |                               | -  | -            |                                             | -                            |  |  |
| Kälber                                                                               | 2          | 12<br>8                       | _  |              | 15<br>12                                    | Geeffe.<br>Vrijce<br>Geeffe. |  |  |
| Schweine 1/2 jahrige à Stud                                                          | 2          |                               | _  | 1            | 16                                          | Mride<br>  —                 |  |  |
| » ältere à Stück                                                                     | 2          | 16                            |    | 2            | 16                                          | _                            |  |  |
| Ferken   Gwöchige   3 Monat alt                                                      |            | 16<br>8                       | _  | _            | 12                                          | =                            |  |  |
| ( O assoure wee                                                                      | ( 2        | _                             |    | { 2          |                                             | nische                       |  |  |
| Hammel, um Maitag in der Wolle                                                       | 1          | 8                             |    | 5 1          | 20<br>8                                     | Hold.                        |  |  |
|                                                                                      |            |                               |    | \\ -\\ \( 1  | 10<br>16                                    | Hhn.                         |  |  |
| Schafe, um Maitag in der Wolle                                                       | <b>§</b> 1 | 16                            | _  | -            | 20                                          | \$615.                       |  |  |
| and all and something in and wooden                                                  | (1         |                               | -  | 1            | Nhei<br>10                                  | गांकिश<br>किश्व              |  |  |
| Lämmer, nach dem Absehen u. nach dem Absaufen gezogen.                               |            | 12                            |    | { <u>-</u>   | 12<br>6                                     | Ron.                         |  |  |

| and dear   |                                    |             |      |                                             |            |                                                       |                                        | · · ·                     |                                                |                                     |   |  |
|------------|------------------------------------|-------------|------|---------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|---|--|
| 3 c        | 3 t                                | rfe         | •    |                                             |            | 4.                                                    |                                        |                           |                                                |                                     |   |  |
| Şil        | icneh<br>deshci<br>ourani          | m.          | Gru  | tenthü<br>ötting<br>und<br>ibenha<br>touran | en<br>gen. | ×B                                                    | Celle.<br>Rouran                       |                           | ülzen, Lüneburg<br>und<br>Harburg.<br>Kourant. |                                     |   |  |
|            |                                    |             |      |                                             |            |                                                       | grüner<br>5. å                         |                           | 1                                              |                                     |   |  |
| -          | _                                  | _           | 3    | 12                                          |            | _                                                     | _                                      | -                         |                                                | -                                   | _ |  |
|            | 32                                 |             | _    |                                             |            |                                                       | 10                                     | -                         |                                                | 10                                  |   |  |
| 72         | 12                                 |             | 1 4  | 3 bis 6 bis 12                              |            | 7<br>14<br>21                                         |                                        |                           | 7<br>14<br>21                                  |                                     |   |  |
|            | in .                               |             |      | \$PERMITTED                                 | Quality    |                                                       |                                        | -                         | -                                              | proposition                         | - |  |
| -          |                                    | -           |      | age alt                                     |            | -                                                     | $\frac{-}{12}$                         |                           |                                                | $\frac{-}{12}$                      | _ |  |
| 1          |                                    | _           | 14 2 | 14 Ta<br>E. bis<br>16 Mn                    | 1 23.      | 1 1 2                                                 | $\begin{vmatrix} -12\\16\end{vmatrix}$ | _                         | 1 2 2                                          | 12<br>16                            |   |  |
| 4          | (jäķr                              | ige)        |      |                                             |            | 2                                                     |                                        | v. 6-9                    | 2                                              | _                                   |   |  |
| -          | _                                  |             |      | _                                           |            | $\left\{egin{array}{c} 2 \ 3 \ 5 \end{array} ight.$   | 9.1-                                   | Mnt.<br>2 Mint.<br>2 Jahr | 2<br>3<br>5                                    | 12                                  |   |  |
| Diğas      | 20                                 |             |      | 20                                          |            | \{\ -\ 1                                              | $\frac{14}{2}$                         |                           | 1                                              | $egin{array}{c} 14 \ 2 \end{array}$ |   |  |
| fett       | 12                                 | -           | 2    | _                                           |            | 5-                                                    | 20                                     | হ্যুগর্জ.                 | $-\frac{1}{1}$                                 | 20<br>6                             |   |  |
| fette<br>2 | 1 1/2 j                            | ihrige<br>— | 1    | 12                                          | _          | $\left\{ \begin{array}{l} 1 \\ 1 \end{array} \right.$ | 6 16                                   | Esfd.<br>Nhn.             | 1                                              | 16                                  |   |  |
| -          | -                                  | _           |      | distance                                    |            | \{_                                                   | 12<br>16                               | Splik.                    |                                                | 12<br>16                            |   |  |
| [ ]        |                                    |             | _    |                                             | _          | 1                                                     | 4                                      | Mhn.                      | 1                                              | 4                                   | _ |  |
| ma         | Durchs<br>sitag o<br>aelis s<br>16 | der         |      | 16                                          |            |                                                       | 5<br>7<br>14                           | Hold.<br>Lold:<br>Uhn.    |                                                | 5<br>7<br>14                        |   |  |

|                                                                                                   |   | ٠.                                |        | P  | r e                             | i s |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------|--------|----|---------------------------------|-----|
| Bezeichnung<br>des<br>Gegenstandes.                                                               | R | irstent<br>Calenbe<br>Kourar<br>M | rg.    | 11 | Hoya<br>unb<br>Diepha<br>Rourai | ız. |
| Bienen (Immen) im Septem=<br>ber incl. des Korbes à Stück                                         | 1 | 8                                 | -      | 1  | 8                               | -   |
| Brot à Pfd. vom gebeutelten klaren Mehle vom gebeutelten groben Mehle vom geschrotenen oder unge- | _ | =                                 | 7<br>6 | _  | _                               | 7 6 |
| beutelten Mehle                                                                                   | _ | -                                 | 5      | -  | -                               | 5   |
| Butter à Pfd.                                                                                     | _ | 3                                 | -      | -  | 2                               | 8   |
| Branntwein à Ort.                                                                                 | _ | 3                                 | _      |    | 3                               | _   |
| Schweinesleisch à Pfd. Schulterblätter frisch geräuchert                                          |   | 2 3                               | _      | _  | 1                               | 26  |
| Häringe à Stud                                                                                    | _ | _                                 | 6      | _  | _                               | 6   |
| Salz à ztr.                                                                                       | 2 | 8                                 | _      | 2  | 8                               |     |
| Brennholz, Eichen, das Klafter<br>à 144 Kubikfuß im Walde.                                        | 3 | _                                 |        | -  | -                               |     |
| Steinkohlen, die Balge à 1 Kubikfuß auf der Grube.                                                | - |                                   | 10     | _  | _                               | _   |
| Wachs à Pfb.                                                                                      | _ | 10                                |        | _  | 8                               | _   |
| Flachs à Pfb. einmal burch bie Bechel gezogen.                                                    | - | 3                                 |        | -  | 2                               | 6   |

177100/1

| -   -   -   -   1   4   -   1   4   -   -   -   6   -   -   6   -   -   5   -   -   6   5   -   -   5   -   -   -   -   -   - | Þ          | irstenth<br>ildeshe<br>Rouran<br>M | im-      | Gr       | cstenthi<br>bötting<br>und<br>ubenha<br>Rouran | en<br>igen. | <b>A</b> | Celle.<br>Kourani | t.<br>_& | 3 | n, Lün<br>unb<br>Sarbur<br>Kouran | g.       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|----------|----------|------------------------------------------------|-------------|----------|-------------------|----------|---|-----------------------------------|----------|
| -   -   6   -   -   6   -   -   5   -   -   5   -   -   -   -                                                                 | -          | -                                  | _        | _        | _                                              | -           | 1        | 4                 | _        | 1 | 4                                 |          |
| 5 4 - 2 6 - 2 6  1 4 - 1 4  6 3 3  - à F 6 8  Sassenholz à Schock 4 2 8                                                       | _          | =                                  | <u>-</u> | _        | _                                              | <u>-</u>    | _        | =                 | <u>-</u> | _ | =                                 | 6<br>5   |
| 5 4 - 2 6 - 2 6  1 4 - 1 4  6 3 3  - à F 6 8  Sassenholz à Schock 4 2 8                                                       | _          | -                                  | -        | _        | _                                              | -           | _        | -                 |          | _ | _                                 | _        |
| 1 4 - 1 4 6 3 3 - à K 6 8  Safenholz à Schock 1                                                                               | _          | 3                                  | _        | _        | 3                                              | _           | _        | 3                 | 5        | _ | 3                                 | 5        |
| 6 3 3  - à N 6 8                                                                                                              | _          | -                                  | -        | -        | 5                                              | 4           |          | 2                 | 6        | _ | 2                                 | 6        |
| - à K 6 8                                                                                                                     | -          | _                                  | _        | _        | _                                              | _           |          | 1                 | 4        | - | 1                                 | 4        |
| Safenhold à Schock  1                                                                                                         | _          | _                                  | 6        | _        | _                                              | -           |          | _                 | 3        | _ | _                                 | 3        |
| _ 4 3 4 _ 3                                                                                                                   | Safen<br>1 |                                    | - 11     | <u>-</u> | <u>-</u>                                       | 8           |          |                   | 8        | _ | _                                 | _<br>_   |
| _ 4 - 3 4 - 3                                                                                                                 | -          | -                                  | -        | -        | -                                              |             | _        | -                 | _        | _ | <u>.</u>                          | _        |
|                                                                                                                               | _          | 8                                  | _        | -        | 10                                             | _           | _        | 9                 | _        | _ | 8                                 | _        |
|                                                                                                                               | -          | 4                                  | _        | -        | 4                                              |             |          | -                 | <br>20 T |   | —<br>ein zu                       | <br>20 T |

|                                                                                                   |        |                           |                | B                      | r e                                   | i 8 = |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|----------------|------------------------|---------------------------------------|-------|
| Bezeichnung<br>des<br>Gegenstandes.                                                               |        | andbro<br>Stade<br>Kouran |                | 5                      | estenti<br>Inabri<br>Rouran           | úď.   |
|                                                                                                   | 1      |                           | l              | 43                     |                                       |       |
| Buchweizen à Hpt.<br>Hirse, geschälte, à Pfd.                                                     |        | 13                        | 11             |                        | 16                                    | 4     |
| Kummel à Pfd.                                                                                     | -      | _                         | _              | _                      | _                                     | _     |
| Winterrübsamen u. Raps à Hpt.                                                                     | 1      | 8 2                       | -              | 1                      | 7                                     | Raps  |
| Sommersamen à Hpt.                                                                                | -      | 20                        | _              | 1                      | 2                                     | Rabs. |
| Mohn à Hpt.                                                                                       | 2      | _                         | -              | _                      | ,-                                    | _     |
| Weizen= u. Rockenstroh, die Stiege 20 Bd. à 10 Pfd.                                               | Weiz.  | 9<br>(10                  | Geest          | _                      | 12                                    | -     |
| on Onege 20 20 a 10 3   0.                                                                        | Rođ.   | 19                        | Mrsc.          |                        |                                       |       |
| Gerstenstroh                                                                                      | -      | 8<br>10                   | _              | -                      | 8                                     | _     |
| Haferstroh                                                                                        |        | 10                        | -              | -                      | 10                                    |       |
| beste Qualität à Ztr.                                                                             | -      | 10                        | -              | bestes                 | 8                                     |       |
| Heu von Angerwiesen, süßes Heu à Ztr.                                                             |        | 8                         | 6              | ges<br>wöhns<br>liches | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | 8     |
| Heu von Bruchwiesen, saures Heu, geringste Qualität                                               | _      | 7                         | _              | _                      | -                                     | _     |
| Klee, rother u. Luzerne,<br>getrocknet à Itr.                                                     | grüner | 2<br>8                    | _              |                        | ,                                     | 6     |
|                                                                                                   | trodn. | 8                         | 6              |                        | 1                                     | 6     |
| Esparsette, getrocknet à ztr. Rartoffeln à Hpt. bie Kosten bes Robens u. Einsfahrens abgerechnet. | _      | 3                         | _              | per<br>Schft.          | { 4<br>3                              | _     |
| Kohl, weißer, à Schock                                                                            | _      | 12                        | _              | per<br>Ropf            | _                                     | 2     |
| Flachs, grüner, in f. g. Knutt=<br>bunden à 50 Pfd.                                               | 12     | Raler                     | iberg.<br>gen. | 50 B                   | 5                                     |       |

| c                  |                   |     |                |                                            |                |     |           |    |           |                             |           |  |  |  |
|--------------------|-------------------|-----|----------------|--------------------------------------------|----------------|-----|-----------|----|-----------|-----------------------------|-----------|--|--|--|
| B c                | J. P.             | r f | ٤,             |                                            |                |     |           |    |           |                             |           |  |  |  |
| I                  | rzogthi<br>Neppei | î.  | 1              | Brafschaft Grafschaft<br>Lingen. Bentheim. |                |     |           |    |           | Ostfriesland.               |           |  |  |  |
|                    | Louran            |     | 1              | Rouran                                     | t.             |     | touran    |    |           | Rouran                      |           |  |  |  |
| -39                | 13                | 4   | x\$            | ## 12                                      | 3              | mp  | 990<br>14 | 10 | xp<br>  _ | 390                         | -3        |  |  |  |
|                    | _                 | _   |                |                                            |                |     |           |    |           |                             | -         |  |  |  |
| 2                  | 4                 |     | 1              | 5                                          | _              | 1 1 | 8         | _  |           | _                           | -         |  |  |  |
| 2. 2. 1            | 16                | _   | 1              | $\frac{-}{20}$                             | _              | 1   | 8 6 2     |    |           |                             |           |  |  |  |
| _                  | _                 | _   |                |                                            | <u>-</u>       | _   |           | _  | Sbas @    | doof                        | 1 - / 1   |  |  |  |
| _                  | 12                | _   |                | 13                                         | 4              | -   | 13        | 4  | (-        | _                           | 4)        |  |  |  |
| }-                 | 7                 | _   | _              | 8                                          | _              | _   | 8         |    |           |                             | _         |  |  |  |
| heftes!            | 7                 | -   |                | 8                                          |                |     | 8         | -  |           |                             | _         |  |  |  |
| ि दिन्दी<br>इंटर्ड | 5                 | _   |                | 5                                          | 4              |     | 5         | 4  | 1000 T    | <br>  mittle<br>  <b>12</b> | r Güte    |  |  |  |
| -                  | -                 | _   | d-section (in) | _                                          | given the same |     | _         |    |           | -                           |           |  |  |  |
| _                  | 1                 | 6   |                | 1                                          | 6              | _   | 1         | 6  |           | _                           | _         |  |  |  |
|                    | - 2               |     | nor            |                                            | _              | _   |           |    |           |                             |           |  |  |  |
| Bies<br>Tab        | { 3 2             | 6   | per<br>Schft.  | $\begin{cases} 3 \\ 2 \end{cases}$         | <u>-</u> 6     |     | 3 2       | 6  |           |                             | quantitra |  |  |  |
| _                  |                   | 2   | _              | _                                          | 2              |     | _         | 2  |           |                             | _         |  |  |  |
| -                  | 5                 | -   |                | 5                                          | _              | _   | 5         | _  |           |                             | _         |  |  |  |
|                    |                   |     |                |                                            |                |     |           |    | 17*       |                             |           |  |  |  |

|                                                                                     |                                                            |                                           |                   | ĄI                           | rei                                     | i 8 :      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| Bezeichnung<br>bes<br>Gegenstandes.                                                 |                                                            | nnddroj<br>Stade<br>Rouran                | •                 | 2                            | rstents<br>Inabri<br>Rouran             | űÆ.<br>it. |
|                                                                                     | ll org                                                     | 736                                       | 1                 | or₽                          | 938                                     | 2          |
| Hanf à Ztr. (gebrochen, geschwungen, einmal                                         | 10                                                         | (                                         | nberg.<br>rgen.   | 1                            | pr.                                     | <br>  18 û |
| gehechelt) nach Abzug der Kosten.<br>Tabak                                          |                                                            | -                                         | -                 | _                            | _                                       | -          |
| Zichorien à 100 Pfd. grüne, nach Abzug der Kosten.                                  | _                                                          | 4                                         | -                 | _                            | 8                                       | _          |
| Füllen, 3 Monat alt, à Stück<br>» 3–6 Monat alt, à Stück<br>» 6–12 Monat alt, à St. | 8<br>15<br>22                                              | $-\frac{1}{12}$                           | _                 | 5                            | _                                       | _          |
|                                                                                     | 22                                                         | 12                                        |                   | von 2                        | 200-2                                   | 50 F       |
| Kühe à Stúck Dchsen à Stúck                                                         |                                                            | _                                         | _                 | 1                            |                                         | 24 1       |
| Kälber à Stúck                                                                      | $\left.\right ^{2}$                                        | .0 -                                      | , alt             | 1                            | Tage l                                  | 16 gge     |
| Schweine / jahrige à Stuck  » áltere à Stuck                                        | 2                                                          | -  <br>                                   | _                 | } ljäh                       | rige 4                                  | Pro        |
| Ferken                                                                              | 1                                                          | 16                                        |                   | $\left  \frac{1}{1} \right $ | 18<br>12                                | _          |
| Hammel, um Maitag in der Wolle                                                      | (1                                                         | fette                                     | a:a               | 1                            | 16                                      | fett       |
| 2                                                                                   | 15                                                         | _                                         | Geest  <br>Mrsch. | 1                            | -                                       | magen      |
| Schafe, um Maitag in der Wolle                                                      | 1 of bie                                                   | Zahr<br>11.4 Sgg<br>137 bis 2.<br>Marsch. | Ciecti !          | 1.56                         | eibescha<br>is 1 «P<br>achtscha<br>1 «B | 4930       |
| Lämmer, nach dem Absetzen u. nach dem Ablaufen gezogen.                             | ) 6-1                                                      | -1 J. i<br>6 M G<br>bis 1 -p<br>Marsch.   | eeff !            | 10-1                         | 8 Bo                                    | Geeft      |
| Bienen (Immen) im Septem=<br>ber, incl. des Korbes à Stuck                          | $\left\{ \begin{array}{c} 25-1 \\ 1-1 \end{array} \right.$ | Marsch.<br>— 40<br>— 2 %<br>M2.P          | B                 | 1                            | 2996 W                                  | eria.      |

| 8           | 2 3 i           | rf            | e.       |                   |         |             |                   |                  |       |          |         |
|-------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|---------|-------------|-------------------|------------------|-------|----------|---------|
|             | rzogtl<br>Reppe |               |          | Brafsch<br>Linger |         | 11          | Braffd,<br>Benthe |                  | 1 2   | stfrics: | land.   |
| 1 13        | Routai          | ıt.           |          | Rourant.          |         |             | Roura             | nt.              |       | Roura    | nt.     |
| æ\$         | <b>99</b> 0     | S.            | - or \$P | M                 | 3       | 00 B        | 390               | 3                | • \$P | M        | <u></u> |
| _           | _               | 100 A         | 4        | -                 | -       | -           | -                 | -                | -     | -        | -       |
| -           | _               | -             | -        | _                 | -       | -           | -                 | -                | _     | _        | -       |
| <b>-</b>    | 8               | -             | -        | 8                 | _       | -           | 8                 | -                | _     | -        | -       |
| 4<br>6 D    | 12<br>Ronat     | alt.          | 4        | 12                | _       | 4 3         | —<br>Monat        | alt.             | _     | -        | -       |
| _           | _               | _             | _        | _                 | _       | _           | _                 | _                | _     |          | _       |
| _<br>_<br>1 | 8<br>16         | <u>-</u>      | <u>-</u> | 8<br>16<br>—      |         | -<br>-<br>1 | 8<br>16<br>—      | -                | _     | _        | _       |
| 3           | 8               | _             | 4        | _                 | _       | 3 4         | ljähri<br>über 1  | l<br>ge<br>jähr. | -     | _        | _       |
| _           | 8<br>20         | _             | ടസര്ത്   | 12                | -       |             | 12                | _                | _     | -        | _       |
| _           | 16<br>20        | Mai<br>Herbst | fette    | 18                | -       | 1           | -                 | -                | -     | _        | _       |
| _           | _               | -             | _ p      | achtscha<br>16    | fe<br>— | -3          | achtschool        | ife —            | _     | _        |         |
| _           | 8               | _             |          | 8                 | _       |             | 8                 |                  |       | _        | _       |
| à U         | 1               | _             | _        | _                 | _       |             | _                 | _                | _     | _        |         |

|                                                                                                                   |          |                             |              | P           | rei                                     | 8        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|--------------|-------------|-----------------------------------------|----------|
| Bezeichnung<br>bes<br>Gegenstanbes.                                                                               |          | nnbbrof<br>Stabe.<br>Rouran |              | D           | rstenth<br>Snabrü<br>Rouran<br><i>M</i> | ď.       |
| Brot à Pfd. vom gebeutelten klaren Mehle vom gebeutelten groben Mehle vom geschrotenen oder unge= beutelten Mehle | _        |                             | <b>7</b> - 5 | Schw        | a13b.કેT                                | 5        |
| Butter à Pfd.                                                                                                     | _        | 2                           | 6            | _           | 2                                       | 4        |
| Branntwein à Ort.                                                                                                 | _        | 2                           | 6            | _           | _                                       | _        |
| Schweinesleisch à Pfb. Schulterblätter   frisch geräuchert                                                        | =        | 1                           | 8 6          | _           | 1                                       | <u>-</u> |
| Häringe à Stuck                                                                                                   | _        | _                           | 3            | _           | _                                       | _        |
| Salz à Pfd.                                                                                                       | _        | _                           | 5            | _           | _                                       | _        |
| Brennholz, Eichen, bas Klafter<br>à 144 Kubikfuß im Walbe.                                                        | -        | -                           | -            | { 1 1       | 8                                       | _        |
| Steinkohlen, die Balge à 1 Kubikfuß auf ber Grube.                                                                | -        | -                           | _            | natter<br>— | pr. 8                                   | uder.    |
| Wachs à Pfd.                                                                                                      | _        | 8                           | _            | _           | 8                                       | _        |
| Flachs à Pfb. einmal burch bie Hechel gezogen.                                                                    | —<br>gef | <b>2</b><br>Hwung           | en.          |             | <br>60 T 1<br>brochen                   |          |

|             | erzogt!<br>Meppe<br>Kourar<br>We | m.   |      | Braffch<br>Linger<br>Louran<br>M | 1.         | 11   | Braffch<br>Benthe<br>Kouran | im.<br>nt. | 1                 | stfriesla<br>Rouran |            |
|-------------|----------------------------------|------|------|----------------------------------|------------|------|-----------------------------|------------|-------------------|---------------------|------------|
|             | <u>-</u>                         | 5    | _    | _                                | 5          | -    | _                           | _          | unge              | ebeutelt            | 6          |
|             | 2                                | -    | _    | 2                                | 4          | -    | 2                           | 4          | 34 8              | 3<br>eoth Kö        | 6<br>Inist |
|             |                                  |      |      |                                  |            | S9   | läckensti                   | id.        | (                 |                     | 10         |
| _           | 1                                | 4    | }-   | -                                | _          | _    | 1                           | 6          | }gera<br>  {frist | uchert<br> <br>     | 10<br>8    |
| -           | -                                | -    | _    | -                                | _          | _    | -                           | _          | _                 | -                   |            |
| - 1         | _                                |      | -    | -                                | -          | _    | -                           | -          | _                 | -                   | _          |
|             | 16<br>nnig F<br>melirt.          | uber | -    | -                                | -          | 1    | hartes<br>13                | melit      | _                 | =                   | _          |
| -           | -                                | -    | -    | -                                | -          |      | _                           | -          |                   | -                   | _          |
| -           | 8                                | -    | _    | 8                                | _          | _    | 8                           | _          | -                 | _                   | -          |
| à L<br>reir | 4<br>gehed                       | elt. | reir | 3<br>gehed                       | 4<br>geIt. | reit | 3 gehed                     | 4<br>pelt. | _                 | 3                   | 1          |

Geneda

c. Normal=Preise der (IS. 206 bis 211. der wie solche auf die Jahre 1834 bis

|                                                                  | -                         |                  | -           | 1.            | - |     |     | Prei 6 =                           |     |                 |   |                |                |                         |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|-------------|---------------|---|-----|-----|------------------------------------|-----|-----------------|---|----------------|----------------|-------------------------|
| Bezeichnung<br>tes<br>Gegenstandes.                              | Fürstenthum<br>Kalenberg. |                  |             |               |   |     |     | Grafschaften<br>Hona und Diepholz. |     |                 |   |                |                | olą.                    |
| Spannbienste.                                                    | 1 5                       | pf.              | 23          | Kn.           | 1 | .1  |     | a) 4                               | Pf. | 2st.            |   | 20             | _              | In ber<br>Marfd         |
| a) 1 Tag zum Einfah-                                             | 1                         | 3                | 1           | =             | 1 | 1   | 8   | ١.                                 |     |                 |   | 18             | -              | Geest                   |
| ren von Getreide in                                              | 3                         | #                |             | =             |   | 21  |     | 3                                  | =   | 1 =             |   | 14             |                |                         |
| ber Ernte.                                                       | 2                         | 18               | 1           | 11            |   | 17  | 6   | 2                                  | 2   | 1 =             |   | 13<br>12<br>11 |                | Geest<br>Marsc<br>Geest |
| b) 1 Tag zu anderen                                              | 1                         | -                | 2           | 5             |   | 16  |     | b) 4                               | =   | 2:              | - |                | -              | Marse                   |
| Arbeiten und zu                                                  | 1                         | =                | 1           | 1             | _ | 16  | 6   |                                    |     |                 |   | 14             | _              | Geeft                   |
| jeder Jahrszeit.                                                 | 3                         | 2                | 1           | 11 11         | - | 13  | 6 3 | 3                                  | 0   | 1:              | - | 10             |                | Mars                    |
| à Tag 10 Stund.                                                  |                           | entiti<br>entiti | 1           |               |   | 11  |     | 2                                  | 13  | 1 =             |   | 8 7            |                | Geest<br>Marso<br>Geest |
| Handdienste.                                                     |                           |                  |             |               |   |     |     |                                    |     |                 |   |                |                |                         |
| a) 1 Tag zum Mähen                                               |                           |                  |             |               |   |     |     |                                    |     |                 |   |                |                |                         |
| ober Schneiben.                                                  |                           |                  | _           |               | - | 4   |     |                                    |     |                 | - | 3              | 4              | -                       |
| b) I Tag zu anderen<br>Arbeiten ohne Un=<br>terschieb ber Jahre= | 1                         | Fre<br>une       | rm          | 16p.<br>adjj. |   | 2 2 | 8   | 1Fr<br>lun                         | au  | ensp.<br>vachs. |   | 3 2 2          | 8              |                         |
| zeit.<br>à Tag 10 St.                                            |                           |                  | on i<br>Tol | über<br>hr.   |   | 1   | 10  |                                    | ,   | über<br>ahr.    | _ | 1              | $6\frac{2}{3}$ | -                       |

# Natural = Handdienste Ablösungs = Ordnung),

1843 inclusive festgestellt sind.

| Fürstenthum<br>mit Ausnahm<br>Hildesheim und<br>alten Amts | Hilbe<br>e ber E<br>Goslan | stäbte<br>r und                  | bes                                  | Goé  | 4.<br>Städte:<br>Blar u<br>deshei          | nb                                                                   | Grui<br>Gl<br>mit | 5. enthůn benhag unb ettinge ben na merktei                             | gen<br>n<br>ch=    |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| until anno                                                 | <b>≈</b> \$                | M                                | ત્ર                                  | or\$ | 998                                        | St                                                                   | Au<br>P           | snahme<br><i>M</i>                                                      | n.<br>A            |
| 4 Pf. u. 2 Rn. 4 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 =     | 1 1                        | 18<br>16<br>18<br>16<br>13<br>10 | -<br>8<br>-<br>4<br>-<br>6<br>6<br>6 | 1 1  | 13<br>10<br>4<br>21<br>—<br>22<br>18<br>14 | 4<br>2 <sup>2</sup> / <sub>3</sub><br>-9 <sup>1</sup> / <sub>3</sub> | 1<br>-<br>-       | ewöhnl<br>Arbeit.<br>22<br>18<br>15<br>15<br>16<br>16<br>14<br>12<br>10 | _<br>_<br>_<br>gen |
| Zu vergl. Koli<br>1 Mann<br>1 Frau                         | umne 9                     | und i                            | 10.                                  |      | 3 2                                        | 6 <sup>2</sup> / <sub>3</sub><br>11 <sup>5</sup> / <sub>9</sub>      | _                 | 2 2                                                                     | 8                  |
| 1 Mensch<br>unter 18 Jahr<br>unter 16 =                    | -                          | =                                | _                                    | _    | 2                                          | 445                                                                  | =                 | <u>-</u>                                                                | 9                  |

|                                                 |    |     |           |      |                         |                      |                                         |                | A  | 3 r c                        | eis    |
|-------------------------------------------------|----|-----|-----------|------|-------------------------|----------------------|-----------------------------------------|----------------|----|------------------------------|--------|
|                                                 |    |     |           |      | 6                       | •                    |                                         |                |    | 7.                           |        |
| Bezeichnung<br>bes<br>Gegenstandes.             |    |     | Mů<br>Dut | nder | en, !<br>stadt<br>Oster | Nort<br>, Ei<br>code | ngen,<br>heim,<br>mbed<br>gerob         | ,              |    | Ämi<br>Herzl<br>und<br>under | erg    |
|                                                 |    |     |           |      |                         | or B                 | <i>39</i> 6                             | A              | -8 |                              | 3      |
| Spanndienste.                                   | 4  | Pf  | . u.      | 2    | Rn.                     | 3                    | u gen<br>Arbe                           | öhnl.          |    |                              | vöhnt. |
| a) 1 Tag zum Einfah-                            | 4  | 2   |           | 1    | 3                       | 1                    | 3                                       | 6              | -  | 19                           | 3      |
| ren von Getreibe in ber Ernte.                  | 3  | 3   |           | 1    | =                       | _                    | 22                                      | 6              | -  | 15                           | 9      |
|                                                 | 2  | 3   |           | 1    | =                       | -                    | 18                                      | 9              | -  | 13                           | 11     |
| b) 1 Tag zu anberen                             | 4  | 3   |           | 2    | :                       |                      | m Pf<br>nd Eg<br>20                     | -              |    | im Pf<br>nb Eg<br>14         |        |
| Arbeiten und in jeder Jahrezeit.                | 4  | 3   |           | 1    | 3                       | -                    | 18                                      | 4              | -  | 12                           | 10     |
| à Zag 10 Stund.                                 | 3  | 2   |           | 1    | =                       | -                    | 15                                      |                | -  | 10                           | 6      |
|                                                 | 2  | =   |           | 1    | =                       |                      | 12                                      | 6              | -  | 8                            | 9      |
| Handbienste. a) 1 Tag zum Mähen ober Schneiben. |    |     |           |      |                         | Rolu                 | Amt E<br>e (zu v<br>inne 11.<br>ken II. | ergl. ) incl.  |    |                              |        |
| b) 1 Tag zu anberen                             | 1  | Mo  | inn       |      |                         | -                    | 3                                       | $6\frac{2}{3}$ |    | -                            | -      |
| Urbeiten ohne Un=<br>terschied ber Jahre=       | 1  |     | nsch      |      |                         | -                    | 2                                       | 8              |    | -                            | -      |
| zeit.<br>à Tag 10 St.                           | un | ter | 18        | 3    | ahr.                    | -                    | -                                       | -              | -  | -                            | -      |
|                                                 | un | ter | 16        |      | 2                       | -                    | 2                                       | 44             | -  |                              |        |

|          | 8.                |     |             | 9.                        |                |              | 10.                                         |          |                     | 11. |   |  |  |
|----------|-------------------|-----|-------------|---------------------------|----------------|--------------|---------------------------------------------|----------|---------------------|-----|---|--|--|
|          | Umt<br>harzfel    | (ŝ. | Alfe        | tädte<br>Id uni<br>ckenem | - 11           | Gron<br>Peir | te: El<br>nau ur<br>ne neb<br>eren<br>marke | id<br>st | Amt<br>Elbingerode. |     |   |  |  |
| <b>3</b> | <b>M</b>          | 3   | <b>.</b> \$ | 980                       | 3              | <b>∞</b> \$  | M                                           | s        | <b>*</b>            | 89R | A |  |  |
|          | gewöhn<br>Urbeit. |     |             |                           |                |              |                                             |          |                     |     |   |  |  |
| - 1      | 20                | -   |             |                           |                |              |                                             |          |                     |     |   |  |  |
| _        | 18                | 4   |             | vergt.                    | - 11           |              | vergt,                                      | - 11     |                     |     |   |  |  |
| _        | 15                | _   | Roll        | umne 3                    | s.             | Rol          | umne :                                      | 3.       |                     |     |   |  |  |
| _        | 12                | 6   |             |                           |                |              |                                             |          |                     |     |   |  |  |
| Zun      | n Pfid            | gen |             |                           |                |              |                                             |          |                     |     |   |  |  |
| un       |                   |     |             | -                         |                |              |                                             |          |                     |     |   |  |  |
|          |                   | 92  |             |                           |                |              |                                             |          |                     |     |   |  |  |
| _        | 12                | 23  |             |                           |                |              |                                             |          |                     |     |   |  |  |
| _        | 10                | _   |             |                           |                |              |                                             |          |                     |     |   |  |  |
| -        | 8                 | 4   |             |                           |                |              | 1                                           |          |                     |     |   |  |  |
| _        | _                 | _   | _           | 2                         | 8              | _            | 3                                           | 11/3     | _                   | 4   | 8 |  |  |
| _        | _                 | _   | _           | 2                         | $2\frac{1}{2}$ | _            | 2                                           | 710      |                     | 3   | 6 |  |  |
|          | _                 | _   | _           | 1                         | $9\frac{1}{3}$ | _            | 2                                           | 89       |                     | _   |   |  |  |
|          |                   |     |             |                           | 03             |              |                                             | 9        |                     | 3   | 1 |  |  |

|                                    |              |       |      |     |     |           |          |                                           |  |         | W                  | r | e i                             | 8  |
|------------------------------------|--------------|-------|------|-----|-----|-----------|----------|-------------------------------------------|--|---------|--------------------|---|---------------------------------|----|
|                                    |              |       |      |     |     |           | 1        | 12.                                       |  |         |                    |   |                                 |    |
| Bezeichnung                        |              |       |      |     |     |           | C        | elle.                                     |  |         |                    |   |                                 |    |
| Gegenstandes.                      | pannotenite. |       |      |     |     |           | So.      | Pflug=,<br>Hade= und<br>Egge=<br>Dienste. |  |         | Grntes<br>Dienste. |   |                                 |    |
| Spanndienste.<br>1 Tag à 10 Stund. |              |       | u.   |     | An. |           | 7        | 40-00                                     |  | 4       |                    |   | 9                               | 4  |
|                                    | 2            |       |      | 1   | 7   | _         | 9        |                                           |  | 6       |                    |   | 13                              | I  |
|                                    | 3            | 11 11 |      | 1 2 | 11  |           | 11<br>13 | 5                                         |  | 7       | 8                  |   | 15                              | 3  |
| ,                                  | 4            |       |      | 1   |     | Drawn, ag | 15       | 5<br>11                                   |  | 8<br>10 | 11                 |   | <ul><li>17</li><li>21</li></ul> | 10 |
|                                    | 4            | 2     |      | 2   |     |           | 17       | 6                                         |  | 11      | 8                  |   | 23                              | 4  |
| Handdienste.<br>1 Aag à 10 St.     | 1            | Mai   | ı    |     |     |           | 2 2      | 8                                         |  |         | _                  |   |                                 |    |
|                                    | -            | an.   | 1sth |     | 1   | - 1       | 1        | 1. 1                                      |  |         |                    |   | 1                               |    |

|                               |          |         | 13    | 3.       |                         |       |      |            |       |
|-------------------------------|----------|---------|-------|----------|-------------------------|-------|------|------------|-------|
|                               | Ülzen    | , Lür   | eburg | unb      | Hart                    | ourg. |      | ,          |       |
| Gewöhnliche C                 | Spannt   | ienste. |       |          | g=, Ho<br>und<br>e=Dier |       | Ern  | te = Die   | nste. |
|                               | <b>*</b> | 93C     | 3     | <b>"</b> | 9H                      | 3.    | or P | <i>990</i> | A     |
| 1 Pf. u. 1 Kn.                | _        | 7       | 1     | _        | 4                       | 9     |      | 9          | 5     |
| 2 : 1 :                       | _        | 9       | 10    | _        | 6                       | 7     | _    | 13         | 1     |
| 3 : 1 :                       | _        | 11      | . 6   | _        | 7                       | 8     | _    | 15         | 4     |
| 2 = 1 = und 1 Enken           | _        | 12      | 1     | _        | 8                       | 1     | _    | 16         | 1     |
| 3 Pf. 1 Kn.<br>und 1 Enken    | _        | 13      | 5     | _        | 9                       | _     | _    | 17         | 11    |
| 4 Pf. u. 1 Kn.                | _        | 16      | 3     | -        | 10                      | 10    |      | 21         | 8     |
| und 1 Enken<br>5 Pf. 1 Kn.    | _        | 18      | 5     | _        | 12                      | 3     | 1    | _          | 6     |
| und 1 Enken<br>6 Pf. 1 Kn.    | _        | 21      | 4     | -        | 14                      | 3     | 1    | 4          | 5     |
| und 1 Enken<br>4 Ochsen 1 Kn. | 1        | _       | 8     | _        | 16                      | 5     | 1    | 8          | 10    |
| und 1 Enfen                   | -        | 11      | 11    | *****    | 7                       | 11    | _    | 15         | 11    |
| 2 Dchsen 1 Kn.                | -        | 5       | 11    | -        | · <b>4</b>              | -     | -    | 7          | 10    |
| Gewöhnliche                   | Hanbl    |         | 1 01  | Ernte    | :Sanbl                  |       |      |            |       |
| _                             |          | 2 2     | 91    | _        | 3                       | 83    |      |            |       |
| _                             | _        | 2<br>1  | 9     | _        | 2 2                     | 8     | _    | _          | _     |

in the

## Preis: Bezirk.

14.

#### Fürstenthum Donabrüd.

|                                                                                  | ~P | M  | 0 |
|----------------------------------------------------------------------------------|----|----|---|
| Spannbienste.                                                                    |    |    |   |
| 4 Pferde und 2 Knechte.                                                          | 1  |    |   |
| Gewöhnlicher Spanndienst.                                                        |    |    |   |
| I. Bezirks = Unterabtheilung.                                                    |    |    |   |
| 1) Umte Iburg, bie Boigtei Glane, Sagen und Dfebe)                               |    |    |   |
| 2) » Wittlage = hunteburg, die Boigtei Wittlage }                                | -  | 17 | _ |
| 3) » Bersenbruck, die Voigtei Babbergen)                                         |    |    |   |
| II. Bezirks : Unterabtheilung.                                                   |    |    |   |
| 1) Umte Denabruck, die Boigteien Denabruck, Belm und                             |    |    |   |
| Schlebehausen                                                                    |    |    |   |
| 2) » Iburg, die Boigtei Dissen und Hilter                                        |    | 16 |   |
| 3) » Grönenberg, d. Wgt. Buer, Riemsloh, Reuen-<br>firchen und Wellingholthausen |    |    |   |
| 4) Amt Börden                                                                    |    |    |   |
| III. Bezirks = Unterabtheilung.                                                  |    |    |   |
| 1) Amts Iburg, die Ligt. Borgloh und Glandorf                                    |    |    |   |
| 2) » Grönenberg, die Bgt. Melle                                                  |    | 15 | _ |
| 3) » Bersenbrück, die Bgt. Menstage und Gehrde.                                  |    | 10 |   |
| 1) » Fürstenau, die Bgt. Fürstenau und Berge)                                    |    |    |   |
| IV. Bezirks = Unterabtheilung.                                                   |    |    |   |
| 1) Amts Denabrück, die Wgt. Biffendorf                                           |    |    |   |
| 2) » Wittlage=Hunteburg, die Wgt. Oftercappeln }                                 |    | 14 | _ |
| 3) » Bersenbruck, die Wgt. Ankum und Alfhausen)                                  |    |    |   |
| V. Bezirks = Unterabtheilung.                                                    |    |    |   |
| 1) Amte Iburg, die Wgt. Lacr                                                     |    |    |   |
| ) » Wittlage = Hunteburg, die Wgt. Hunteburg                                     |    | 13 | _ |
| 3) » Fürstenau, die Wgt. Merzen                                                  |    |    |   |

# Preis = Bezirf.

14.

## Fürstenthum Dinabrüd.

| =  |                                                      | a B | <i>5</i> 980 | -3  |
|----|------------------------------------------------------|-----|--------------|-----|
|    | Spanndienste.                                        |     |              |     |
|    | 2 Pferde und I Knecht.<br>Gewöhnlicher Spannbienst.  |     |              |     |
|    | 1. Bezirks = Unterabtheilung.                        |     |              |     |
| l) | Umte Denabrud, bie Bgt. Denabrud und Belm )          |     |              |     |
| 2) |                                                      |     |              |     |
| 3) |                                                      | _   | 10           | _   |
| 1) |                                                      |     |              |     |
| 5) |                                                      |     |              |     |
| 6) | Amts Bersenbrück, die Wgt. Babbergen )               |     |              |     |
|    | II. Bezirks = Unterabtheilung.                       |     |              |     |
| I) | Umte Denabrud, bie Bgt. Schlebehausen u. Biffenborf) |     |              |     |
| 2) | » Iburg, die Bat. Glanborf, Diffen und hilter        |     |              |     |
| 3) | » Gronenberg, bie Bgt. Melle und Buer                |     |              |     |
| 1) | m Bittlage = hunteburg, bie Bgt. Oftercappeln )      |     | 9            | _   |
| 5) | » Berfenbrud, b. Bgt. Alfhausen, Untum, Mene-        |     |              |     |
|    | lage und Gehrde                                      |     |              | 1   |
| 5) | » Fürstenau, die Wgt. Fürstenau und Berge)           |     |              |     |
|    | III. Bezirks=Unterabtheilung.                        |     |              |     |
| I) | Umts Iburg, bie Bgt. Borgloh und Laer                |     |              |     |
| 2) |                                                      | -   | -8           | 1 - |
| 3) |                                                      |     |              |     |
|    | Für 1 Pferb und I Rnecht.                            |     |              |     |
|    | Gewöhnlicher Spannbienst.                            |     |              | !   |
|    | Im ganzen Bezirke                                    |     | 6            | 1_  |
|    | Number Series                                        |     |              |     |

### Preis = Bezirk.

14.

#### Fürstenthum Denabrück.

| 1) Amts Ibi<br>Bo<br>2) » Bei<br>11<br>1) Amts Ibi<br>2) » Gri       | Hezirks=Unterabtheilung.  gloh und Glandorf  enbrück, die Bgt. Babbergen  Bezirks=Unterabtheilung.                                                                               | _ | 3 | 9  |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|
| 1) Amts Ibi<br>Bo<br>2) » Bei<br>II<br>1) Amts Ibi<br>2) » Gri<br>We | Bezirks=Unterabtheilung.  rg, die Boigteien Glane, Hagen, Hebe, gloh und Glandorf  fenbrück, die Bgt. Babbergen  Bezirks=Unterabtheilung.  rg, die Bgt. Dissen, Hilter und Laer. |   | 3 | 9  |
| 1) Amts Ibi<br>Bo<br>2) » Bei<br>II<br>1) Amts Ibi<br>2) » Gri       | gloh und Glandorf                                                                                                                                                                | _ | 3 | 9  |
| 2) » Bei<br>II<br>1) Amts Ibi<br>2) » Gri                            | gloh und Glandorf                                                                                                                                                                | _ | 3 | 9  |
| 1) Amts Ibi<br>2) » Gri<br>We                                        | eg, bie Bgt. Diffen, hilter und gaer }                                                                                                                                           |   | 1 |    |
| 2) » Gri<br>We                                                       |                                                                                                                                                                                  |   | 1 |    |
|                                                                      | nenberg, die Bgt. Melle, Neuenkirchen und ingholthausen                                                                                                                          |   |   |    |
| 4) » Börb                                                            | nge = Hunteburg                                                                                                                                                                  | _ | 3 | 4  |
|                                                                      | Bezirks=Unterabtheilung.                                                                                                                                                         |   | 3 | 1  |
|                                                                      | Bezirks = Unterabtheilung.                                                                                                                                                       |   | 3 | 1. |
|                                                                      | enberg, die Bgt. Buer und Riemstoh )                                                                                                                                             |   | 1 |    |
|                                                                      | enbrück, bie Wgt. Ankum, Alfhausen, Mens-<br>und Gehrbe                                                                                                                          | _ | 2 | 6  |
|                                                                      | enau, die Bgt. Merzen und Berge                                                                                                                                                  |   |   |    |

|                                     | Preis:Be                                                                                                                                                                                                                                   | jirk        | e.       |    |  |  |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----|--|--|
| Bezeichnung<br>bes<br>Gegenstandes. | Herzogthum Aremberg=Meppen<br>und<br>Gericht Papenburg.                                                                                                                                                                                    |             |          |    |  |  |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                            | <b>∞</b> \$ | m_       | 3. |  |  |
| Spannbienste.  à Tag 10 Stunden.    | 2 Pferde u. 1 Knecht a) im Herzogthume Arems berg Meppen exclusive Papenburg b) im Gerichts Bezirke Papenburg  ad a. Muß ein Knecht mehr gestellt werden, so wird bem Preise eines Spanndienstes ber Preis eines Handdienstes zugerechnet. | -           | 12<br>18 |    |  |  |
| Handbienste.  à Tag 10 Stunden.     | 1 Handbienst zu 10 St. a) im Perzogthume Arems berg: Meppen exclusive Papenburg b) im Gerichts: Bezirke Papenburg                                                                                                                          | -           | 3 5      | 9  |  |  |

|                                                                              | Pre                                                                                                     | is          | = 93 | ez | irke.                           |      |          |     |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|----|---------------------------------|------|----------|-----|
| Bezeichnung<br>bes<br>Gegenstandes.                                          | Stadt und Umt<br>und<br>Umt Frerer                                                                      |             | ngen |    | Gra<br>Ber<br>inclu<br>Herrlich | sive | m<br>ber | 3e. |
|                                                                              |                                                                                                         | <b>3</b> \$ | M    | 3n |                                 | 27 P | M        | 7   |
| Spannbienste. a) 1 Tag zum Ein-                                              | 2 Pf. u. 1 Kn.<br>gewöhnt. Spanndienst                                                                  |             | 12   |    | 2 Pferb                         |      | 12       | -   |
| fahren von Getreide<br>in der Ernte.                                         |                                                                                                         |             |      |    | Su vergl.<br>Kolumne<br>16.     |      |          |     |
| b) 1 Tag zu andes<br>ren Arbeiten und zu<br>jeder Jahrszeit.<br>à Tag 10 St. | mit 3 Pf. 1 An. 1/5                                                                                     |             |      |    |                                 |      |          |     |
|                                                                              | b) Muß 1 Knecht mehr gestellt werden, so wird dem Preise der Preise eines Handdien=stes hinzugerechnet. |             |      |    |                                 |      |          |     |
| Handbienste.                                                                 |                                                                                                         |             |      |    | Þ                               | , i  |          |     |
| à Tag 10 St.                                                                 | 1 Handbienst                                                                                            | -           | 3    | 9  | 1 Handd                         | -    | 4        | 1   |

## D. Gewerbthätigfeit im engeren Ginne.

Die sonstige Gewerbthätigkeit (außer der Landwirthschaft. jedoch mit Einschluß ber als Nebenbeschäftigung getriebenen Gewerbe) beschäftigt ben 10ten bis 9ten Theil ber Bevolkerung bes Man verarbeitet bis jest weit mehr inlandische Konigreichs. als fremde rohe Erzeugnisse, wodurch dem gande große Sum= men erhalten, großere verschafft werben, wie sich bei ber weiter unten folgenden Darstellung ber Ein= und Ausfuhren ergeben durfte; auch sind unsere Gewerbe baburch vom Auslande weniger abhängig. Eine Wiberlegung ber fruher fast allgemein verbreiteten Unsicht, auch noch jest einzeln aufgestellten und nachgesprochenen Behauptung, »unfer Land eigne fich nicht für fabrikmäßige Betriebe«, wird hier nicht beabsichtigt; weil die Erfahrung ber letteren Jahre bas Gegentheil hinreichend bargethan hat. Die Thatsache, baß seit Anfang bes Jahrs 1834 bas Königreich mehr als 300 neue und über 100 bedeutend erweiterte und verbesserte fabrik= artige Etablissements erhalten hat, beweif't, bag man jest bie großen Vortheile schätzen gelernt hat, welche unfer Land, durch feine Lage an ber Gee und von Wafferstraßen burch= schnitten, bei mäßigen Preisen bes Tagelohns und ber Lebens= bedürfniffe, fehr vielen Gewerbbetrieben barbietet.

Eine genaue und ins Einzelne gehende Schilderung des Zustandes der Gewerbsbetriebe des Königreichs ist bei dem gänzlichen Mangel offizieller Daten (wir besitzen bekanntlich kein statistisches Bürcau oder eine gleichen Zweck habende Einrichtung) höchst schwierig. Dazu kommt, daß außer der bereits 43 Jahre alten, übrigens vortrefflichen Schrift von Patze (Abris des Fabriken=, Gewerbe= und Handlungs= Zustandes in den Kur=Braunschweig=Lüneburgischen Landen,

Göttingen 1796), selbst zuverlässige Privat=Arbeiten nur über einige Landestheile, und auch diese zum Theil nicht mehr neu, vorhanden sind. Unter solchen Umständen würde es durchaus unthunlich sein, einigermaßen sichere Nachrichten zu liesern, wenn nicht der Gewerbe=Berein für das Königreich Hannover seit seiner Gründung im Jahre 1834 fortwährend bemüht gewesen wäre, Materialien zu einem möglichst getreuen Bilde der Gewerbthätigkeit zu sammeln. Die im Nachstehenden enthaltenen Notizen sind beshalb, soweit der Versassen nicht selbst sie auf seinen Reisen sammelte, fast ausschließlich den Aften des Gewerbe=Bereins entnommen, und als fast einzige andere Quelle sind für die Metallwerke des Harzes die Schriften von Hausmann, Zimmermann und die betreffenden Aussätze im 10ten Bande von Karstens Archive zu bezeichnen.

Die eingeflochtenen Bemerkungen über Ein= und Ausgangs= Abgaben dürften, bei dem großen Einflusse, welchen jene jett auf die Gewerbthätigkeit fast aller Länder äußern, nicht über= flussig erscheinen.

## I. Metall : Arbeiten.

Bei weitem am erheblichsten sind die im landesherrlichen Eigenthume besindlichen Metallwerke am Harze, welche im Durchschnitt für mehr als 1,500,000 Athlr. Werth jährlich produziren und etwa 5500 Arbeiter direkt beschäftigen (ungezeichnet die Kommunion=Werke).

## A. Gilber=Bergwerke und Sutten.

Nachdem über die Gewinnung der silberhaltigen Erze bereits oben das Erforderliche gesagt ist, wird hier im Allgemeinen nur zu bemerken sein, daß der Hüttenbetrieb lediglich in den Händen der Landesherrschaft sich besindet, und auf der Silberhütte bei Andreasberg, auf der Frankenscharner, Altenauer und Lautenthaler Silberhütte; sowie auf den Kom-

munion : Werken: Sophienhutte, Juliushutte und Frau Marien: Saigerhutte Statt findet.

Die Silberhutte zu St. Anbreasberg verschmelzt, neben silberhaltigem Bleiglanz und kupferhaltigen Erzen, reichere eigentliche Silber = Erze, und ihr Hauptprodukt ist bies edle Metall, während Blei und Kupfer nur als Neben= produkte zu betrachten sind. Auch wird auf dieser Hutte seit einigen Jahren, aus ben auf ben Unbreasberger Gangen ein= brechenben Arfenik : Erzen, Arfenik bargestellt. - Die Fran : tenscharner Butte liefert ausschließlich nur Gilber, Blei und Glatte als fertige Produkte. — Die Altenauer Silber= hutte erzeugt, neben den zulett genannten Produkten, zugleich. Rupfer. - Die Lautenthaler Sutte hat neben ber Blei-Arbeit auch Rupfer=Arbeit. — Bon ben Kommunion=Unter= harzischen ober Rammelsberger Sutten bereitet die Julius Butte bei Ustfeld auch Zinkvitriol und hat eine Schwefel= Lauterung; übrigens gewinnt biefelbe, fowie bie Sophien= und bie Frau Marien: Saigerhutte zur Dfer, Bink und Rohschwefel, und lettere, wo auch bie Goldscheibung geschieht, ist besonders wichtig durch ihre Rupfer=Arbeit.

Da der Betriebsfortgang aller Metallwerke durch das stete Vorhandensein des erforderlichen Wassers wesentlich besdingt ist, so ist auf die Anlagen zur Wassersammlung in Teichen und auf die Wasserleitungen die größte Sorgsalt verwendet. In den Klausthaler und Zellerselder Revieren sind 62 zum Theil bedeutende Teiche; für die Werke des Andreasberger Reviers liesert der große Oderteich sast immer hinreichendes Wasser. Zur mechanischen Ausbereitung der Erze dienen: 9 Erze und Schlamme Wässchen und 35 Pochwerke. Unter den Pochwerken ist die s. g. Dorotheer Erzwäsche das größte und mit den mannigsaltigsten Einrichtungen versehen, indem sie außer den Kättern und Setzmaschinen, auch Stossindem sie außer den Kättern und Setzmaschinen, auch Stossindem sie außer den Kättern und Setzmaschinen, auch Stossindem sie außer den Kättern und Setzmaschinen, auch Stossi

heerbe und Schlesische Sichertroge, sowie 9 Pochstempel und ein Erzwalzwerk besitzt. Diese allein beschäftigt 74 Arbeiter.

Die Pochwerke, welche für die Scheide=Arbeit, mit Rätterwäschen und Setworrichtungen, für die Poch=Arbeit mit einem Stempelwerke und zum Theil mit Walzwerken; für die Schlämm=Arbeiten mit Schlämmgräben, Planen= und Kehrheerden, mit Mehlführungen und Sümpfen, versehen sind: liegen in verschiedenen Gegenden vertheilt.

| Im       | Klausthaler Thale  | befinden        | fich                | 13 | mit             | 90 | Stempeln        |
|----------|--------------------|-----------------|---------------------|----|-----------------|----|-----------------|
| Bei      | der Grube Dorothea | <b>&gt;&gt;</b> | <b>&gt;&gt;&gt;</b> | 1  | >>              | 9  | >>              |
| Bei      | ber Grube Bergwert | fswohlfal       | irt                 | 1  | >>              | 9  | ))              |
| Im       | Innerste = Thate   | >>              | »,                  | 4  | <b>)</b> >      | 24 | >>              |
| »        | Polster = Thale    | <b>3</b> )      | <b>))</b>           | 4  | <b>&gt;&gt;</b> | 24 | >>              |
| >>       | Zellerfelder Thale | <b>»</b>        | v                   | 4  | >>              | 27 | >>              |
| <b>»</b> | Wilbemanner Thale  | »               | <b>)</b> )          | 2  | <b>))</b>       | 18 | >>              |
| Um       | Schulenberge       | D               | ))                  | 1  | <b>&gt;&gt;</b> | 6  | <b>)</b> )      |
| Zur      | Bockswiese         | 79              | <b>)</b>            | 1  | >>              | 6  | y               |
| Zu       | Lautenthal         | <b>&gt;&gt;</b> | »                   | 3  | ))              | 24 | <b>&gt;&gt;</b> |
| Bu       | Grund              | <b>»</b>        | <b>»</b>            | 1  | >>              | 9  | >>              |

Nur während des Sommers werden die Erze verpocht, weil im Winter das Eis die Arbeit erschweren und weniger vortheilhaft machen würde. In dieser Jahreszeit verarbeitet man die Pochwerks=Ubfälle oder s. g. Uster, auf Rechnung der Knappschaft. Die Stuff=Erze werden größtentheils uns verpocht den Hütten geliesert und hier in den Stuffpochwerken zerkleinert.

# 1) Produktion ber der Krone Hannover allein zugehörigen Silberwerke.

| (aus bem einsei=                                                            | Silber.<br>Mark. | Glätte.<br>Inv. | Blei.<br>Itnr.<br>à 110 A. | Rupfer.<br>Itnr.<br>d 110 A. |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|----------------------------|------------------------------|
| Rach bem Durchschnitte tigen Hannover=<br>der Jahre 1718—1724 aus d. Rommu= | 42000            | 7500            | 18000                      | 3000                         |
| nion Oberharz                                                               | 18500            | 4500            | 12000                      | 400                          |
| Summa                                                                       | 60500            | 12000           | 30000                      | 3400                         |
| Nach dem Durchschnitte der Jahre 1801 bis 1805                              | 32199            | 13897           | 38743                      | 723                          |
| Nach dem Durchschnitte ber Jahre 1826 bis 1830                              | 44215            | 26105           | 57196                      | 527                          |

## Ferner find produzirt:

| In<br>ben<br>Jah=<br>ren. | Erze.<br>Treiben<br>3u<br>22000<br>Pfund. | Ungefähres<br>Gewicht.<br>Pfunde. | Schlieg<br>Röste<br>zu 3300<br>Pfd.<br>Unzahl. | Shlieg.<br>Pfunde. | Silber.<br>Mark. | Glätte und<br>Blei.<br>Pfunde. | Rupfer<br>Pfbe. |
|---------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------------------|-----------------|
| 1831                      | 6965                                      | 153230000                         | 7171                                           | 23664300           | 52911            | 11026510                       | 49610           |
| 1832                      | 7009                                      | 154198000                         |                                                | 23001000           | 54128            | 11479380                       |                 |
| 1833                      | 6932                                      | 152504000                         | 6926                                           | 22855800           | 51293            | 10516220                       | 54890           |
| 1834                      | 6614                                      | 145508000                         | 6547                                           | 21605100           | 49405            | 10771750                       | 54230           |
| 835                       | 6451                                      | 141922000                         | 6584                                           | 21727200           | 47346            | 9585950                        | 48730           |
| 836                       | 6824                                      | 150128000                         | 6824                                           | 22519200           | 46907            | 8869388                        | 66480           |
| 837                       | 6527                                      | 143594000                         | 6189                                           | 20423700           | 43562            | 9196000                        | 55500           |
| 838                       | 6664                                      | 146608000                         | 6324                                           | 20869200           | 43513            | 8722900                        | 89400           |

2) Produktion des Kommunion Silberbergwerks: Haushaltes des Rammelsberges bei Goslar. (4/7 Hannover, 3/7 Braunschweig.)

| 3n<br>ben    | න    | Goth. | Sither. | Glätte. | Btei.  | Zink.                       | Rupfer.                    | Schwe         | Witriof.      | Maun.   |
|--------------|------|-------|---------|---------|--------|-----------------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------|
| Jah:<br>ren. | Mrt. | Loth. | Mark.   | Pfunbe. |        | Pfunde.   Pfunde.   Pfunde. |                            | Pet.          | Pfunbe.       | Pfunbe. |
| 1831         | 10   | 2     | 3829    | 583770  | 660330 | 8910                        | 8910 376420 176990 756800  | 176990        | 756800        | 7260    |
| 1832         | 6    | 000   | 3823    | 623700  | 633600 | 12650                       | 12650 366520 149710 294470 | 149710        | 294470        | 17600   |
| 1833         | 6    | 10    | 3649    | 597630  | 619630 | 15620                       | 15620 366300 163680 303380 | 163680        | 303380        | 35530   |
| 1534         | 10   | -     | 3732    | 649220  | 601370 | 16940                       | 16940 399960 183150 480810 | 183150        | 480810        | 51810   |
| 1835         | 10   | 13    | 3937    | 603790  | 001909 | 13750                       | 13750 428780               | 187000 693330 | 693330        | 09009   |
| 1836         | 11   | ဖ     | 4007    | 615340  | 616922 | 13608                       | 492933                     |               | 173910 734333 | 47076   |
| 1837         | 12   | 23    | 4009    | 538700  | 669500 | 16400                       | 16400 491900 118600 644600 | 118600        | 644600        | 23600   |
| 1838         | 10   | 90    | 3803    | 451900  | 641800 | 14900                       | 14900 487200 151100 625600 | 151100        | 625600        | 19200   |
|              |      |       |         |         |        |                             |                            |               |               |         |
|              |      |       |         |         |        |                             |                            |               |               |         |

Die Kommunion Zehntkasse in Goslar hatte Metto=Ein= nahme: 183\frac{1}{5} 17,281 Rthlr., 183\frac{5}{6} 14,523 Rthlr., 183\frac{5}{7} 21,001 Rthlr.

Beispielsweise noch einige Einzelnheiten:

a) über bie Lautenthaler Sutte: Die Lautenthaler Butte liegt unterhalb Lautenthal am Innersteflusse und ihr Entstehen fällt in die Mitte bes 16. Jahrhunderts, nachdem im Jahre 1548 bie erften Gruben in Lautenthal aufge= nommen worden waren. Ihre Betriebsgebaube bestehen in einer 140 Fuß langen Schmelzhutte, mit 4 Sohofen, 2 Steinkrummofen, 1 Frischofen, 1 Saigerheerd, ber zugleich als Rupferbarrheerd bient, I kleinen Rupfergarheerd; in einer 122 Fuß langen Treibhutte, mit 3 Treibofen, 1 Lehmtrockenofen; in einer 50 Fuß langen Rupferhutte mit 2 Rupferkrummofen. Außerdem hat sie noch ein Schliegmagazin, 4 Rosthäuser, 1 Cokes= und Fichtenzapfen= magazin, 1 Waafenschuppen, 1 Kohlenmagazin, 1 Krag= pochwerk, welches zugleich das Stubbepochwerk in sich begreift, 1 Kalk- und Lehmmagazin und Wohnung für ben ersten Officianten.

Es werden theils Holzkohlen, theils Cokes angewendet. Erstere kommen in Karren zu 81/2 Maß zur hutte und halt jedes Maß 100 Kubikfuß. Die Cokes werden nach Balgen, jeben zu 2 Kalenberger Rubikfuß, gemeffen. Fich= tenzapfen werben magweise angekauft und als Brenn= material benutt. Sie sind mit Cokes brauchbar, indem fie auflockernd wirken, was insbesondere bei den schweren Cokes nutlich ist, bei leichteren porosen reizen sie zum Flammen der Gicht. Die schweren Cokes kommen von bem Leuchtgasapparate zu Hannover, bie porosen werden aus Schaumburger Rohlen bereitet. Das spezifische Gewicht der ersteren verhalt sich zu dem der letteren wie 4: 3, und in demfelben Werhaltniß tragen erstere auch mehr Sat. Der Sat übersteigt bas Volumen bieser Cokes um bas Doppelte, bei ben Schaumburger um bas Unbert= halbfache. Übrigens find bie Cofes bloß bei ber Stein=

und Kupferkiesarbeit in Anwendung. Das Rosteholz wird in Maltern von 80 Kub. Fuß Gehalt angeliesert. Die Wasen werden 42 Zoll lang mit 30 Zoll Umfang am starken Ende gebunden und schockweise angeliesert. Eine Tonne Treibasche oder Mergel hat 5 Kubiksuß oder 4 Braunschw. Himpten Volumen. Im rohen lufttrocknen Zustande wiegt eine solche Tonne Usche 200 Pfd., die Tonne Mergel aber 304 Pfd. Die gebrauchte Heerdasche hat ein Gewicht von 240 Pfd., der Heerdmergel wiegt 340 Pfd. Diese Gewichtszunahme ist allerdings bemerskenswerth. Von den versuchten Mergelsorten wird eine bei Usteld gesundene als vorzüglich brauchbar angewandt. Bei ihr ist das Verhältniß des kohlensauren Kalks zum Thonhydrat etwa wie 4:1, und das des kohlensauren Kalks zum Kiesels und Thonhydrat etwa wie 2:1.

- b) Die Frankenscharner Silberhütte, die größte unter allen, liegt unweit Klausthal bei dem Zusammentressen des Klausthaler Thales, mit dem Innerste=Thale. Sie bessteht auß 1 Schliegmagazin, 3 Schmelzhütten, 3 Treibshütten, 2 Rosthäusern, 11 Magazinen für Materialien und Produkte, 2 Gestübbes und KrägsPochwerken und 7 ansberen Gebäuden. Sie besitzt 6 Hohdsen, 3 Krummösen, 3 Treibösen, 1 Frischosen und 1 Saigerheerd.
- c) Die Altenauer Silberhütte liegt unterhalb der Bergsstadt Altenau und besteht aus 1 Schliegmagazin, 1 Schmelzshütte, 1 Frischhütte, 2 Treibhütten, 3 Röstehäusern, 8 Magazinen für Materialien und Produkte, 1 Gestübbesund KrähsPochwerke und 6 anderen Gebäuden. Sie besitht 5 Hohdsen, 2 Krummösen, 3 Treibösen, 1 Frischsofen, 1 Spleisosen, 1 Saigers und 1 Garheerd.
- d) Die größtentheils neu gebauete Andreasberger Silber= hutte liegt 1/2 Stunde unterhalb der Bergstadt gegen

Süben. Sie besteht aus 1 Schliegmagazin, 2 Schmelz: hütten, 1 Treibhütte, 1 Röstehaus, 2 Kohlenmagazinen, 1 Waasen = und Wellen = Magazin, 1 Kupfermagazin, 1 Gestübbe = und Kräß = Pochwerk, 1 Arsenikosen und 9 ans beren Gebäuden. Es besinden sich in ihr 5 Hohdsen, 2 Krummösen, 2 Treibösen, 1 Frischosen und die nöthigen Ösen und Heerde für die Kupser=Arbeit.

- e) Auf der Frau Sophien=Hutte besinden sich 4 Bleiserzschmelzösen, wovon aber nur 3 im Gange sind, 1 Treibsofen und 1 Bleifrischofen.
- f) Auf der Herzog Julius=Hutte sind 6 Bleierzschmelz= dfen, 2 Treibofen und 1 Bleifrischofen.
- g) Die Frau Marien=Saigerhütte besitt 2 Bleierz=
  schmelzosen, 1 Treibosen, 1 Bleifrischosen, 6 Kupfer=
  schmelzosen, 1 Kupferfrischosen, 5 Saigerheerde, 1 Darr=
  osen, 2 Spleißosen, 1 Garheerd. Ein neues fast vollende=
  tes Schmelzhütten=Gebäude wird die alte verfallene
  Schmelzhütte ersehen.

Von den Versuchen und Betriebs=Verbesserun= gen der neuesten Zeit sind hervorzuheben:

- 1) Die auf der Klausthaler (Frankenscharner) Silberhütte ausgeführten Versuche, Bleiglanz in Flammosen (mit Zusatz von kohlensaurem Kalk) zu verschmelzen; sowie die Bleischliege in einem Osen mit der Kast zu verarbeiten.
- 2) Die wesentlichen Verbesserungen und Veränderungen bei ber Aufbereitung silberhaltiger Bleiglanze.
- 3) Die Anwendung von Walzwerken statt der Pochstempel bei der Aufbereitung des Bleiglanzes.

Den Vertrieb der Bergwaren (mit Ausnahme bes Silbers, des Eisens und der Eisenwaren) leitet eine von der Berwaltung des Bergwerkshaushaltes ganzlich getrennte, in Hannover domizilirte Berghandlungs=Abministration.

Der Berkauf ber Bergwaren finbet fowohl unmit= telbar burch bie Berghandlung, als auch burch Bermittlung ihrer Faktoreien Statt. Diese befinden sich theils im Inlande, theils im Auslande. Inlandische Faktoreien find zu Goslar, Dfterobe, St. Anbreasberg, Hannover, Celle, Luneburg, Munben, Donabrud; ausländische Braunschweig, Magbeburg, Frankfurt am Main, Bubed, Altona, Samburg, Bremen, Umfferdam, Rotterbam, Untwerpen, Savre, Berlin. Die Berg= handlung bestimmt unter Genehmigung bes Roniglichen Finang= Ministerii die Preise, zu benen die Bergwaren von ben Faktoreien in den Handel gebracht werden. Diese beziehen bestimmte Lagergelder und Provisionen von bem Berkauf. Die Frachtkosten bis zur Faktorei trägt bie Berghandlung. bebeutenbste birekte Bergwarenhandel ift in ben Sanden ber Faktoreien zu hamburg — wo beren zwei find — Bres men, Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen, Savre; einige Faktoreien, namentlich bie zu Goslar und Dfterobe, verhalten sich für einen großen Theil ber von ihnen zu ver= senbenden Waren nur als Nieberlagen, aus welchen auf An= weisung ber Berghandlung bie Verfenbungen geschehen. ben verschiedenen Zweigen bes Bergwarenhandels ift ber San= del mit Blei und Glatte von größter Bedeutung. Er ist es, von bessen Zustande hauptsächlich die Lage des Dberhar= zischen Bergwerkshaushaltes abhängt. Dieser wichtige Sandel hat sein Hauptfelb außerhalb Deutschland. Den bebeutenoften Absatz findet das Harzblei in Holland, wo es hauptsächlich zur Bleiweißfabrifation verbraucht wird; nachstdem ift befonbers ber Handel nach Frankreich von Belang. Der Bleihandel nach Holland wird vornehmlich durch Vermittlung der Faktoreien in Umfterbam und Rotterbam, zum Theil auch burch die Faktoreien in Hamburg und Bremen, zumal burch

bie in letterer Stadt, betrieben. Mit Frankreich findet jum Theil unmittelbarer Berkehr Statt; besonders ift aber ber Bleihandel bahin in ben Sanden ber Samburgischen Faktoreien. In Frankreich hat bis zu ben letteren Zeiten, in benen eine große Veranderung im Bleihandel eingetreten ift, bas Barablei mit bem in jenem ganbe felbst produzirten, mit anberem Deutschen und vorzüglich mit Englischem Blei konkur= rirt; in Holland ist vormals, außer bem Harzblei, hauptsich= lich nur Englisches und Rheinisches verbraucht worben. In Deutschland kann bas Barzblei keinen sehr großen Absat fin= ben, weil es hier mit bem in ben Preugischen Rheinprovinzen, im Nassauischen, in Sachsen, Schlesien und in ben Bfterreichi= schen Provinzen gewonnenen Blei konkurrirt. Die Handels= verbindungen mit dem Innern von Deutschland werden burch bie Faktoreien zu Goslar, Ofterobe, Magdeburg und Frankfurt a. M. unterhalten. Im nordwestlichen Deutschland werben die Preußischen Provinzen, Nassau und ein Theil von Seffen hauptfächlich von ben Bergwerken in ben Rheinlanden mit Blei versorgt, und die Berghandlungs-Faktoreien zu Dsterobe und zu Frankfurt a. M. suchen die hie und da sich ihnen noch eröffnenden Absatwege zu benuten. Im nordöstlichen Deutschland werben die Preußischen und Sachsischen Provinzen burch die Faktoreien zu Goslar, Magbeburg und Berlin, fo wie auch auf ber Elbe burch bie Faktoreien in Hamburg mit Blei versehen. Das mittelostliche Deutschland, welches Boh= men, Mahren und Schlesien begreift, bedarf fein Blei vom Barz, weil in Schlesien und Bohmen bies Metall probuzirt wird. Dasselbe findet hinsichtlich bes sudostlichen Deutschlands Statt, welches von den Bergwerken in den füblichen Provin= zen Ofterreichs mit Blei versorgt wird. Auch nach bem füb= westlichen Deutschland, nach Baben, Burtemberg und Baiern, kann ber Harz auf keinen Absatz rechnen, indem diese Lander

theils mit Hsterreichischem, theils mit Rheinischem Blei vers
forgt werden. Außer dem rohen Blei wird auch etwas
Walzblei verkauft, welches außerhalb Deutschland selten Abnehmer sindet.

Bei der Glätte sinden ganz andere Debitverhältnisse als bei dem Blei Statt, indem der Absatz sich beinahe ganz auf Deutschland beschränkt, und vorzüglich im nördlichen Statt sindet. Es werden durch die Hannoversche Berghandlung jährlich etwa 10,000 Zentner Glätte verkauft, wovon ohngefähr 1/10 im Königreich Hannover — besonders von den Töpsern — verbraucht wird, das übrige hauptsächlich in anderen Deutschen Ländern Absatz sindet.

Von dem abgesetzten Kupfer wird etwa 1/3 im König= reich Hannover besonders bei den Berghandlungs=Fabriken und den Privat=Rupferhämmern verbraucht, das Übrige nach anderen Deutschen Staaten, nach Frankreich und Holland aus= geführt.

Den Verkauf der geringen Menge von Zink beforgt, fast nur nach Deutschland, die Faktorei zu Goslar. Der Schwe= fel wird vorzugsweise nach Goslar, Osterode und Magdeburg abgesetzt.

Von den Vitriolen, welche die Berghandlung vom Unterharze erhält, wird im Königreich Hannover nicht viel verbraucht. Überhaupt ist der Handel mit dieser Ware nicht lebhaft, da in Deutschland die Vitriolsiedereien sich vermehrt haben, und außerhalb Deutschland wenig Gelegenheit zum Abzsatz sich sindet. Grüner Vitriol wird hauptsächlich nach Nordhausen verkauft. In früheren Zeiten wurde weißer und blauer Vitriol nach England ausgeführt. Den Vitriolzbedit beforgen größtentheils die Faktoreien zu Goslar, Hamzburg, Bremen, Umsterdam und Rotterdam.

Die auf den Berghandlungs=Fabriken verfertigten Mes=

serzogthum Braunschweig und Herzogthum Oldenburg verstauft; Kessel und Messingdraht sinden indessen auch in einigen anderen Theilen von Deutschland Abnehmer. Besonders ist der Ockersche Draht gesucht. Weniger lebhast ist der Kessels handel, dem der immer mehr zunehmende Gebrauch der eisernen Kessel besonders schadet. Die Konkurrenz des wohlseilen Messings von Stollberg in der Gegend von Aachen ist sur die von der Berghandlung betriebenen Messinghütten, mehr aber sur das Reher'sche als für das Ocker'sche Werk, nachtheilig.

Die Preise ber meisten Bergwaren haben seit dem Unfange des lausenden Jahrhunderts sehr bedeutende Schwankungen erlitten, wie aus der folgenden Zusammenstellung der Preise, kurz vor der Französischen Okkupation, zur Zeit der Kontinentalsperre, der Mittelpreise von  $18\frac{20}{30}$ , der Durchschnittspreise im Jahre 1830 und der Preise Unfang 1839, hervorgeht.

|                | Fü             | r 1 Zei          | ntner in          | den S           | <b>Fahren</b>          |
|----------------|----------------|------------------|-------------------|-----------------|------------------------|
|                | 1803           | 1811<br>\$\psi\$ | $18\frac{20}{20}$ | 1830<br>*\$     | 1839<br>«\$            |
|                |                | in T             | listolen          | zu 5 🤲          | В                      |
| Blei           | $6\frac{1}{3}$ | 10               | 61                | 35              | $5\frac{1}{2}$ inMolle |
| Glåtte         | 5 1 2          | 915              | $6^{1\over 10}$   | 35              | $6\frac{1}{3}$         |
| Rupfer         | 33             | 40               | 28                | $27\frac{1}{3}$ | 23 1                   |
| Zinf           | 18             | 20               | 71/2              | 41              | 4 3                    |
| Schwefel       | 71/3           | 181              | $5\frac{1}{3}$    | 25              | 4 4 2                  |
| Weißer Vitriol | 8              | 9                | 61                | 35              | 3                      |
| Grüner »       | 11/2           | 2                | 11                | 21              | $1\frac{2}{3}$         |
| Blauer »       | -              | 8                | 7                 | 61              | 13                     |

Die Französische Kontinentalsperre, die Konkurrenz ber

ausländischen, namentlich Englischen Bergwaren aufbebend. jedoch bie Ausfuhr ber biesseitigen faktisch nicht hindernd, so wie andere besondere Berhaltniffe, trieben bas Quantum bes Absabes und die Preise berfelben zu einer nie gekannten Sohe. Nach dem Aufhören jener Sperre trat zwar fogleich eine bebeutenbe Preiserniedrigung ein, jedoch keine großere als erforberlich war, ben naturlichen Buftanb, wie folder vor ber Französischen Herrichaft mar, wieder herzustellen. Bis zum Sahre 1827 waren sowohl ber Absatz als die Preise ber Bergwaren im Allgemeinen fehr befriedigenb; allein von ba an bis zum Jahre 1833 gerieth ber Sandel namentlich mit Bargblei burch bie Aufnahme und ben übermäßig farten Betrieb ber ergiebi= geren und unter gunftigeren Berhaltniffen arbeitenben fpanis ichen Bleibergwerke, in eine fehr ungunftige Lage. Der Bents ner Blei mußte im Durchschnitt zu'3% Rthlr. verkauft werben, und wenn man erwägt, daß von diesem Brutto : Preise nicht allein ber nahe an 3 Rthlr. betragende Zehntpreis (wofur die Berghandlung von ben Gruben fauft), sondern auch bie Transportkoften nach ben verschiedenen Faktoreien, anbere Faktoreikosten, Affekuranz, Lagergeld, Gingangszolle, sowie bie Generalkosten abgehen, bevor ein Überschuß sich ergiebt; fo begreift sich leicht, wie groß bie Berlegenheit ber Berghandlung damals war. Die Konjunkturen für ben Harzbleihandel find feitbem fehr gunftig gewesen, und auch augenblicklich nicht ungunftig; allein die Beforgniß, bag mit ber Wiederherftel= lung ber Ordnung in Spanien, bie gefährliche Konkurreng bes Spanischen Bleies wieder eintritt, steht brohend im Sin= Unerläßlich ift beshalb, bie Bemuhungen, ben terarunde. Absat der Bergwaren auf alle Beife zu beleben, zu verdop= peln; um fo mehr, ba ein auf Rechnung bes Staates ge= führter handel mit ungleich größeren Schwierigkeiten zu fampfen hat, als ein von Privatpersonen betriebener. Saus=

mann sagt über biesen Gegenstand in seiner oben gebachten Schrift, Seite 333, Folgenbes:

"Die Berhaltniffe, in welcher fich bie Hannoversche Berg= handlung, wie jede andere ahnliche Sandelsbehorde befindet. find von ber Urt, bag weber fie felbst, noch bie von ihr abhangenden Faktoreien fo freie Sand in ihren Unternehmungen haben, als Privathandlungen, die keiner andern Person über die auf ihre Geschäfte fich beziehenden Dag= regeln Rechenschaft abzulegen haben. Die Bestimmung ber Preise und ihrer Mobisizirung bei bem Wechsel ber Konjunkturen, hangt nicht von ber Berghandlungs = Ubmi= nistration allein ab, und hinsichtlich bes Rreditirens finden naturlicher Beife große Beschrankungen Statt. Berghandlungs : Ubministration ift baber nicht im Stanbe. fo fcnell ihre Operationen auszuführen, und biefelben ben jedesmaligen Umständen so rasch anzupassen, als solches einer Privathandlung möglich ift. Dazu kommt noch, baß bie Udministrations = Rosten einer auf Rechnung bes Staats betriebenen Sandlung größer sein muffen, als die einer Privathandlung. Ein Privatkaufmann verrichtet einen be= deutenden Theil der Geschäfte selbst, und wird gerade bas burch in ben Stand gesetzt, die von ihm abhängigen Per= fonen schärfer zu kontroliren und zur angestrengten Thatig= keit anzuhalten. Die Abministration einer auf Rechnung bes Staates betriebenen Handlung bedarf bagegen ein größeres Personal, und kann sich auch mancher anderer, einem Privatkaufmanne zu Gebote ftehender Erfparungs: mittel nicht bedienen. Mus biefem Allen geht flar hervor, baß, wenn eine abhängige Sanbelsbehörde mit einem un= abhängigen Kaufmanne in die Schranken tritt, der lettere leicht ben Sieg bavon tragen kann.«

Bu verschiedenen Zeiten ist auch die Frage gestellt, v. Reben, bas Königr. Hannover. weshalb benn nicht mindestens der Übelstand abgestellt wird, daß der Vertrieb der Bergwerksprodukte durch zwei abge= sonderte Behörden geschieht. Weder die Nothwendigkeit, noch die Vortheile dieser Trennung haben einleuchten wollen.

B. Gifenbutten.

Bon der Eisenstein = Forderung ist bereits oben unter den Erzeugnissen des Mineralreiches die Rede gewesen. Zur Ver= arbeitung dieser Erze sindet ein Eisenhütten = Betrieb Statt, der zum bei weitem größten Theile in den Handen des Staates ist; und der, wie bekannt, zwei Haupt = Verfahrungsarten umfaßt:

- a) die zur ersten Scheidung des Metalls aus seinen Erzen erforderliche Schmelzung in Hohdsen, wodurch das mit Kohle und einigen anderen Stoffen verbundene Roheisen erzeugt wird, welches gießbar ist und daher Gußeisen heißt; und
- b) die nochmalige Umarbeitung oder das Frischen des Roheisens, um es mehr oder weniger von seinem Kohlenstoff=
  gehalte zu befreien, wodurch, je nachdem Ersteres oder Letteres geschieht, Stabeisen, d. h. schmied= und
  schweißbares, aber für gewöhnliches Feuer unschmelzbares
  Eisen; oder Stahl entsteht.

Das Stabeisen erleidet eine weitere Verseinerung durch Bain- und Rechammer, welche dazu dienen, einzelne Sorten hinsichtlich der außern Form darzustellen; oder durch Walz-werke, mittelst welcher es theils ebenfalls in Stabe, theils in Oraht verwandelt wird, der seine Vollendung auf Leierwerken erhalt. — Mit dem Eisenhütten-Betriebe des Harzes sieht außerdem die Erzeugung von Blech in Verbindung, so wie die Unsertigung geschmiedeter Kochgeschirre. Die Verwendung des Eisens zu Gußwaren geschicht entweder unmittelbar nach dem ersten Schmelzprozesse im Hohosen durch Leiten oder Schöpfen des Metalls in die Formen, oder indem das Roh-

eisen in Aupolosen umgeschmolzen wird, welches die vollkomm= nere Darstellung sichert. Zur Verseinerung namentlich ge= gossener Potterieware dient das Emailliren und Verzinnen. Von der gesammten Roheisen = Ausbeute wird im Durchschnitt etwas mehr als 1/3 zu Stabeisen, 1/3 zu Guswerk und fast 1/3 zu Granalien (welche den Blei= und Silberhütten zu ihrem Schmelz= prozesse bei der sogenannten Niederschlagsarbeit unentbehrlich sind) verwendet.

- A) Die dem Staate gehörenden Eisenhütten, unter der Berghauptmannschaft in Klausthal stehend, zerfallen in folzgende 4 Abtheilungen:
  - a) die Elbingeroder Eisenwerke: die Rothehutte, die Mandels holzer und Elender Hutte umfassend;
  - b) bie Ronigshutte bei Lauterberg nebft ber Steinrenner Butte;
  - c) die in der Mahe von Klausthal belegenen Eisenwerke, namlich die Altenauer Eisenhütte, die Silbernaaler Frisch= hutte, das Emaillirwerk zu Zellerfeld und die im Bau begriffene neue Lerbacher Eisenhütte.
  - d) die Sollinger Hutte, nebst dem Stahlwerk auf dem ehe= maligen Kupferhammer bei Uslar.

Diefe Berke enthalten zufammen:

- 7 Hohdfen mit bazu gehörigen Gieffereien (Ronigshutte, Steinrenner, Rothehutte 2, Altenau, Lerbach, Uslar)
- 16 Frischfeuer,
  - 3 Bain= und Red : Feuer,
  - 2 Malg= und Schneib = Werke,
  - 1 Blechhammer : Werk,
  - 1 Draht = Walzwerk,
  - 1 Drathwerk,
  - 1 Roh= und Raffinir = Stahlwert,
  - 1 Gufftahlwerk,
  - 1 Bohr= und Drehwerk,

#### 1 Emaillirwert \*).

Sowohl bas Außere biefer Werke als auch beren technische Ginrichtung hat einen hohen Grab von Bollfommenheit er= reicht, und bie angewendeten Maschinerien, so wie die sonstigen einen vortheilhafteren Betrieb und eine hohere Beredlung der Produfte bezwedenden Magregeln, fonnen wohl größtentheils als Mufter genannt werden. Much bei Gelegenheit ber in ben Jahren 1835 und 1837, auf Beranlaffung bes Gewerbvereins, Statt gehabten allgemeinen Gewerbe= Musstellungen ift biefes baburch anerkannt, bag ben Sollinger Eisenwerken bie golbene Medaille, ben Altenauer und Konigshuttener die filberne, ber Bergwaren : Fabrik in Klausthal die bronzene Medaille zuge= fprochen wurde. Es ift bies um fo erfreulicher, als ber Be= trieb ber Gifenhutten, namentlich am Dberharze, burch bie Be= schaffenheit ber Gisensteine in manchem Betrachte erschwert ift, als ferner auch ber Sohe bes Musbringens von ber Matur enge Grenzen gesett, und bie Darftellung untabelhafter Probutte mit ungleich großeren Schwierigkeiten und Roften verknupft ift, als in manchen anderen in biefer Sinficht mehr begunstigten gandern, wie in England und Schweben. Go fann man g. B. bei einem Sohofen bas Durchschnitts = Ausbringen auf 400 Bentner Robeifen in ter Woche rechnen, und anneh= men, daß bisher 100 Zentner Robeifen mit 117 bis 166 Zentner Holzkohlen erzeugt murden. Die jegige Unwendung erhitter Geblafeluft hat zwar bas Werhaltniß bes Rohlen verbrauch & bei weitem gunstiger gestellt, allein wenn gleich bas nach Be= feitigung aller Übertreibungen und Taufchungen jest allgemein anerkannte Resultat einer erheblichen Kohlenersparung auch am

Consti

<sup>\*)</sup> Außerdem ist das Gittelbesche Kommunion=Eisenwerk mit einem Hohofen und einem Frischseuer zu erwähnen, von dessen Ertrage Hansnover  $\frac{4}{7}$ , Braunschweig  $\frac{3}{7}$  zufallen. Es liefert Hannover Netto 1000 bis 1600 Athlr. jährlich.

Harze erreicht ist, so beträgt biese boch nirgends 1/3 bes fru= heren, freilich schon möglichst beschränkt gewesenen Bedarfs.

Was ferner die Guswaren Werfertigung betrifft, so werden außer der Heerdgießerei, hauptsächlich Sandladen: und Massen Gießerei betrieben; wogegen die weniger vortheilhafte Lehmsormerei wegen der in der Massensormerei gemachten Fortsschritte, hat beschränkt werden können. Die feine Gießerei muß zwar anderen einträglicheren Zweigen der Guswerk Fasbrikation nachstehen; jedoch sind die Hannoverschen Hütten auch rücksichtlich der Güte jener Waren nicht zurückgeblieben, und wer sie ohne Borurtheile betrachtet, wird zugestehen müssen, daß man sowohl in den Formen und Verzierungen, als auch in der übrigen Vollendung, mit dem Auslande gleichen Schritt zu halten sucht, wenn gleich manche Umstände die Produktion der zartesten Gusarbeiten (worin mehrere Preußische Sisengies ßereien so unübertroffen sind) hier erschweren mögen.

Durch den Frischfeuer=Betrieb wird theils zähes, fadiges, theils körniges Stabeisen dargestellt. Man benutzte jenes, vor Einführung der jetzt in allgemeinen Gebrauch kommenden Treib= seile aus gestochtenem Draht, vorzüglich zur Anfertigung des den Oberharzischen Blei= und Silber-Gruben zu liefernden Seileisens.

Bei sammtlichen Frischseuern ist das sogenannte Warmsfrischen in seinen verschiedenen Modisikationen üblich. Im Allgemeinen besteht für den Eisenabgang das Prinzip von 28 Prozent, indem aus 100 Pfd. Roheisen 72 Pfd. Stabeisen ers folgen sollen; so wie für den Kohlenverbrauch das Prinzip von 2,7 Maß = 27 Kubikfuß zu 1 Zentner (von 100 Pfd.) Stabseisen. Die Ökonomie des FrischseuersBetriedes hat aber in der neuesten Zeit so bedeutende Fortschritte gemacht, daß schon im Jahre 1830 z. B. die Sollinger Hütte aus 100 Pfd. Roheisen 78, 1 Pfd. Stabeisen lieferte und zu 100 Pfd. Stabeisen nur 2,13 Maß oder 21,3 Kubikfuß Kohlen verbrauchte. Die Süte des Stabeisens hat durch diese Ersparungen nicht gelitten, wie

namentlich vergleichende Berfuche über die Festigkeit besselben dargethan haben (zu vergl. Mitth. des Hannov. Gewerde Berzeins 1835. Lief. III, S. 152, Lief. IV. S. 225). Ungeachtet ein großer Theil des Eisensteins, den die Hannoverschen Hütten verschmelzen, nicht von vorzüglicher Güte ist, darf doch das gewonnene Eisen im Durchschnitte den besten Fabrikaten des Auslandes zur Seite gestellt werden, und zu den Maßregeln, diesen guten Ruf demselben zu erhalten, gehört namentlich, daß alles Stangeneisen die Wurfprobe bestehen muß.

Bas die außere Bollenbung bes Stabeifens betrifft, fo begreift fich leicht, bag ber hochste Grad berfelben nur ba erreicht werben fann, wo bas Gifen unter Walzen bearbeitet wird, und biese Einrichtung fand wegen bes bei uns ohne Ausnahme bisher burch bie Unwendung ber Solzkohlen bes bingten Eisenfrisch = Prozesses, so wie wegen mancher anberen Werhaltnisse große Schwierigkeiten. Sollte fich aber auch bas Berfahren, bas gefrischte Gifen ausschließlich (von ber Luppe an) unter Balgen - mit ganglicher Befeitigung ber hammers werke - zu bearbeiten, mit Bortheil einführen laffen (mas allerdings bie Konkurrenz mit bem Englischen Gifen erleichtern wurde); so durfte boch die innere Gute des Stabeisens barunter leiben. Unbedenklich ift es dagegen und mit bedeutenden Wortheilen verknupft, bas auf gewöhnliche Beise vorgeschmiedete Stabeisen, zu besonderen 3meden unter Balgen zu vollenden und weiter auszuarbeiten. Diese Bortheile erfüllen die auf ber Gollinger und Konigshutte angelegten Balg: und Schneibwerke, beren Schweiß: und Glubofen mit Steinkohlen betrieben werden.

Die Fabrikation des Eisenblechs geschieht nur in gestingem Umfange auf der Mandelholzer Hutte mittelst eines Hammerwerks; jedoch wird die Anlage eines Blech: Walzwerks beabsichtigt. Die Königshutte besitzt außer einem Bohr: und Drehwerke auch ein Drahtwerk, welches in der letzten Zeit durch verbesserte Glühdsen, so wie durch erweiterte Anwen:

E Cital

vollkommnet worden ist.

Die Produktion auf sammtlichen dem Staate gehörigen Eisenhütten ergibt sich aus der nachstehenden übersicht, zu welcher jedoch bemerkt werden muß, daß die Eisenhütten mit so bedeutenden Teichanlagen als der Silbers bergbau nicht versehen sind, mithin die Produktion mehrerer Jahre durch den Statt gehabten Wassermangel bedingt war.

|       |          | Pohofen = Produktion. | roduetion                               |          |          |                 |        |        |        | A.S                      |
|-------|----------|-----------------------|-----------------------------------------|----------|----------|-----------------|--------|--------|--------|--------------------------|
| Zahr  | Reh:     | Guß:                  | Grand=<br>llen und<br>Wasfch=<br>eisen. | Cumme.   | Stab=    | Zainz<br>eisen. | Draft  | Bred   | Rahl.  | Maffi:<br>nirr<br>ftahl. |
|       | Bentner. | Bentner.              | Bentner.                                | Bentner. | Zentner. | Rentr.          | 3entr. | Bentr. | Bente. | Bentr                    |
| 1826  | 18462    | 16638                 | 26.162                                  | 61562    | 29926    | 5125            | 889    | 762    | 180    | 132                      |
| 1827  | 44676    | 21955                 | 19-123                                  | \$6024   | 31505    | 2112            | 733    | 621    | 1 10   | 97                       |
| 1828  | 20421    | 29154                 | 16954                                   | 66529    | 35673    | 5374            | 955    | 570    | 330    | 199                      |
| 1829  | 27164    | 19399                 | 21736                                   | 68299    | 34276    | 1291            | 696    | 473    | 122    | 65                       |
| 1830  | 32410    | 17699                 | 20341                                   | 70153    | 33211    | 5201            | 593    | 310    | 55     | 30                       |
| 1531  | 25094    | 21259                 | 21615                                   | 80649    | 33922    | 5250            | 381    | 172    | 235    | - C                      |
| 1832  | 33833    | 17602                 | 32111                                   | 83646    | 28805    | 1630            | 294    | 3      | 258    | 170                      |
| 1833  |          | 21520                 | 39751                                   | 112914   | 29265    | 1113            | 257    | 5      | 322    | 233                      |
| 183.4 | 24479    | 19616                 | 25469                                   | 72564    | 27697    | 1158            | 413    | E C    | 212    | 193                      |
| 1537  | 71978    | 24819                 | 20301                                   | 117098   |          |                 |        |        |        |                          |
| 1838  | 47312    | 30512                 | 20002                                   | 97916    |          |                 |        |        |        |                          |
|       |          |                       |                                         |          |          |                 |        |        |        |                          |

|                        |                              | Königs;<br>hütte.                        | Steinren=<br>nerhütte.                 | Rothehatte                           |
|------------------------|------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|
|                        |                              | (Hohofen, 5<br>Frischfeuer.)             | (Hohofen.)                             | (2 Hohdfen)<br>Frischfeuse.          |
|                        |                              |                                          | P fu                                   | nde nach                             |
| Hohofen = Produktion { | 1835<br>1836<br>1837<br>1838 | 1434070<br>1511400<br>1552000<br>2404400 | 284790<br>1221400<br>1193100<br>996000 | 499444<br>411246<br>579100<br>479010 |
| Stabeisen = Produktion | 1835<br>1836<br>1837<br>1838 | 949740<br>1103666<br>1134400<br>1194000  |                                        | 30910<br>38393<br>125770<br>123590   |
| Zain= u. Schneid=Eisen | 1835<br>1836<br>1837<br>1838 | 218130<br>396169<br>548200<br>552200     |                                        | 14157<br>12700<br>12410<br>12750     |
| Schwarzblech           | 1835<br>1836<br>1837<br>1838 |                                          |                                        | = =<br>-<br>440                      |
| Draht                  | 1835<br>1836<br>1537<br>1838 | 58630<br>73590<br>90700<br>96700         |                                        |                                      |
| Nohstahl               | 1835<br>1836<br>1837<br>1838 | 22330<br>27200<br>29000<br>27000         |                                        |                                      |
| Naffinirstahl          | 1835<br>1836<br>1837<br>1838 | 12540<br>15500<br>17900<br>11500         |                                        |                                      |
| Gußstahl               | 1935<br>1836<br>1837<br>1838 |                                          |                                        |                                      |

431 1/2

| Elend.                | Manbelholz            | Sollinger=<br>hütte.         | Atenquer=<br>hütte. | Silberne=<br>Aal bei<br>Klausthal. | Summe.   |
|-----------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------------|----------|
| (1 Frische<br>feuer.) | (3 Frische<br>feuer.) | (Sohofen, 4<br>Frischfeuer.) | (Hohofen.)          | (2 Frischs<br>feuer.)              |          |
| Kölnische             | m Gewicht.            |                              |                     | •                                  |          |
|                       |                       | 1283590                      | 1965150             |                                    | 9962040  |
| _                     |                       | 1015300                      | 2284300             |                                    | 10144800 |
|                       |                       | 1269300                      |                     | 4400                               | 11709800 |
|                       |                       | 459900                       | 213                 | 7200                               | 9791600  |
| 208230                | 369490                | 774180                       |                     | 430870                             | 3041610  |
| 220675                | 404621                | 905175                       | '                   | 468615                             | 3486687  |
| 233400                | 572100                | 945800                       | 385                 | 600                                | 4529000  |
| 236100                | 560700                | 937500                       | 464                 | 500                                | 4628700  |
|                       |                       | 198880                       |                     |                                    | 558580   |
| -                     |                       | 213700                       |                     |                                    | 736869   |
|                       |                       | 298000                       |                     |                                    | 960300   |
|                       |                       | 230500                       |                     |                                    | 910200   |
|                       | 17600                 |                              |                     |                                    | 17600    |
|                       | 8665                  |                              |                     |                                    | 8668     |
|                       |                       |                              |                     |                                    | 4406     |
|                       |                       |                              |                     |                                    | 4400     |
|                       |                       |                              |                     |                                    | 58630    |
|                       |                       |                              |                     |                                    | 76590    |
|                       |                       |                              |                     |                                    | 90700    |
|                       |                       |                              |                     |                                    | 96700    |
|                       |                       |                              |                     |                                    | 22330    |
|                       |                       |                              |                     |                                    | 27200    |
|                       |                       |                              |                     |                                    | 29000    |
|                       |                       |                              |                     |                                    | 27000    |
|                       |                       |                              |                     |                                    | 12540    |
|                       |                       |                              |                     |                                    | 15500    |
|                       |                       |                              |                     |                                    | 17900    |
|                       |                       |                              |                     |                                    | 11500    |
|                       |                       | 2640                         |                     |                                    | 2640     |
|                       |                       | 5579                         |                     |                                    | 5579     |
|                       | <u></u>               | 6400                         |                     |                                    | 6400     |
| -                     |                       | 7000                         |                     |                                    | 7000     |

Die gesammte jährliche Ausgabe hat nach bem Durch= schnitte der Jahre 1826 bis 1835 etwa 275,000 Rthlr. betrasgen, worin enthalten sind:

bie Musgaben für Gifenftein mit 37,138 Rthfr.

fur ben Hohofenbetrieb mit .... 36,720 »

für ben Frischfeuerbetrieb mit .. 31,182 »

Der jahrliche Eisenabsatz bieser Werke ift 1832 nach 15jahrigem Durchschnitt folgendermaßen berechnet:

## Abfag:

|                        | im Kön | igreiche.       | im R | ublande. |
|------------------------|--------|-----------------|------|----------|
| Gußwaren               | 13,225 | Bentr.          | 1700 | Bentr.   |
| Stabeisen              | 22,675 | <b>»</b>        | 2650 | >>       |
| Zain= und Reck = Gisen | 3130   | >>              | 680  | <b>»</b> |
| Schwarzblech           | 477    | <b>»</b>        | 10   | · »      |
| Draht                  | 830    | <b>&gt;&gt;</b> | -    | 39       |
| Stahl                  |        | <b>»</b>        | -    | »        |

Bas den Bertrieb ber Gifenwaren betrifft, so be= fteht fur jebe ber vier oben bezeichneten Gifenhutten = Abthei= lungen eine Faktorei, mit welchen Landfaktoreien in ben Stabten und an manchen kleineren Orten bes Konigreichs in Berbin= bung stehen. Die Banbfaktoreien übernehmen die Fracht, und beziehen von bem Berkaufe eine Provision von 4 bis 6 Ggr. pro Bentner, welche nebst ben Frachtfosten bem Buttenpreise augerechnet wird; wodurch sich bie verschiedenen Preise in jenen Faktoreien bilden. Unbemerkt barf nicht bleiben, bag in Beziehung auf den Vertrieb ber Gisenwaren manche Bun= fche, namentlich hinsichtlich schleunigerer Ausführung von Bestellungen, regelmäßigerer Berforgung ber Faktoreien mit gangigen Waren, fo wie in Beziehung auf bie Entwicklung größerer Thatigkeit von Seiten mancher Sanbelsfaktoren, bei ber Bermittlung zwischen ben Sutten und bem Publikum, u. f. w. laut geworben find; überhaupt will man ben eigent=

lichen kaufmannischen Geift nicht felten babei vermiffen. Die Hauptorte für ben Debit von Gugwert find im Auslande Hamburg, und besonders Bremen, und die vermehrte Unwenbung von Gußeisen hat eine bedeutende Zunahme bes Absabes veranlaßt. Die Fortschritte in der Art der Fabrifation haben ben Guffwerk : handel zu dem gewinnbringenbsten Theile bes Gifenhuttenbetriebes gemacht. Wenn gleich beim Stabeifen bie boberen Preise eine großere Brutto = Ginnahme ergeben, fo ift boch ber Metto : Ertrag babei geringer, als beim Gug= werk. Der fruber viel wichtigere Stabei fenhandel begann vor 12 bis 15 Jahren fehr in Berfall zu gerathen. Außer ben Braunschweigischen und Preußisch = Weftphalischen Butten konkurrirten babei bie Schwedischen, und vorzüglich die Englis fchen Eisenwerke, welche lettere burch ein außerorbentliches Herabbruden ber Preife \*) die Eriftenz ber hannoverschen Butten, benen bie niedrigen Gingangs = Abgaben feinen Schut gewährten, in Gefahr brachten. Obgleich bas mohlfeilere Englische Stabeisen wirklich anerkannt schlechter ift, als bas Hannoversche, so war boch ber Unterschied bes Preises zu groß und bas Interesse zu sehr einwirkenb, als bag bie gange Sache lediglich ber Konkurreng hatte überlaffen bleiben konnen. Die jesigen Gage bes Eingangs = Abgaben = Tarife, fo wie bie vermehrte Thatigkeit und zweckmäßige Magregeln ber Ber= waltung, aber auch ber megen anderer Abfluffe (3. B. für Gis fenbahnen) verminderte Unbrang bes Englischen Gifens, haben biefe Berhaltniffe gunftiger gestaltet.

B) Die Herzoglich=Braunschweigische St. 30=



<sup>\*)</sup> Der Preis des gewöhnlichen Stabeisens war in England per Tonne zu 2240 Pfd. im Jahre 1788 — 22 L. St.; 1826 — 10 L. St. 10 Sh.; 1829 — 7 L. St.; im Juni 1831 — 5 L. St. 5 Sh.; Januar 1834 — 8 L. St.; Januar 1837 — 10 L. St. 10 Sh.; Januar 1838 — 8 L. St. 15 Sh.; Januar 1839 — 10 L. St.

hannishütte im Stiftsamte Ilefeld, mit einigen Frischund Zain=Feuern, welche etwa 1300 Zentner Stab= und Kraus=Eisen mit 8 Arbeitern jährlich produzirt. Sie erhält das Roh=Eisen fast ausschließlich von den Braunschweigischen Hütten zu Zorge und Tanne, die erforderlichen Kohlen aus dem Braunschweigischen, und hat ihren Haupt=Ubsatz in das nahe gelegene Ausland.

- O) Die Gräflich=Stolbergische Eisenhütte bei Dassel Amts Erichsburg=Hunnesrück, jest im Besitze des Faktors Schünemann, beschäftigt außer 46 wirklichen Fabrik=Arbeitern etwa 130 Personen; liesert Gußwaren, namentlich Platten=Hsen, Stab=, Kraus=, Band=, Rund=, Gitter= und Reck=Eisen und zwar.etwa 6 bis 7000 Zentner Gußwaren, und 1200 Zentner Stangen=Eisen jährlich. Das letztere sindet seine Abnehmer in den Umgedungen der Hütte, die ersteren gehen, obgleich etwas minderer Qualität, wegen ihrer billigern Preisstellung gegen die Waren der Königlichen Eisenhütten, in alle Theile des Königreichs und zur Hälfte etwa nach Hamburg und Bremen.
- D) Die Eisengießerei der Witwe weil. H. Aronenberg zu Sandfort Umts Osnabruck, ist im Jahre 1821 gegrünsdet und beschäftigt jetzt außer 5 Urbeitern 10 bis 15 Personen. Das Produktions: Quantum sind etwa 560 bis 570 Zentner Gußwaren verschiedener Urt, welche im Osnabruckischen Ubsatztinden, und zu deren Verfertigung nur altes, meist im Inlande aufgekaustes Eisen benutzt wird.
  - E) Die im Jahre 1836 angelegte Eisengießerei von Weymann zu Nahne Amts Donabruck.
  - F) Die vor Kurzem errichtete Eisenhütte der Fabristanten Meyer und Gebr. Meier zu Hagen Amts Iburg. Gegenstand der Fabrikation sollen zunächst Gußeisenswaren (Bfen, Topfe, Kochmaschinen, Getriebe, Maschinen-

Stucke u. bgl.) sein. Liefern die Arbeiten nach zwei Jahren ein günstiges Resultat, so soll zur Fabrikation von Roh-, Stab-, ober schmiedbarem Eisen geschritten werden, zu welchem Ende eine Belehnung mit dem Rechte der Gewinnung des Rasenschzes bei Lintorf Amts Wittlage, vom Königlichen Finanz-Ministerio zugesagt ist. Für diesen Fall beklagen die Unternehmer den Mangel einer guten Kohle, welche aus dem Bergwerke zu Borgloh aus unbekannten Gründen in genügender Menge zu verabsolgen verweigert wird. Die begonnenen des deutenden Bauten sind im vorigen Herbste vollendet, und soll in diesem Jahre mit dem Baue eines Flamm-Ofens der Ansang gemacht werden.

- G) Das Eisenhammerwerk von Weymann und Meese zu Hellern Amts Dsnabruck, welches mit zwei Wasserhammern aus Schrutt (altem Eisen), sowie aus neuem Eisen, Pfannen und alle Arten Blankschmiedewaren verfertigt; auch liesert das Etablissement Feilen.
- H) Die mit der Maschinenfabrik von G. Egestorf versbundene Eisengießerei zu Linden vor Hannover, angeslegt 1835, in zwei Schachtofen (Rupolofen) mit Dampssmaschinen: Gebläse, theils altes Eisen, theils Englisches Rohz Eisen verschmelzend.
- C. Geschmiedete Eisenwaren, Eisenblechwaren, feine Eisen=Arbeiten, Stahl=Arbeiten, Schneibwaren \*).

Wie der im Vorstehenden angedeutete große Umfang der Eisengewinnung im Königreiche Hannover erwarten läßt, bes schäftigt auch die weitere Verarbeitung dieses Metalls eine

a supposition

<sup>\*)</sup> Im Jahre 1832 Schmiebe 3295 (Canbbrosteibezirk Lüneburg 368, Denabrück 637, Aurich 302); — Schlosser 562 (Lüneb. 167, Oenabr. 23) beibe mit 2060 Gehülfen; — Messerschmiebe 16 (Lüneb. 3, Oenabr. 3, Aurich 1).

bebeutende Zahl Personen, und die meisten Zweige dieser Fabrikation stehen, hinsichtlich der Gute und Wohlfeilheit ihrer Erzeugnisse, bereits auf einer der ausländischen Konkurrenz gewachsenen Stufe.

Die Berfertigung von Blankschmiebewaren wirb in größerer Ausbehnung namentlich in Suhlingen Umts Chrenburg und in Liebenau, in Brunninghausen Umts Roppen= brugge, im Umte Scharzfels (von 8 Meistern, z. B. von Soffmann und Schuchardt in Lauterberg, beibe burch Ertheilung ber bronzenen Medaille ausgezeichnet); in Klausthal (bedeutender schoner Betrieb, auch Rohr= und Geileifen= Schmiebe), am Solling, zu Bremke, Lerbach, in Offerobe, in Berzberg, in Nienhagen Umts Munden, in Relliehausen Umts Erichsburg, in Dannenberg, Scheeßel Umts Rotenburg, Fürstenau, Hellern Umts Donabruck, in Aurich u. f. w. betrie-Eine nicht unbedeutende Gisenwaren=Fabrif ist bie von Ci. Gehlfen in Gnarrenburg Umts Bremervorbe, welche außer Blankschmiebewaren auch Maschinentheile fur Rorn-, Papier = und Gagemublen verfertigt. Im Umte Scharzfels findet man Pfannen :, Drahtfeber= und Platteisen : Schmiebe; ferner arbeitet Berbst in Lauterberg Schraubstode und Sperr= horner, Deig und Bollner in Oberfeld Spindeln zu Spinn= rabern, Breuft in Zellerfeld Springfebern, Bog in Klausthal eiferne Thurmuhren (bronzene Medaille). Senfen und grobere Schneidewaren verfertigen mehrere Arbeiter in Suhlingen Umts Chrenburg, Soffmann in Lauterberg, Ren, Schend u. f. w. in Dannenberg, Berengen und Sohn in Safelunne, Klumpe, Ficker in Werpeloh Umts Huimling; auch werben bergleichen in Rhebe und Haaren Umts Meppen verfertigt.

Das Königreich besitzt in den Städten und selbst auf dem Lande eine bedeutende Zahl geschickter Schlosser, von denen manche mit ihren Fabrikaten über den Kreis der

and the same

gewöhnlichen Schlosser=Arbeiten sich erheben. Bei Gelegenheit der Gewerbe=Ausstellungen haben Pattensen in Hannover und Rusch in Verden die bronzene Ehren=Medaille erhalten.

Der größte Theil der in diese Abtheilung gehörigen Fabrikate wird im Inlande abgesetzt, indem die hohen Eingangs : Abgaben der meisten Nachbarlander, sowie die Konkurrenz der Maschinen: Arbeit, den auswärtigen Absatz sehr verringert haben; jedoch sindet noch etwas Aussuhr nach Holland, nach Oldenburg, den Hanseltädten und Holstein Statt. Am gefährlichsten sind diesem Gewerdszweige die bergischen Fabrikate, indem günstige Lokalverhältnisse, die Anwendung von Steinkohlen u. s. w. den dortigen Fabrikanten gestatten, niedrigere Preise zu stellen.

Coweit befannt, wird die Ragel=Fabrifation +) im Großen namentlich im Ante Harpstedt (25 Meister) im Amte Scharzfels (5 Meister mit 49 Arbeitern) von C. D. Mener in Donabrud (8 Arbeiter) Rielmann bafelbft (5 Arbeiter) Wen mann und Deefe zu Sagen bei Donabrud (1 Meister und 8 Gefellen), von Robewyk, Huifing und Komp. zu Papenburg (in bedeutender Ausbehnung), in Klausthat und Undreasberg betrieben. Den Letteren bringt großen Bortheil, daß sie jett von der Sollinger und Konigshutte Schneibeifen beziehen konnen, fatt des bisher benutten Zaineisens, welches ein nochmaliges Spalten erforberte. Sehr zu wunschen ift, baß ben Nagelschmieden auch in den entfernteren Landestheilen Belegenheit gegeben werbe, bas Schneibeifen möglichst billig erhals ten zu konnen. Die Nagelfabrifanten im Donabrudischen klagen, außer über die Vertheuerung des rohen Materials, vorzüglich über bie hohen Preise ber Steinkohlen und bie Konkurrenz der belgischen Magelschmiede, welche im Winter ihr Gewerbe als Mebengeschäft treiben.

<sup>\*) 1832</sup> Ragelschmiebe 183 mit 113 Gehülfen.

Verfertiger hirurgischer Instrumente und feines rer Schneidwerkzeuge besinden sich namentlich in Hannover (Graboh, bedeutend, silberne Medaille) Gr. Berkel Umts Hameln (Buschbaum, Messer und sonstige feinere und kleinere Schneidswaren liefernd), Göttingen (Endler), Hildesheim und Zelle. Als Hindernisse dieser Fabrikation sind genannt: die Schwierigkeit guten Stahl zu erhalten (welchem Mangel durch die ausgezeichsneten Fabrikate der Sollinger Hütte jest abgeholsen scheint), der Mangel an Horn, Knochen, Klauen u. s. w. (als Material zum Einsehen), die Ertheilung von Konzessionen.

## D. Gewehr=Fabrifation.

Die Gewehr = Fabrifation ift einer ber wenigen Gewerbs= zweige unferes Ronigreichs, welcher nicht nur ben Erzeugniffen ber besten ahnlichen Werkstätten bes gesammten Auslandes fuhn zur Seite gestellt werben fann, fondern worin wir ben meisten berfelben fogar überlegen sind. Das alteste großere Etablissement ist die Fabrik von Crause in Herzberg, welche, im Unfange bes 18ten Jahrhunderts gegrundet, fast 100 Jahre lang für Rechnung ber Rriegs = Kanzlei betrieben wurde, im Jahre 1816 aber burch Rauf in bie Banbe bes jetigen Gigen= thumers, welcher berfelben bereits feit 1808 vorgestanden hatte, überging. Sie lieferte fruher nur einige Sorten von Mi= litairgewehren, jest auch alle Gattungen anderer Waffen. zweites Etablissement für feinere, namentlich Jagd= und Scheiben= Gewehre, stiftete im Jahre 1780 der Revisor bei der ebenges bachten herrschaftlichen Gewehrfabrik, Jakob Ernst Stormer († 1827) und übergab daffelbe im Jahre 1799 feinem Gobne, August Stormer, welcher folches erweiterte und verbefferte, und ihm noch jetzt vorsteht. Diese Fabrik ist als ber Stamm ber feineren Gewehrfabrikation bes Landes zu betrachten, und berfelben ist bereits bei Gelegenheit ber ersten Gewerbe

Ausstellung 1835 die hochfte Auszeichnung (golbene De baille) zuerkannt worben, als Anerkennung der langen ers folgreichen Bemühungen zur Verbesserung ber Waffen Technik und Ausbildung vieler ber ausgezeichnetsten Gewehr= Arbeiter unseres Landes; biefer Stamm hat aber mehrere nicht minder tuchtige Afte getrieben. So etablirte Klawitter, welcher in jener Fabrik gearbeitet hatte, bereits im Jahre 1807 ein eigenes Geschäft, gab basselbe aber schon 1810 auf und führt erst seit 1833 sein Geschäft zu Herzberg wieder selbstständig. Welkners Fabrik in Herzberg nimmt eine ber ersten Stellen ein; Störmer jun. und Rofenberg bafelbst liefern befon= bers gute Fabrikate; Angerstein jun. betreibt in Klausthal die Verfertigung feiner, burch ihre besondere Gute weit befannten Gewehrläufe in bedeutender Ausdehnung; Die Fabri= kate bes Hofrustmeisters Tanner in Hannover (feit 1828) genießen eines ausgebreiteten Rufs. Die ausgezeichneten Leistungen bieser Fabrikanten verschafften, bei Gelegenheit ber Gewerbe = Ausstellungen, Angerstein die goldene Medaille, Tanner und Welkner silberne, Klawitter und Rosenberg bronzene Medaillen.

Außer diesen größeren Etablissements, welche an 260 bis 300 Fabrik-Arbeiter beschäftigen, und für etwa 50,000 Kthlr. Ware liesern mögen, gibt es fast in jeder bedeutenden Stadt tüchtige Rustmeister und Schwertseger.

Das zu dieser Fabrikation erforderliche rohe Material, als Eisen, Messing, Kupfer, Stahl, liesert größtentheils das Inland; der Bezug von Stahl aus dem Auslande dürfte durch die seit der neuesten Zeit im Königreiche mit diesem Fabrikate gemachten Fortschritte, sehr verringert werden; daß aber das Inland nicht Mußholz genug liesert, möchte hauptsfächlich dadurch erklärt werden, daß das hiesige Klima dem Wallnußbaume nicht ganz günstig ist.

Der Absatz ber Hannoverschen Schiefgewehre ist wegen ihrer bekannten Borzüge fehr ausgebehnt. Außer dem Konig= reiche versorgt die Crause'sche Fabrik die Herzogthumer Braunschweig und Nassau, die Großherzogthumer Medlenburg, die Stadte Hamburg und Bremen haufig mit Militairgewehren. Die feineren Gewehre ber verschiedenen Fabrifen geben unge= achtet ber brudenben Eingangs = Abgaben in bebeutenben Quantitaten vorzüglich in ben Preußischen Staat, nach Danemark, ben Sanfestäbten, Medlenburg, nach England und Ruß-Durch den Tarif vom 21. April 1835 ist zwar bem land. Einbringen ber sehr wohlfeilen, aber auch weniger vorzüglichen Gewehre, z. B. aus Luttich, Suhl und Schmalkalben, keine Schwierigkeit in ben Weg gelegt (Gewehre aller Urt bezahlen pro Zentner 6 Athlr. 6 Ggr.); allein die bestehenden Verhaltnisse bieser Fabrifation konnen boch im Allgemeinen gunftig genannt werden, weil die großen Borzüge unserer feineren Schießgewehre beren regelmäßigen Absat sichern.

E. Stempelschneiber= und Schriftgießer=Arbeiten.

— Gelbgießer= und Gürtler=Arbeiten. — Blech=
waren. — Rupferschmied=Arbeiten. — Drahtsiebe
und Nadler=Arbeiten.

Schriftgießereien besitzen in Hannover die Gebr. Schickenberg, Frank und Culemann und Sohn.

Gelbgießer und Gürtler gab es im Jahre 1832 resp. 35 mit 5 Gehülfen und 70 mit 22 Gehülfen; mit einem sehr bedeutenden Geschäfte dieser Art hat Bernstorf in Hannover (1837 durch die silberne Medaille ausgezeichnet) seit 1836 eine Bronzesabrik verbunden, welche auch in den Schmucksachen der französischen Konkurrenz siegreich widerssteht; seine Metallwarenfabrik liesert nach ihren Haupt=

Abtheilungen: Größere Bronzewaren, vergoldete Galanteries Arbeiten, Degen und Sabel, Knöpfe, Argentanwaren.

Blechwaren werden fast in jeder Stadt versertigt, in größerer Ausdehnung, Vervollkommnung und zum Theil mit Lackirsabriken verbunden, aber nur in Hannover (E. A. Gez wecke silberne Medaille, Frank Witwe und Sohn silberne Medaille, F. Beckmann jun. bronzene Medaille, H. Gez wecke bronzene Medaille), Hildesheim (Kobel, Winkel) Edttingen, Lüneburg, Burtehude, Osnabrück.

Das Konigreich Sannover befigt zwei Deffing fabrifen, eine vor Reher im Umte Hameln belegene, und bie mit Braunschweig gemeinschaftliche Sutte zur Deer. Die Absatz-Berhaltnisse sind, ungeachtet ihres unverkennbaren Bestrebens nach Berbefferungen, benfelben feinesweges gunftig; benn fie litten nicht nur bisher burch bie Konkurrenz bes fremben Tafelmessings ober Laitons, sondern vorzüglich zeigen sich ihnen bie hohen Eingangs = Abgaben ber Nachbarstaaten nachtheilig, wozu auch der vermehrte Gebrauch des eifernen Geschirrs kommen mag. Als wunschenswerth ist bezeichnet worden, daß die Verwaltung ber Sutte zur Oder Bebacht barauf nehmen moge, bas geschabte Meffingblech in ben bunneren Sorten fo breit zu liefern, wie folches im Auslande geschieht, wo bas Schaben aus freier Hand zum Theil als unzwedmäßig abgeschafft ist. — Diese Ctablissements liefern jahrlich etwa 11 bis 1200 Bentner Ware. Mit ber Fabrifation ge= brudter und aufgezogener Metallwaren beschäftigen sich Schnath (welcher bie besfallsige Preis=Aufgabe los'te) Bedmann und Gewecke jun. in Hannover, Jacobs in Burtehube; die Verfertigung von Magen und Gewichten betreiben z. B. Hohnbaum in Hannover, Schambach in Klausthal und Zesch in Andreasberg.

Seitdem bas Lauterberger Rupferwerk, nach überstandenen

a tall h

aroßen Unglucksfällen, zulett wegen Mangels befriedigender Unbrüche, ganz aufgehört hat Rupfer zu produziren \*), liefern nur noch einige Gruben bes Klausthaler Reviers und ber Kommunion=Bergbau am Rammelsberge jahrlich etwa 6500 Bentner Rupfer : Erz und 16,000 Bentner Rupferrauch. Rupfer= werke find die Frau Marien = Saigerhutte im Kommunion= Gebiete mit Braunschweig, ber Rupferhammer zur Deer, ber der Krone Hannover allein zugehörige Kupferhammer vor Reher Umts Sameln, die Rupferhutte zu Undreasberg und bie Bfen auf ber Altenauer und Lautenthaler Butte. Außer= bem besitt G. E. Lampe einen in nicht bedeutendem Betriebe befindlichen Rupferhammer auf ber Eisenhütte Runigunde Umts Liebenburg, und Fr. Jorns ein ahnliches etwas gro-Beres Etablissement vor Osterobe, wo besonders Ressel, Brannt= weinblasen und Bleche, theils aus Gaarfupfer vom Barge, theils aus altem Rupfer verfertigt werben. Die Durchschnitts= Produktion an Rupfer hat auf den Königlichen und Kommu= nionwerken jahrlich etwa 3500 Zentner zu 110 Pfd. betragen; aus bem Verkaufe besselben sind jahrlich burchschnittlich auf= gekommen 49,328 Rthlr.

Kupfer=Urbeiter waren im Jahre 1832 vorhanden 171 mit 97 Gehülfen, worunter Einzelne, namentlich in Hannover, Hameln, am Harze vorzüglich zu Goslar, in Emden, durch ihre Leistungen z. B. in Destillir=Upparaten, Feuersprizen u. s. w. besonders sich auszeichnen.

Nabler gab es 1832 39 mit 19 Gehulfen.

Die Verfertigung von Drahtgeweben ist, so viel bekannt, erst in der neuesten Zeit bei uns heimisch geworden, obgleich der Verbrauch derselben im Landhaushalte, auf Muh-

- - -

<sup>\*)</sup> Dies ist um so betrübender, als aus ben bortigen Gruben die beste Kupfersorte zur Messingfabrikation gewonnen wurde.

len, in Papierfabriken, in ben Werkstätten ber Siebmacher 2c.
nicht unbedeutend genannt werden kann. Zum großen Theile
mag davon die Ursache sein, daß das ersorderliche Material,
namentlich die seineren Drahtsorten, im Königreiche früher
nicht versertigt wurden. Mit der Drahtweberei beschäftigen
sich Fehler in Hannover, Ochr in Hameln, Gießel in
Goslar (bronzene Medaille), Kade zu Borsum. Auch die
Versertigung von Hecheln ist, vorzüglich durch Immendorf
in Hildesheim und Kellstadt in Lüchow sehr vervollkommnet.
Allgemeiner bekannt als Versertiger guter Weberkamme aus
Stahl, Messing und Nohr, sind Brandes in Hannover, Hohmann in Linden, Ber und Detering in Dsnabrück, Vierdach
in Schüttorf, Gubyn in Leer; außer welchen es noch z. B. in Wustrow, Clenze Umts Lüchow, Friedeburg, Webekammmacher gibt.

## F. Bleiwaren. Binngießerwaren.

Wie bereits bei der Beschreibung der Silbergewinnung erwähnt ist, geschieht das Ausscheiden des Bleies auf der Silberhütte bei Andreasberg, auf der Frankenscharner, Altenauer und Lautenthaler Silberhütte, sowie auf den Kommunionwerken: Sophien=Hütte, Julius=Hütte und Frau Marien=Saigerhütte.

Die Bergwaren Fabrik auf dem Bauhofe in Klaus: thal liefert gezogene Bleirohren von sehr verschiedenen Durch: messen und bedeutender Långe, Bleidraht von verschiedener Stärke, und Plomben. Die Fabrikation ist neu, und da jene Gegenstände zu mannigfaltigen Zwecken benutzt werden können, sehr verdienstlich. Natermann in Münden versertigt Rollblei; Schachtrup zu Osterode außer Walzbleien, Hagel (Schrot) und Palester; Cramer von Clausbruch in Goslar und Huismans zu Leer Hagel (bronzene Medaille).

Binngießer gab es 1832 157, worunter 7 mit 2 und 15 mit 1 Gehülfen; in besonderer technischer Vervollkommnung betreibt du Bois zu Hannover dieses Geschäft.

### G. Fabrikate aus Golb und Silber.

Eine Gold = und Silber = Draht = Kabrik, mit welcher auch die Berarbeitung dieser Drahte verbunden ift, besteht bereits feit 1720 in Hannover. Der jegige Eigenthumer B. Haus: mann hat bieselbe auf eine, sowohl hinsichtlich bes Umfanges als auch ber technischen Ausbildung, bedeutende Stufe ge= bracht; sie beschäftigt 70 bis 120 wirkliche Fabrik=Urbeiter und eine ansehnliche Zahl anderer Personen. Un geschickten Gold = und Gilber = Arbeitern ift in ben meiften Stab= ten kein Mangel; 1832 waren beren 280 vorhanden, wovon 1 mit 7, 1 mit 5, 2 mit 4, 4 mit 3, 25 mit 2, 83 mit 1, 151 ohne Gehülfen arbeiteten. Guillochirte Waren verfertigt bis jeht nur Anauer, Hofgolbarbeiter in Hannover, welcher bei ber Gewerbe=Ausstellung im Jahre 1837 die filberne Medaille erhalten hat. Die bronzene Mebaille murbe, wegen befonders guter Leistungen in diesem Fache, Solftein in Dönabruck und Schraber in Celle zuerkannt.

Von Seiten dieses Gewerbes sind vielfältige Alagen über den Andrang der leichten Fabrikware aus Hanau, Pforzheim, Heilbronn u. s. w. vorgekommen, ein übel, welches angeblich manche Gold = und Silber = Arbeiter selbst dadurch begünstigen, daß sie Ware von dorther beziehen und für eigenes Fabrikat verkausen. Das Gesetz vom 18. Juli 1836 bestimmt, daß (außer auf ausdrückliche Bestellung) kein Silber unter 12 Loth Feingehalt verarbeitet werden darf; sowie, daß alle Gold = und Silberwaren die Angabe des Feingehalts, den Namen und Wohnort des Versertigers nachweisen sollen.

Unhangsweise ist hier zu erwähnen, daß außer Bernstorf

in Hannover, Wooge und Zesch in Andreasberg Argen= tan verfertigen.

## H. Arbeiten bes Mechanikers.

Das Königreich Hannover besitt eine hinreichende Unzahl von geschickten Fabrikanten, welche sich mit Berfertigung von mathematischen, optischen, physikalischen ober landwirthschaft= lichen Instrumenten beschäftigen; allein die fruher nicht große Neigung für inbustrielle Unternehmungen und die feltene Un= wendung von Maschinen bei benselben, verschaffte ben Mecha= nikern, namentlich zu größeren Arbeiten, felten Gelegenheit. Erst in der neueren Zeit begann die Überzeugung sich zu ver= breiten, daß auch unfer Land fur viele größere gewerbliche Unlagen vortheilhaft geeignet ist; und die Nothwendigkeit manche Arbeiten burch Maschinen verrichten zu lassen, um im Stande zu fein gleich gut und wohlfeil wie bas Ausland zu fabriziren, wird täglich mehr erkannt. Hierburch ift zu erklä= ren, daß in ben 5 letteren Jahren beim Betriebe mancher Gewerbe mehr Maschinen zur Unwendung gekommen sind, als in ben 50 vorhergehenden Jahren; im Jahre 1833 besaß z. B. noch kein gewerbliches Etablissement eine Dampfmaschine, jett sind beren 21 vorhanden. Die Verbreitung berselben wird und muß rasch fortschreiten, benn jeder Fabrikant, welcher mit Maschinen arbeitet, zwingt baburch bie basselbe Gewerbe Betreibenden zur Nachahmung. In ber Stadt Hannover besitzen wir, außer ber beilaufig bereits erwähnten Maschinenfabrik von Georg Egestorf, die theils mehr, theils minder bedeus tenden Etablissements von Apel, Beder, Diefenhardt, Gumprecht und Klindworth, Sohnbaum, Konig, Kunthe, Neuber, Shme, Tidow und Wiedmener. In Oberfeld Amts Scharzfels, befindet sich die Holzschraubenund Drahtstifte=Fabrik von Zehn (Schöttler); vor Osterode

verfertigt G. Wollbrecht einzelne Maschinen, Rallmener in Ofterobe: Ölschrotemaschinen, Pressen, Schnellschüßen; zu Altenhaaren Amts Meppen Bramsmann medanische Gerathe: in Ginbed Danert; Diemann in Alfeld arbeitet Thermo= meter u. f. w. besgl. Beder in Emben, Kneifmann Gohn in Leer; in Belle liefert ber Mechaniker Frerk vorzüglich physikalische Instrumente; in Gottingen ber Universitäts = Mecha= nifer Upel. Fruher war in letterer Stadt bie Werkstatte bes nun verstorbenen Mechanikers Rumpf in gutem Rufe, jest im Befige von Menerstein. Bu Wettmar Umte Burgwebel, beschäftigt sich auf ahnliche Beise ber Mechaniker Busmann; in Neuenkirchen Umts Gronenberg, liefert ber Schmied Sor= mann Maschinen zur Weberei; Sperrschneiber in Scharm= bed Umts Ofterholz, Maschinen zur Wollenwaren = Berfertigung; Duinkerk in Schuttorf Umts Bentheim, Gerathe gur Berfertigung baumwollener Waren, Fliebner in Stabe holzerne Ein Ctabliffement zur Verfertigung größerer Maschinen. Maschinen ist von Boßfühler und Beines neuerlich zu Luftringen Umts Denabrud gegrundet. Brudenwagen, fogenannte Straßburger, nach ber Erfindung von Quintenz, beren Wesentliches bekanntlich barin besteht, bag burch eine Berbindung von Hebeln bie Unwendung verjungter Gewichte (welche ben zehnten Theil ber wirklichen Last betragen) möglich gemacht ift, werben in Sannover von Sohnbaum, Klindworth, Konig, Ramm, Diefenhardt, ferner in Duberstadt, von Schrober in Luneburg und auch von Theilen in Neustadt = Gobens verfertigt.

Buchdruckerpressen versertigt am meisten Klind: worth; Feuerspritzen Hohnbaum in Hannover, Bor=ries in Hameln, Danert in Eimbeck, Kovatsay in Wals: robe, Brandes in Verben, Alfing in Emden, Fassing in Norden, Knobel zu Klausthal; Jacquart maschinen Ti=

dow zu Hannover, Hörmann zu Neuenkirchen Amts Erdenenberg. In der Egest orfschen Maschinensabrik sind seit ihrem Entstehen 1835 bereits 12 Dampsmaschinen gearbeitet, worzunter eine Schiffmaschine von 50 Pferbekraft sür das Harburger nach Hamburg gehende Dampsboot. Die Erzeugnisse der Egest orfschen Etablissements sind bei Gelegenheit der Gewerbez Ausstellung durch Ertheilung der golden en Ehrenmed aille ausgezeichnet; der Mechaniker Klindworth hat eine gleiche Auszeichnung erhalten, die Etablissements von Hohnbaum, Tidow, Schöttler (jest Zehn) in Oderseld und Frerk in Zelle die silberne Medaille; bronzene Medaillen: Gumprecht, Shme und Kunthe in Hannover.

### J. Uhrmacher= Arbeiten.

Die Gewerbthätigkeit ber Uhrmacher beschränkt sich bei uns, wie in ben meiften Gegenben Deutschlands, größtentheils barauf, entweder Schweizer : Uhren z. B. aus Genf, La Chaux de Fonds und Locle die lette Wollenbung zu geben; ober Theile der Uhren, welche sie von dorther erhalten, zusammen Mur Thurmuhren, Regulatoren, Tischuhren, überhaupt bie zur Groß = Uhrmacherkunft gehorenden, werden von einigen Arbeitern, entweder in allen Theilen felbst verfertigt, ober biefelben beziehen boch nur einzelne rohe Stude vom Auslande. Die Qualitat ber Taschenuhren zeugt nicht felten von ben Nachtheilen ber fabrikmäßigen Verfertigung, benn bie Fabrikanten, welche fur ben großen Sandel arbeiten, find im Allgemeinen nicht fehr forglich für ihre Kunst; sie berechnen aus Furcht vor Konkurrenz, zu angstlich die Züge ber Feile und die Schläge bes hammers; opfern die Bukunft ber Ge= genwart und sind weniger um bas Gutarbeiten als um bas Bielarbeiten besorgt. Allein die jehigen Berhaltnisse dieses Industriezweiges werden sich schwerlich anders gestalten, so

lange das Publikum mehr auf Wohlfeilheit als auf Güte des Fabrikats sieht; denn namentlich in Beziehung auf Taschenzuhren wird es schwerlich einem Uhrmacher gelingen, mit Fasbriken zu konkurriren, denen die günstigsten Lokal-Umstände, die langjährige übung ihrer Arbeiter, der ausgedehnteste Masschinenbetried und das Vorurtheil der Käuser, zur Seite stehen. Die Zahl der 1832 im Königreiche vorhandenen Uhrmacher betrug 344, worunter I mit 4, 8 mit 2, 52 mit I Gehülsen. Bofenschen sen. und Bosenschen jun. so wie Täger in Hannover sind für ihre zur Gewerde-Ausstellung gelieserten Arbeiten durch bedeutende Auszeichnungen geehrt; desgleichen Gropengießer in Hameln.

#### II. Glaswaren.

Das Königreich Hannover besitt folgende Glasfabriken:

- 1) Eine Glashütte von Osterloh zu Osterwald Umts Lauenstein, mit Steinkohlenfeuerung, welche alle Sorten grünes Glas und auch manche weiße Gläser liefert.
- 2) Die Glashütte am Süntel, des Bergmeisters Rave, vorz zugsweise mit Verfertigung von grünem, namentlich Bouteillen=Glas, bei Steinkohlenfeuerung sich beschäfztigend.
- 3) Die Glashutte bes Dberförsters Hirt beim Steinkruge Gerichts Bredenbeck, vorzüglich grünes Glas liefernd.
- 4) Die Glashütte von Hampel, Bater und Sohn, zu Schildhorst Umts Bilderlahe, auf welcher vergoldete, gefärbte, gemalte und geschliffene weiße Glaswaren in einigen Sorten, so wie alle Sorten grünes Glas verferzigt werden; auch etwas gepreßtes Glas.
- 5) Die Glashutte von Stender bei Lamspringe (1791), auf welcher weißes Hohlglas (geschnittenes, geschliffenes,

gepreßtes 2c.) und halbgrunes Medizinglas verfertigt wird (filberne Medaille).

- 6) Derfelbe fabrizirt auf der Westenberger Glashutte Umts Bilderlahe, grunes Glas verschiedener Sorten.
- 7) Die Glassabrik zum Triangel Umts Gishorn ist jetzt Eisgenthum von Neilson. Sie wird mit Torf betrieben, und arbeitet grunes und weißes Hohlglas, sowie Arzneisgläser.
- 8) Die Glashütte zu Neuenhaus Amts Gifhorn, welche ebenfalls mit Torf feuert, und von Preiß betrieben wird; fabrizirt ähnliche Waren.

Im Landdrostei=Bezirke Stade besindet sich keine Glashutte, und es könnte die Unlage einer solchen, etwa im Gnarrenburger Moore Umts Bremervorde, vortheilhaft ersscheinen.

Auch im Landdrostei=Bezirke Donabrud ist keine Glashutte vorhanden, dagegen ist

9) auf dem Großen = Wehne Amts Aurich eine J. H. Mülz ler in Aurich zugehörige Glasfabrik (Adolphshütte, 1828). Die Erzeugnisse derselben mit Torffeuerung sind grüne Bouteillen in allen Sorten, verschiedenes Medizin = , Hohlz und Becher = Glas.

Das rohe Material zur Glasfabrikation wird grozhentheils vom Auslande bezogen, theils wegen der Lage einz zelner Fabriken in der Nähe der Landesgrenzen, theils weil das Inland einige Gegenstände gar nicht, nicht in gehöriger Güte oder Menge liefert. Hierzu gehören z. B. der Thon zu den Häfen (Schmelztiegeln) und anderen Zwecken, gewöhnlich von Neuwied oder Koblenz kommend; Mennige, Schmalte, Braunskein, Soda, Glaubersalz, Pottasche, Glasscherben, häusig von Hamburg und Bremen eingeführt; für einige Hütten sogar die Steine zu den Öfen, Mergel und Sand. Die fertige Ware muß, seitbem in ben meisten Nach= barlandern hohe Eingangs=Abgaben bestehen, größtentheils im Inlande untergebracht werden, nur grunes Hohlglas geht noch ziemlich nach Bremen und Hamburg, und von dort ge= wöhnlich nach Amerika; jedoch ist das Versiegen dieser Absak= quelle gleichfalls vorherzusehen, da man schon jetz Amerikani= sches Glas in den Hanseskaten sinden kann, und einige Staaten Sudamerikas und Westindiens in der neuesten Zeit hohe Zölle auf dieses Fabrikat gelegt haben. Undere Glas= sorten gehen auch wohl in das Herzogthum Braunschweig und in das Oldenburgische.

Ein fernerer Umftand, ber nachtheilig auf bie Glasfabrika= tion wirkt, ist die sehr große Konkurrenz und der dadurch bei manchen Gattungen ber Ware gegen fruher gur Salfte ber= abgebrudte Preis. Bis zum Erscheinen bes jett geltenben Steuertarifs trug bas Einbringen bes fremben Glafes g. 28. aus Bohmen, Thuringen (weißes Medizinglas), bem Paberbornschen und Preußischen, Westphalen (Ibbenbuhren), nament= lich burch ben Sausirhandel, viel hierzu bei; man barf aber hoffen, bag die jetigen Gingangs = Abgaben (auf grunes Sohl= glas per Zentner 16 Ggr. [Preußen 1 Athlr.], per Pferdes last von 1200 Pfd. 8 Rthlr. auf weißes Hohlglas, ungeschlif= fen, auch Tafelglas per Zentner 2 Rthlr. 2 Ggr. [Preußen 3 Rthlr.], geschliffenes, geschnittenes, gegoffenes, vergolbetes, gemaltes Glas und Glasware per Zentner 6 Rthlr. 6 Ggr. [Preußen 6 Rthlr.]) unsern Hutten ben gewünschten Schutz gegen die zum Theil unter vortheilhafteren lokalen Berhalt= niffen arbeitenden fremden Fabriken gewähren. Bugleich barf aber bas Publikum erwarten, bag nunmehr bie Hannover= fchen Fabrifen, wie bies schon von einigen mit Erfolg geschehen ift, auch die besseren feineren Glaswaren bes Austandes, durch Fortschritte und Verbesserungen in ihrem Betriebe, ent=

- --

hehrlich machen. Ein hierbei am schwersten zu überwindendes Hinderniß ist der hohe Preis des guten Feuerungsmaterials, durch verschiedene örtliche Werhältnisse veranlaßt. Borzüglich in Bezug auf geschliffene Gläser ist der Wunsch auszusprechen, daß die gewöhnlichen der Mittelsorte angehörigen Artikel dieser Art an Schönheit, und zugleich hinsichtlich der Billigkeit der Preise, sich den Böhmischen Erzeugnissen mehr annähern möchten.

Die einzige Spiegel: und Tafel:Glasfabrik bes Landes ist die von Bippart zu Umelieth Umts Nienover: Lauenförde. Dieses bedeutende Etablissement, welches noch jett nicht nur das Inland mit allen Sorten Spiegelglas, mit Ausnahme des ganz dunnen, gewöhnlichen versorgt, und den bei weitem größten Theil seines Fabrikats nach Umerika, Holzland und Danemark versendet, sondern auch Tafel: und Fenster:Glas liefert, hat leider seinen Betried in neuerer Zeit sehr einschränken mussen, theils wegen des gestörten Ubsahes in die Länder des Preußischen Zollvereins, theils und vorzüglich wez gen Mangels an Brennmaterial, indem der Zustand der Forsten des Sollings eine sehr bedeutende Beschränkung hinsichtlich der Holzabgabe erforderlich machte.

An Glasermeistern und Konzessionisten waren 1832, 592 mit 144 Gehülfen (Landbrostei = Bezirk Lüneburg 102, Osna= brud 136, Aurich 20) vorhanden.

### III. Thonwaren.

Das Königreich Hannover besitzt keine Fabriken für die feinsten Thonwaren, insbesondere Porzellan, weil, so viel beskannt, die dazu erforderliche Erde sich gar nicht oder nicht in genügender Menge sindet. Dagegen besteht, nachdem vor einigen Jahren eine Fanences Fabrik in Wrisbergholzen einsgegangen ist, ein solches, G. E. Wüstenfeld gehöriges

Etablissement zu Münden, welches, obgleich früher in größerem Umfange betrieben, noch jest eine nicht unbedeutende Anzahl Menschen beschäftigt. Das rohe Material wird zum Theil vom Auslande bezogen, und der Absatz geht außerhalb des Königreichs vorzüglich in's Braunschweigische und nach den Hanseltädten. Die Fabrik litt sehr durch die Konkurrenz der durch örtliche Verhältnisse mehr begünstigten ausländischen, namentlich Englischen ähnlichen Etablissements, scheint jedoch durch den neuen Steuertarif besser geschützt (einfarbige und weiße Fapence und Steingut per Zentner 1 Athlr. 1 Ggr., bemalte, bedruckte, vergoldete 3 Athlr. 3 Ggr., mit edlen Metallen verbundene 16 Athlr. 16 Ggr.). Sorgfalt für gesschmackvollere Formen, seinere und dünnere Bearbeitung der Masse und Verbesserung der Glasur würden übrigens schon sehr viel dazu beitragen, die Erzeugnisse beliebter zu machen.

Im Fache der Porzellan = Malerei haben wir, außer einigen Unlagen von geringerem Umfange, die Wedemener= sche Fabrik (bekannt auch durch die Glasmalereien, welche sie liefert) und das Etablissement von Petri in Göttingen (bron = zene Medaille); so wie die Unstalt dieser Art von Borgsen in Hannover.

Die Verfertigung irdener Pfeisen wird vorzüglich in Uslar (23 Meister mit 120 bis 150 Gesellen und Lehrlinsgen, Absatz für etwa 16,000 Athlie, jährlich); in Göttingen, in Föhr Amts Blumenthal (Weinrich), in Aschendorf (Meyer), in Papenburg (Bresche) und in Aurich seit 1816 (K. Kannengießer jun. 30 bis 40 Arbeiter, 2 Hen, wöchentzlich ein Ofenbrand mit 80 bis 100 Groß zu 12 Duhend, Thon aus der Gegend von Koblenz) betrieben: am stärksten in dem ersten und lehten Orte. Das rohe Material kommt größtentheils aus dem Inlande, und es sindet nur zuweilen (in den westlichen Landestheilen) eine Vermengung von frems

dem Thon Statt. Der Absatz war bis zur neuesten Zeit auf das Inland, das Oldenburgische und die Hansestädte beschränkt, jetzt gehen über Bremen bedeutende Quantitäten nach Amerika. Zur Hebung des Absatzes haben die Fabrikanten in Uslar ein Magazin errichtet, welches an verschiedenen Orten Niederlagen halt. Die frühere Klage über den Andrang fremder Thons und Porzellans Pfeisen ist durch die jetzigen Steuersätze gemindert.

Eine fernere Berwendung des Thons ift die zu Bfen, Bau-Drnamenten, Figuren, Randelabern, Urnen, Bafferrohren zc. Damit beschäftigen fich in Sannover Berschiedene, namentlich Beuermann, Wtwe. Dobe, Rum= mel, Schonewald; außer ber Stadt Hannover sind bis jest nur Jenfenholz in Diepenau, Spinbler, Albrecht, Lohmann, Drever, Eggeling, Schrage in Silbesheim, Rohns in Gottingen, Rufter in Sameln, Soffftedt in Lineburg, 91\*\*\* in Celle bekannt. Gin bedeutendes Sinder= niß finden dieselben angeblich in der zu diesen 3wecken nicht besonders guten Beschaffenheit des Thons, und es ware für bie gefammte Thonwaren = Fabrifation von großer Wichtigkeit, wenn die Beschaffenheit und Eigenschaften besselben in mog= lichst vielen Gegenden einer genauen Prufung unterworfen Dies ift hinsichtlich einer bedeutenden Menge von mürden. Thonarten burch ben Dr. Heeren, Lehrer an der hoheren Ge= werbe = Schule, im Auftrage bes Gewerbe = Bereins bereits geschehen (zu vergl. Mitth. bes Gew. : Ber. Lief. 17), wobei sich benn z. B. ergeben hat, baß sich mehr zu feineren Thonwaren geeigneter Thon im Lande findet, als man bis bahin glaubte.

Die Verfertigung des Steinzeugs und Topferguts wird in vielen Theilen des Königreichs betrieben. Im Jahre 1832 gab es überhaupt 301 Töpfereien (im Landdrostei : Bez zirke Lüneburg 45, Donabrück 28, Aurich 13), wovon in

2 mit 5, in 18 mit 2, in 135 mit 1, in 146 ohne Gehalfen gearbeitet wurde. Der Berfasser hebt darunter besonders her= vor: Ultenhagen Umts Springe, ben Steinkrug am Deifter, Duingen und Durpe Umts Lauenstein, Brunninghaufen Umts Roppenbrugge, Munder, Polle, bei Munden, zu Silbesheim, Gottingen, Salzgitter Umts Liebenburg, Uslar, Schoningen Umts Uslar, Fredelsloh Umts Moringen, Ofterhagen und Steina Umts Scharzfels, vor Celle, zu Clenze Umts Luchow, in Bergen a. b. D., Buftrow, Radenberge Umte Meuhaus, im Bremischen, Donabrud, Berge und Schlichthorst Umts Fürfte= nau, Ulfen Graffchaft Bentheim, Mhaubervehn Umts Stickhaufen, Murich, Plaggenburg Umts Murich, Sefel Umts Friedeburg, Weener, Carolinenfyhl, Wittmund. Größere fabrifmäßige Ber= fertigung von Steingut betreibt Bent in Safelunne mit auslandischem Thon; Buderformen werden zu Neuronnebed Umts Blumenthal und Dberobe Umts Munden verfertigt.

Während übrigens im Allgemeinen ber Thon im Inlande gewonnen wird, geht ein bebeutender Theil bes Fabrifates über die Grenzen bes Konigreichs, und zwar ift jest ber Sandel damit wieder etwas belebter als vor einigen Jahren. Sansestädte, namentlich Bremen, empfangen große Quantitaten, letteres gewöhnlich als Ruckfracht auf ber Wefer und zum überseeischen Debit; außerbem geht auch viel in's Braun= schweigische, welches bagegen einen Theil ber öftlichen Provin= zen unseres Konigreichs verforgt, und felbst in's Preußische. . Nachtheilig wirkte außer ben Boll = Linien ber meisten Nachbar= staaten, bisher vornehmlich bie Konkurreng ber fremben Sau= sirer, z. B. mit f. g. Roblenzer Geschirr, wogegen unsere Topfe= reien nicht allenthalben im Inlande ihre Herumtrager hinsenden durfen; allein es ist zu glauben, daß auch von gunstigem Einflusse fein wurde, wenn manche Arbeiter hinsichtlich ber Urt und Form ihrer Erzeugniffe, fich bie Berbefferungen bes

Auslandes zu eigen machten. Der Gewerbe=Berein sucht biefes burch Pramien = Muslobung zu befordern.

Dachziegel und Mauersteine werben, wie sich bas erwarten lagt, fast in allen Theilen bes Ronigreichs verfertigt, fo bag bie Bahl ber Ziegeleien im Jahre 1832 auf 390 fich belief (barunter bie größte im Luneburgischen und außerdem 60 von bedeutendem Umfange), wovon im Landbroftei = Bezirke Sannover 62 (?), Silbesheim 44, Luneburg 47, Stade 13 (?), Donabrud 38 und Aurich 61 lagen. Jest werben über 400 vorhanden fein. Einige berfelben haben einen fehr bedeuten= ben Betrieb, wie bies 3. B. von ber Egestorfichen zu Linben, ber Magistrats = Ziegelei vor Sannover, ben Ziegeleien zu Herrenhausen, zu Bulfel, der zu Klein = Seidorn Umts Blu= menau, ju Polle, ber Rohnsichen bei Gottingen, ju Fredels: Ioh Umts Moringen, ju Landwehrhagen Umts Munden, (mit Braunkohlen betrieben), ju Gr. Lafferde Amts Peine, bei Einbeck, ju Babbewit und Rebensborf Amts Luchow, bei Celle, ju Dfterholz, von einigen im Umte Reuhaus a. b. D., im Gerichte Dften, im Lande Rehdingen, in ben Umtern Sa: gen, Lehe, Stotel, im Lande Wursten zu Midlum, im Umte Iburg, in ben Marschen Oftfrieslands (im Umte Jemgum 19, mit 161 Arbeitern) zc. bekannt ift. Die Berfertigung feuer= fester Steine, bis jest nur einzeln und schwach betrieben, wird burch eine Pramie bes Gewerbe-Bereins aufgemuntert.

Bei bem im Verhaltnisse zu ben Kosten bes Transports geringen Werthe bes Fabrifats beschrankt sich gewöhnlich ber Absatz ber Ziegelbrennereien auf beren Umgebungen, und nur wo Bafferstraßen vorhanden sind, finden weitere Berfendungen Statt, 3. B. aus Oftfriesland nach ber Oftfee, aus bem Bremischen nach hamburg, Solftein, Bremen, bem Didenburgischen, welche nicht unbedeutend find. Die Biegelbrenne= reien an ben Grenzen flagen über bie Sperrung bes Musv. Reben, bas Königr. Sannover.

21

landes; eine sehr allgemeine Klage ist über theures Brenn= material und zu große inländische Konkurrenz, wogegen die Vorschrift, daß bei Neubauten Ziegeldachungen angewandt werden mussen, begreislich Beifall sindet. Sehr viele Arbeiter werden aus dem Fürstenthume Lippe=Detmold genommen, ein Verhältniß, was wohl nur so lange dauern wird, als die inländischen arbeitenden Klassen in den betressenden Gegenden keinen lohnenderen Erwerb mehr sinden.

Die Zahl der im Königreiche vorhandenen Maurer = meister belief sich im Jahre 1832 auf 1953, wovon in den Städten über 3500 Einwohner 110, in den kleineren Städten und Flecken 385, auf dem platten Lande 1458 (mit den Konzesssichen) wohnten. Sie beschäftigten etwa 2471 Gehülsen, nämlich:

| 1    | Meist    | er    |         | • • • •   | • • • • | • • • •   | • • | <b>50</b> | Gehülfen, |
|------|----------|-------|---------|-----------|---------|-----------|-----|-----------|-----------|
| 6    | w        | • •   | • • • • | j         | eber    | 24        | bis | 30        | >>        |
| 4    | D        |       | • • •   | • • •     | v       | 18        | >>  | 23        | >>        |
| 2    | 30       | • •   |         | • • •     | v       | 15        | >>  | 20        | >>        |
| 9    | D        | • • • |         | • • •     | >>      | 12        | W   | 17        | ))        |
| 1    | >>       | • • • |         | • • • •   | • • •   |           | • • | 12        | >>        |
| 33   | v        |       |         | • • • • • |         | • • • •   | • • | 11        | N)        |
| 15   | >>       | • • • |         | • • • • • |         |           | • • | 10        | <b>»</b>  |
| 5    | W        | • • • | • • •   | • • • • • |         |           | • • | 9         | >>        |
| 6    | >>       | • • • | • • •   | • • • • • |         |           | • • | 8         | >>        |
| 3    | 2)       |       | • • •   | • • • • • |         |           | • • | 7         | >>        |
| 12   | »        | • • • | • • •   | • • • • • | • • •   |           | • • | 6         | <b>»</b>  |
| 14   | 20       | • • • | • • •   |           |         |           |     | 5         | 3)        |
| 107  | >>       | • • • | • • •   | • • • • • | • • •   | • • • • • |     | 4         | >>        |
| 154  | <b>»</b> | • • • | • • •   |           |         | • • • •   |     | 3         | 39        |
| 82   | "        |       | • • •   |           |         | • • • •   | • • | 2         | >>        |
| 179  | >>       |       | • • •   | • • • • • |         |           |     | 1         | »         |
| 1320 | arbeite  | ten   | ohne    | Geh       | ülfen   |           |     |           |           |

Im Landdrostei=Bezirke Lüneburg waren 124 Meister, Obnabruck 348 Meister, Aurich 51 Meister.

## IV. Holzwaren.

Zu den vorzüglicheren Fabrikaten unseres Landes gehören, wie die Gewerbe=Ausstellungen gezeigt haben, im Allgemeinen die Holzarbeiten, und man darf behaupten, daß viele derfelben den besten Arbeiten des Auslandes nicht nachstehen.

Das Holz ist überhaupt einer ber wichtigeren Ausfuhr= Artifel und Gegenstand eines bedeutenben Berkehrs und Er= werbs im Innern des Landes. Große Holzhandlungen, vor= zugsweise mit bem Bertriebe inlandisch er Bolger beschäftigt, befinden sich z. B. in Hannover, im Umte Hona, in den Um= tern Winfen a. b. U., Bergen, Beebenboftel, hermannsburg, zu Celle, in mehreren Theilen bes Donabruckischen zc. Auch mit auslandischen europäischen Solzern wird, namentlich in ben nordlichen gandestheilen und im Donabruckischen, ein lebhafter Werkehr unterhalten (z. B. in Burtehube, Halte, Papenburg, Weener, Leer), was schon oft den inlandischen Holzproduzenten Veranlassung zu Klagen gegeben hat. Die nordöstlichen Landestheile beziehen Solz aus dem benachbarten Preußischen, Donabrud, Meppen, Lingen, Oftfriesland, aus bem Preugischen Bestphalen. Kichtenholz kommt aus der Ditfee von Stettin, Memel und Danzig, gewöhnlich 4kantig behauen in Studen von 8 bis 60 Fuß gange und bis 18 Boll Starke; Tannenholz rund, 12 bis 34 Fuß lang, am untern Ende hochstens 12 Zoll Durchmesser haltend, wird vornehmlich aus den Norwegischen Safen Christiansand, Brevig, Arendal, Kragerd und Audzoon angebracht. In den bedeutenderen Stadten bes Landes beschäftigen bie Holzhandlungen sich auch mit dem Bertriebe außereuropaischer Bolger, zu beren Bor= bereitung 3. 23. ju Tischler = Arbeiten, an einigen Orten Four-

nurschneibereien vorhanden sind. Holzhandler gab es im Jahre Die Bersenbungen ber inlanbischen Solzer 1832, 495. geschieht wo möglich zu Wasser, auf ber Leine, Aller, Brze, Weser, dem Ems: Kanale und der Ems. Ubnehmer sind vor: züglich Kaufleute in Bremen, die Bewohner Dibenburgs und ber Nordseekuste, so wie hinsichtlich bes Donabruckischen, vornehmlich Oftfriesland. Der Landbrostei = Bezirk Denabrud namentlich liefert einen überschuß von Eichenholz ber meisten Sorten, und an ben geringeren Sorten Tannenholz; Tannensparren von niehr als 36 Fuß Lange find nicht so allgemein bafelbst. Der jest geltende Steuertarif belegt ungezimmertes europäisches Bau= und Nutholz, Balken und Sparren mit per Pferdelast 2 Ggr., per Schiffslast 63/3 Ggr. Eingangs= Abgabe; gezimmertes mit boppelt so hohen Gagen.

Die erste Bearbeitung bes Holzes auf Gagemublen und auch mit ber Sand zu Dielen aller Urt, Bohlen, Latten, Schwarten, Scheidholzern, Pfosten u. f. w. ist in allen holzreichen Theilen unseres Landes, so wie in ben Gegenben, welchen ihre Lage ben Bezug bes Holzes erleichtert, fehr verbreitet. So befinden sich z. B. im Fürstenthume Hildesheim 18, im Fürstenthume Offfriesland 22, am Harze 8 (herrschaftliche) Schneibemuhlen. Die beffer eingerichteten haben Borrichtun= gen jum Aufziehen ber Blode, zur Bewegung berfelben ben Sågen entgegen; fie arbeiten mit mehreren Gattern (Rahmen), in welche jum Abschneiben ber Schwarten zwei starkere, jum Schneiben ber Dielen bis 20 feinere Sageblatter, von 4 bis 51/2 Fuß Lange und mit ben Bahnen 5 Boll Breite, eingespannt werben. Die Sagespane werben, wo Mangel an Feuer= material ift, zu Rugeln geballt, auch wohl mit erdigen Substanzen gemischt, verbrannt.

Die Verwendung bes Holzes zu Kohlen (Köhlerei) findet, der Natur ber Sache nach, am ausgebehntesten auf

dem Harze und im Solling, hier jedoch früher mehr als jeht, Statt. Die Verkohlung geschieht am allgemeinsten im Walde, in den Kohlenhaien, jedoch kommt auch konzentrirte Köhlerei auf beständig dazu bestimmten Kohlungsplätzen vor. Um gewöhnlichsten sind die stehenden Meiler, selten die Verkohlung in Gruben oder die s. g. Flammenmeiler. Sowohl Nadelholz als Laubholz wird verkohlt; die Meiler haben höchstens einen Inhalt von 5000 bis 6000 Kubikfuß, bestehen gewöhnlich aus zwei Schichten und einer Haube, und werden von unten angezündet. Zu den eigenthümlichen Einrichtungen am Harze gehören eiserne Rüsten. Als Nebenprodukt wird namentlich im Lautenthaler Reviere, Holzsäure gewonnen.

Aus alten Fichten, Kiefern, den Kienstocken und Wurzeln ber Föhren wird namentlich in den Ümtern Ehrenburg, Diepsholz und Huimling Theer gewonnen.

Schnigmaren. Die Berarbeitung bes Holzes (nament= lich ber Uste bes f. g. Bruchbergholzes, b. h. bes auf bem hohen Ruden bes Bruchberges fehr langsam gewachsenen Fich= tenholzes) zu Spielsachen und Hausgerath ist schon seit einer Reihe von Jahren Gegenstand ber Bemühungen bes Ober= bergraths von Grote in Zellerfeld gewesen, welcher auch gegenwärtig noch eine Unzahl Knaben bamit beschäftigt, und bessen Etablissement Gelegenheit zu unentgeltlicher Erlernung biefer Urt von Arbeiten, so wie zum Absatze berfelben gegen sofortige baare Bezahlung gibt. Die hierbei gehegte Absicht, in ben armeren Familien biesen Industriezweig heimisch zu machen, und badurch denselben eine erwunschte Nebenbeschäfti= gung und einen sehr nothigen Nebenverdienst zu verschaffen, ist ohne Schuld besselben nur unvollständig erreicht, obgleich allerdings einzelne obiger Gegenstände am Harze mehr als früher verfertigt werden. Ein Hauptgrund soll ber möglicher= weise nur geringe Arbeitsverdienst sein; es muß sich also fon=

stige lohnenbere Urbeit sinden, und das ist ein Vorzug, um welchen viele andere Landestheile den Harz beneiden dürsten. Unscheinend würde zur Hebung des Absahes beitragen, wenn, wie im Erzgebirge, auf dem Schwarzwalde und im südlichen Baiern, die Fabrikation sich mehr auf Gegenstände des allgemeinen Gebrauchs richtete, und man auch wo möglich gedrehte Gegenstände (wozu freilich eine Wasserkraft erforderlich scheint) verfertigte.

Sehr einfache, aber leicht verkäufliche Fabrifate werben von verschiedenen Einwohnern in Lerbach am Harze verfertigt, 3. B. Edffel, Gabeln und Schalen von Fichtenholz. Dieser Industriezweig beschäftigt z. B. auch eine Unzahl Ur= beiter im Luneburgischen, in ben Umtern Rotenburg und Beberkesa und in Unbreasberg. Uhnliche Erzeugnisse sind die vorzüglich in ben Umtern Diepholz, Bruchhausen, Uchte, Sie= benburg, Langenhagen, Uslar, Berfenbrud, Gronenberg, einigen Theilen Offfrieslands ic. verfertigten Solgschuhe; fo wie bie namentlich in Offerobe, Herzberg, Lauterberg und zur Sieber gemachten Gimer; bie im Luneburgischen geflochtenen Rie= pen; Siebranber und Schachteln, bie z. B. in Sieber am Harze gearbeitet werben; die gewöhnlichen und fehr wohl= feilen hölzernen Stuhle und Schemel, welche aus Reber Umts Hameln, ben Umtern Siedenburg, Hannover, Grohnde, Westen, aus einigen Luneburgischen, &. B. Luchow, und D&= nabrudischen Umtern, so wie aus bem Umte Aurich kommen; bie auf bem Barge in Menge verfertigten Galg=, Mehl= und andere Riften; die im Umte Luchow namentlich gearbei= teten Schwingen u. f w. Im Jahre 1832 zählte man Holzschuhmacher 191 (Lineburg 2, Donabruck 159, Murich 3); Riepenmacher 22 (Luneburg 19); Pantoffelmacher 5 (Lune= burg 4); Schachtelmacher 1 (Luneburg); Stuhlmacher 67 (Luneburg 13, Donabrud 23); Siebmacher 73 (Luneburg 10,

Donabruck 6, Aurich 1). Damals gab es ferner 3267 Zimmers meister im Königreiche, welche etwa 2889 Gehülfen beschäftigeten, nämlich:

| 6    | Meister,   | jeder    | : 18  | bis | 23  | Gehülfen, |
|------|------------|----------|-------|-----|-----|-----------|
| 19   | <b>»</b>   | <b>»</b> | 12    | >>  | 17  | >>        |
| 58   | D          | D        | 11    | Gel | ulf | en,       |
| _ 17 | <b>3</b> ) | "        | 10    |     | 39  |           |
| 34   | 70         | <b>»</b> | 8     |     | D   |           |
| 10   | n          | 30       | 6     |     | 33  |           |
| 14   | n          | 33       | 5     |     | D   |           |
| 15   | »          | n        | 4     |     | n   |           |
| 187  | n          | >>       | 3     |     | D   |           |
| 129  | »          | 3        | 2     |     | D   |           |
| 420  | n          | 33       | 1     |     | »   |           |
| 2358 | »          | 2)       | feine | ;   |     |           |

davon waren in den Städten über 3500 Einwohner 184 Meister, in den kleineren Städten und Flecken 421 Meister, auf dem platten Lande 2662 Meister und Konzessionisten.

Tischler waren im Jahre 1832, 4211 vorhanden mit 1710 Gehülfen, und zwar 5 Meister mit je 7 Sehülsen, 2 mit 6, 8 mit 5, 31 mit 4, 76 mit 3, 208 mit 2, 855 mit 1, und 3026 ohne Gehülsen (im Landdrostei=Bezirke Lüneburg 757, Dönabrück 523, Aurich 65). Nicht nur in Hannover, Lüneburg, Celle, Leer u. s. w., sondern auch an mehreren kleinen Orten werden vorzüglich gute Tischlerarbeiten versertigt. (Bei Gelegenheit der Gewerde=Ausstellungen erhielten die Hofztischlermeister Müller in Hannover, Tischlermeister Tone be in Bodenfelde und Stellmann in Celle als Auszeichnung die bronzene Medaille.)

Ein Gleiches läßt sich von den Drechslerarbeiten fagen, von denen namentlich die Gewerbe-Ausstellungen an Pfeisen, Arbeiten von Perlenmutter, Bernstein manche aus-

gezeichnete Leistungen nachwiesen. Hinsichtlich dieses, so wie mehrerer anderer Gewerbe scheint sehr zu wünschen, daß zu den vorgeschriebenen Meisterstücken kurrentere Artikel gewählt würden, so wie daß man bei den zu versertigenden Gegenstänz den auf neue bewährte Ersindungen und Vervollkommnungen stets Rücksicht nähme.

Die im Lande verfertigten Bottcherarbeiten genügen allen billigen Anforderungen.

Korbmacher gab es im Jahre 1832, 293 (Landbr. = Bez. Lüneburg 45, Osnabrück 25, Aurich 19) mit 44 Gehülfen.

### V. Musikalische Instrumente.

Die Verfertigung musikalischer Instrumente gehort zu benjenigen Industriezweigen, hinsichtlich welcher wir bas Musland größtentheils entbehren konnen; sie bilben fogar einen Ausfuhrartikel, und zwar felbst für ben überseeischen Berkehr. In der Stadt Hannover sind 14 Etablissements fur biese Fa= brikation vorhanden, nämlich von van der Kecht, Kocke, Saake, Ruging Witme, Nebbermann, Patschfe, Rennebaum, Schut, Sohlriede und Wiesemuller, Starke, Wachter, Weber, Wen= kopf und Zetsche. In Göttingen sind die Nittmullersche (1790) und Rramersche Pianofortefabrik, die Streitwolfsche Fabrik holzerner Blasinstrumente (1809) und noch einige andere. In Hilbesheim find aus ben Uften bes Gewerbe : Bereins bekannt: Friederici, Dionisius und Stahlhut; in Munden Aschocke; in Ofterobe Großkopf; in Peine Berger be la Rivoir. In ber Stadt Luneburg beschäftigt fich Schmidt mit dieser Fabrikation; in Celle gleichfalls zwei; in Denabruck Harig und Muggebier; in Babbergen Umts Berfenbrud Rehlmann; in Lingen Rlein-

Orgelbauer gibt es außerdem namentlich in Hannover 3, in Hilbesheim 3, in Quadenbrud, in Esens und in Leer. Die bestehenden Berhältnisse werden von einigen Fabri= kanten als fehr ungunftig, von anderen als nicht eben gunftig geschildert. Gine allgemeine Rlage ber Pianoforte=Fabri= kanten ift, neben bem Aufhoren bes Abfages in bas Ausland, bas Eindringen frember, namentlich Leipziger und Wiener Instrumente. Daß biesem Nachtheile burch die nicht unbedeutend erhöhte Steuer (6 Athlr. 6 Ggr. pro 100 Pfb.) theilweise abgeholfen wird, follte man glauben, wenn zugleich bie inlandischen Berfertiger von Fortepianos ihre Preise möglichst billig ftellen. Bu bemerken ift, bag Preugen feinen Berferti= gern musikalischer Instrumente keinen kraftigern Schutz ge= währt, als unser neuester Steuer=Tarif, indem bort von bem Bentner nur 6 Rthlr. entrichtet werben muß. Bei Gelegenheit ber allgemeinen Gewerbe = Ausstellungen haben als Auszeichnung erhalten: Streitwolf in Gottingen, Wentopf in Sannover, Rittmuller in Gottingen, Zetsche in Hannover die filberne Medaille; Weber in Hannover, Patschke baselbst, Nebbermann bafelbst bie bronzene Mebaille.

# VI. Arbeiten aus Horn, Elfenbein u. f. w.

Im Jahre 1832 gab es 100 Kammmacher im Königreiche (Landbrostei Bezirk Lünedurg 16, Osnadrück 26, Aurich 3), wovon 1 mit 4, 5 mit 3, 3 mit 2, 16 mit 1, 75 ohne Gezhüssen arbeiteten. Ihre frühere Klage über die verhältnissmäßig nicht richtige Besteuerung des rohen Materials und des Fabrikats scheint durch den Tarif vom 21. April 1835 gehozden, indem jest Elsenbein und Schildkrötschale beim Eingang roh per Zentner 18 Ggr., verarbeitet 16 Athlir. 16 Ggr. zahlen; rohes Horn frei eingeht und mit einer Aussuhr Abzgabe von 4 Ggr. per Zentner belegt, fremde Hornware dagegen mit 6 Athlir. 6 Ggr. besteuert ist. Unsern Kammmachern ist dringend zu rathen, sich mit der Verfertigung s. g. gegossener ober gepreßter Hornware genauer bekannt zu machen, weil diese in neuerer Zeit vom Auslande viel eingeführt wird.

Im größeren Umfange und theilweise mit mechanischen Hulfs: mitteln betreiben dieses Geschäft namentlich: Härpfner in Hildesheim (bronzene Medaille) und Frensen daselbst, sowie Frb. Rademacher Wtwe. und Sohn in Göttingen.

## VII. Arbeiten aus Flachs und Hanf \*).

Das Flachsgarnspinnen und Leinweben ift ber bebeutenbste Industriezweig des Konigreichs Hannover; die Salfte seiner Bewohner hat baburch entweder ihren Unterhalt, oder einen unentbehrlichen Mebenerwerb und eine hochst nutliche Beschaf-Allein diese Manufaktur findet nur sehr einzeln in Fabrifgebauben und Arbeitsfalen Statt; fie hat ihren Sig in ben Wohnungen bes Landmanns; Spinnrab und Webestuhl gehoren zu dem Hausgerath sowohl bes Landguts als ber Rein Bunftzwang fett biefem Gewerbe Grenzen; Hutte. Männer und Frauen kehren von der Keldarbeit zum Spinnen, von der Dreschdiele jum Weben zurud. Reine Lehr= ober Manderjahre, kein Meisterstud, nicht technische Bilbungsanstal= ten, gute Muster, ober Unweisung eines Werkmeisters, nicht Lob ober Tabel bes Fabrifherrn tragen bazu bei, biesen In= buftriezweig auf eine bohere Stufe ber Bervollkommnung zu bringen, ober beffen Buruckbleiben gegen bie Unforberungen ber Zeit zu verhüten. Diese Sorge hat hinsichtlich ber für ben großen Sandel bestimmten Leinengewebe bas Legge = In= stitut bereits seit langer Zeit übernommen, während ber Gewerbe = Berein bemuht ift, burch Spinn = und Webeschulen, burch unentgeltliche Bertheilung biefen Gegenstand betreffenber Schriften, durch Pramien und Belohnungen, burch Bersuche, burch Empfehlung und Berbreitung verbefferter Arbeitsgerathe u. f. w. ben Anbau und die Verarbeitung bes Flachses und Sanfes zu fordern und zu verbeffern.

<sup>\*)</sup> Zum Theil entnommen aus ber Schrift bes Berfaffers bieses: über ben Leinwand = und Garnhanbel Norbbeutschlands, Hannover 1838.

Das rohe Material zu biefer Fabrikation liefert bas Königreich, und ber Bau bes Flachses ift, wie oben ge= zeigt wurde, fast in allen Theilen besselben so allgemein ver= breitet, daß ber Landmann folden nicht nur fur fich und feinen Haushalt, sondern auch fur Dienstboten und Tagelohner zieht, welche ihm bagegen arbeiten. Zur Saat bebient man sich gewohnlich noch bes Rigaer, Libauer, Windauer ober Geelandi= schen Leinsamens, und es mogen bafur an 40 bis 50,000 Rthlr. jahrlich außer Landes geben, obgleich anscheinend in neuester Beit die Erziehung von Saatlein im Lande fich nicht unbetracht= lich vermehrt hat, indem, ungeachtet ber fehr gesteigerten Garn= und Leinen = Produktion, die Zufuhren von fremdem Samen eher geringer als großer geworben find. Das guneburgische, ber Landdroftei = Bez. Hilbesheim und ein Theil bes Donabrudi= fchen machte schon fruher eine ruhmliche Ausnahme, indem bort fehr viel eigener ober aus anbern Theilen bes Ro= nigreichs bezogener Leinfamen gefaet wurde. Im eigentlichen Denabruckischen spinnen auch häufig Manner, im Meppenschen, Lingenschen, Bentheimischen nicht; im Honaischen Die Leinweberei theilt fich in die Saus = und Rauf= wenia-Weberei; jene ift so allgemein, daß, bas Bremische, die Dst= friesische Marsch und ein Theil bes Hildesheimischen ausgenom= men, auf ben meiften Sofen ein Bebeftuhl angu= treffen fein mochte. Im guneburgischen, Donabrudischen, Honaischen und Diepholzischen weben am haufigsten Frauens= personen, in Kalenberg und Göttingen mehr Männer. geübter Arbeiter verfertigt täglich von bem Hausleinen etwa 6 Ellen, von bem Kaufleinen bagegen

1<sup>5</sup>/<sub>16</sub> Elle breit flachsen = 12 bis 15 Ellen, 1<sup>1</sup>/<sub>16</sub> » » heben = 20 » 25 »

Nicht ohne Interesse wird eine Übersicht des Verdienstes, welchen tüchtige und sleißige Leinweber erlangen können, sein.

# Tabellarische

des Verdienstes, welchen tuchtige und fleißige Leinweber bei der Fabri angefertigt werdenden 4/4, 5/4, 11/8 und 6/4 breiten, hedenen, halbståch bazu nothigen Garne und des

| W | Leinen = Gattung.                                             | Dazu sind an Garnen höchstens erforderlich.                                    | Werth ber     |
|---|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1 | 1 Schock 11 br. heden Leinen mit flächsen Aufzug in 12 Gang   |                                                                                | Flächsen Garn |
| 2 | 1 Schock & br. heden Leinen<br>mit flächsen Aufzug in 16 Gang | 18 Stück überhaupt. 13 St. flächsen Garn. 11 " ord. hed. "                     | Flächsen Garn |
| 3 | 1 Schock & breit Kleinheden<br>mit flächsen Aufzug in 20 Gang | 24 Stück überhaupt.<br>16 St. flächsen Garn.<br>14 " Kleinhed. "               | Flächsen Garn |
| 4 | 1 Schock & breit Kleinheden<br>mit flächsen Auszug in 24 Gang | 30 Stuck überhaupt. 20 St. flächsen Garu. 17 " Kleinhed. " 37 Stück überhaupt. | Flächsen Garn |

Übersicht

kation der verschiedenen, in dem Königreiche Hannover hauptsächlich senen und flächsenen Leinen zu erlangen vermögen; mit Ungabe der dabei erforderlichen Zeitauswandes.

| Garne.   |            |          | 201 | Rai            |          |    | aufn           | eand<br>ir<br>cifa= | A  | de de      | ier<br>s | tlidyer<br>1st<br>abei. | to         | Rith<br>glic<br>rdie | her |
|----------|------------|----------|-----|----------------|----------|----|----------------|---------------------|----|------------|----------|-------------------------|------------|----------------------|-----|
| α\$<br>1 | <b>390</b> | <u> </u> | )   |                | <b>*</b> |    | <b>Z</b> a     |                     |    | <i>3</i> 3 |          |                         | <b>~</b> ? | <i>33</i> C          |     |
|          | 22         | _        | 3   |                | 21       |    | 2 bis          | 5 2 <del>1</del>    | 12 | bis        | 19       |                         | 57         | s bis                | 8 0 |
| 1        | 22         | _        |     |                |          |    |                |                     |    |            |          |                         |            |                      |     |
| 1        | 7          | 2        | }   |                | 31       |    | $2\frac{1}{2}$ | 41                  | 14 |            |          |                         | 5-7        | 2                    |     |
| 1        | 8          |          | ,   |                |          |    |                |                     |    |            |          |                         |            |                      |     |
| 2        | 15         | 2        |     |                |          |    |                |                     |    |            |          |                         |            |                      |     |
| 1        | 14         | 5        | }   |                | 4        |    | 3              |                     | 22 | bis        | 1        | <b>₽</b>                | 71         | bis                  | 8   |
| 1        | 9          | 7        | )   |                |          |    |                |                     |    |            |          |                         |            |                      |     |
| 3        | _          | _        |     |                |          |    |                |                     |    |            |          |                         |            |                      |     |
| 2        | -          | -        | }   | $4\frac{1}{2}$ | bis      | 43 | 31             | c li                | 20 | bis        | 1        | <b>3</b>                | 53         | bis                  | 65  |
| 1        | 16         | 8        | ,   |                |          |    |                |                     |    |            |          |                         |            |                      |     |
| 3        | 16         | 8        |     |                |          |    |                |                     |    |            |          |                         |            |                      |     |

| Schi | oct s         |      |    | en L                                      | ein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | en.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|---------------|------|----|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 5             |      |    |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Flåi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | dys                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | en (3) | arn.<br>Stück                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | St 10                                 | ücf.<br>pr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | *\$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8 <i>3</i> 96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| "    | -             | 11   | "  | 26                                        | bis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9 u                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | nd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 42     | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10                                    | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      | 5             | - 11 | "  | 30                                        | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | nb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 47     | n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 101                                   | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 11   | 5             | . 11 | #  | 34                                        | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 54     | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 101                                   | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| n    | 5             | . 11 | "  | 38                                        | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 ui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 59     | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 101                                   | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 17   | 5             | #    | "  | 42                                        | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | e ui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | id                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 65     | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 101                                   | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| n    | A             | "    | "  | 46                                        | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 71     | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11                                    | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| "    | A             | "    | "  | 50                                        | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>52</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | u                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 76     | **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11                                    | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ,,,  | Å             | 11   | #  | 54                                        | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 82     | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11                                    | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| **   | 118           | 17   | ** | 58                                        | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 87     | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11                                    | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| **   | 4             | "    | #  | 62                                        | rr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 93     | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11                                    | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| "    | 4             | ff.  | tt | 66                                        | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 99     | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12                                    | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| **   | $\frac{6}{4}$ | "    | ** | 70                                        | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 104    | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12                                    | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11   | \$            | **   | ** |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 107    | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12                                    | **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| "    | 5             | **   | 11 |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 110    | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12                                    | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| "    | 5             | "    | "  |                                           | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 112    | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12                                    | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 11   | 6             | **   | ** |                                           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 115    | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12                                    | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11   | 4             | 11   | 11 |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 118    | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12                                    | ff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| "    | 4             | "    | "  |                                           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 121    | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12                                    | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| "    | $\frac{6}{4}$ | 11   | "  |                                           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 124    | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12                                    | j#                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 11   | 4             | "    | "  |                                           | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 127    | " 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12                                    | (T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11   | 6             | 17   | 11 | 90 b                                      | is!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | unt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ) ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 132    | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12                                    | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      |               |      |    | 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 | " \ \frac{1}{8} " " " \ 46         " \ \frac{1}{8} " " \ 50         " \ \frac{1}{8} " " \ 58         " \ \frac{5}{4} " " \ 62         " \ \frac{5}{4} " " \ 66         " \ \frac{5}{4} " " "         " \ \frac{5}{4} " " " | <ul> <li>1 号 ッ ッ 46 ッ</li> <li>1 号 ッ ッ 50 ッ</li> <li>1 号 ッ ッ 54 ッ</li> <li>1 号 ッ ッ 58 ッ</li> <li>1 号 ッ ッ 62 ッ</li> <li>1 号 ッ ッ 66 ッ</li> <li>1 号 ッ ッ 70 ッ</li> <li>1 号 ッ ッ</li> <li>1 日 ッ</li> <li>1 日 ッ ッ</li> <li>1 日 ・ ・</li> <li></li></ul> | " \frac{1}{8}"       " \frac{46}{8}"       48         " \frac{1}{8}"       " \frac{50}{4}"       52         " \frac{1}{8}"       " \frac{54}{4}"       56         " \frac{1}{8}"       " \frac{62}{4}"       64         " \frac{5}{4}"       " \frac{66}{6}"       68         " \frac{5}{4}"       " \frac{70}{70}"       72         " \frac{5}{4}"       " \frac{76}{78}         " \frac{5}{4}"       " \frac{80}{82}         " \frac{5}{4}"       " \frac{84}{86}         " \frac{5}{4}"       " \frac{86}{86}         " \frac{5}{4}"       " \frac{86}{86}         " \frac{5}{4}"       " \frac{86}{86}         " \frac{5}{4}"       " \frac{86}{86} | " \frac{1}{8}" " " 46 " 48 "         " \frac{1}{8}" " 50 " 52 "         " \frac{1}{8}" " 54 " 56 "         " \frac{1}{8}" " 58 " 60 "         " \frac{5}{4}" " 62 " 64 "         " \frac{5}{4}" " 66 " 68 "         " \frac{5}{4}" " 70 " 72 "         " \frac{5}{4}" " 76 "         " \frac{5}{4}" " 80 "         " \frac{5}{4}" " 82 "         " \frac{5}{4}" " 88 "         " \frac{5}{4}" " 86 "         " \frac{5}{4}" " 86 "         " \frac{5}{4}" " 88 " | " \frac{1}{8}" " " 46 " 48 "       68         " \frac{1}{8}" " " 50 " 52 "       73         " \frac{1}{8}" " " 54 " 56 "       79         " \frac{1}{8}" " " 58 " 60 "       84         " \frac{5}{4}" " " 62 " 64 "       90         " \frac{5}{4}" " " 66 " 68 "       96         " \frac{5}{4}" " 70 " 72 "       101         " \frac{5}{4}" " 76 "       76 "         " \frac{5}{4}" " 80 "       82 "         " \frac{5}{4}" " 86 "       86 "         " \frac{5}{4}" " 86 "       86 "         " \frac{5}{4}" " 86 "       88 " | " \frac{1}{8}" " " 46 " 48 "       68 m         " \frac{1}{8}" " " 50 " 52 "       73 m         " \frac{1}{8}" " " 54 " 56 "       79 m         " \frac{1}{8}" " " 58 " 60 "       84 m         " \frac{5}{4}" " " 62 " 64 "       90 m         " \frac{5}{4}" " 66 " 68 "       96 m         " \frac{5}{4}" " 70 " 72 "       101 m         " \frac{5}{4}" " 76 "       78 "         " \frac{5}{4}" " 80 "       82 "         " \frac{5}{4}" " 86 "       86 "         " \frac{6}{4}" " 86 "       88 " | " 1    | " \frac{1}{8}" " " 46 " 48 "       68 und 71         " \frac{1}{8}" " " 50 " 52 "       73 und 76         " \frac{1}{8}" " " 54 " 56 "       79 und 82         " \frac{1}{8}" " " 58 " 60 "       84 und 87         " \frac{6}{4}" " 62 " 64 "       90 und 93         " \frac{6}{4}" " 66 " 68 "       96 und 99         " \frac{6}{4}" " 70 " 72 "       101 und 104         " \frac{6}{4}" " 76 "       110         " \frac{6}{4}" " 80 "       115         " \frac{6}{4}" " 84 "       121         " \frac{6}{4}" " 86 "       124         " \frac{6}{4}" " 88 "       127 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | " \frac{11}{8} " " 46 " 48 "       68 und 71 "       11         " \frac{11}{8} " " 50 " 52 "       73 und 76 "       11         " \frac{11}{8} " " 54 " 56 "       79 und 82 "       11         " \frac{11}{8} " " 58 " 60 "       84 und 87 "       11         " \frac{6}{4} " " 62 " 64 "       90 und 93 "       11         " \frac{6}{4} " " 66 " 68 "       96 und 99 "       12         " \frac{6}{4} " " 70 " 72 "       101 und 104 "       12         " \frac{6}{3} " " 76 "       110 "       12         " \frac{6}{3} " " 80 "       115 "       12         " \frac{6}{4} " " 80 "       115 "       12         " \frac{6}{4} " " 86 "       121 "       12         " \frac{6}{4} " " 84 "       84 "       121 "       12         " \frac{6}{4} " " 86 "       124 "       12         " \frac{6}{4} " " 88 "       127 " 1       12 | " \frac{1}{8}" " " 46 " 48 "       68 und 71 "       11 "         " \frac{1}{8}" " 50 " 52 "       73 und 76 "       11 "         " \frac{1}{8}" " 54 " 56 "       79 und 82 "       11 "         " \frac{1}{8}" " 58 " 60 "       84 und 87 "       11 "         " \frac{6}{4}" " 62 " 64 "       90 und 93 "       11 "         " \frac{6}{4}" " 66 " 68 "       96 und 99 "       12 "         " \frac{6}{4}" " 70 " 72 "       101 und 104 "       12 "         " \frac{6}{4}" " 76 "       110 "       12 "         " \frac{6}{4}" " 80 "       115 "       12 "         " \frac{6}{4}" " 88 "       121 "       12 "         " \frac{6}{4}" " 88 "       124 "       12 "         " \frac{6}{4}" " 88 "       127 " 12 "       12 " | " \frac{1}{8}" " " 46 " 48 "       68 und 71 "       11 " 1         " \frac{1}{8}" " 50 " 52 "       73 und 76 "       11 " 1         " \frac{1}{8}" " 54 " 56 "       79 und 82 "       11 " 1         " \frac{1}{8}" " 58 " 60 "       84 und 87 "       11 " 1         " \frac{5}{4}" " 62 " 64 "       90 und 93 "       11 " 1         " \frac{6}{4}" " 66 " 68 "       96 und 99 "       12 " 1         " \frac{6}{4}" " 70 " 72 "       101 und 104 "       12 " 1         " \frac{6}{4}" " 78 "       110 " 12 " 1         " \frac{6}{4}" " 80 "       115 " 12 " 1         " \frac{6}{4}" " 84 "       12 " 1         " \frac{6}{4}" " 86 "       12 " 1         " \frac{6}{4}" " 86 "       12 " 1         " \frac{6}{4}" " 88 "       127 " 1 | " \frac{1}{8}" " " 46 " 48 "       68 und 71 "       11 " 1 6         " \frac{1}{8}" " 50 " 52 "       73 und 76 "       11 " 1 6         " \frac{1}{8}" " 54 " 56 "       79 und 82 "       11 " 1 7         " \frac{1}{8}" " 58 " 60 "       84 und 87 "       11 " 1 7         " \frac{6}{4}" " 62 " 64 "       90 und 93 "       11 " 1 8         " \frac{6}{4}" " 66 " 68 "       96 und 99 "       12 " 1 8         " \frac{6}{4}" " 70 " 72 "       101 und 104 "       12 " 1 8         " \frac{6}{4}" " 76 "       110 " 12 " 1 9         " \frac{6}{4}" " 80 "       115 " 12 " 1 9         " \frac{6}{4}" " 84 "       12 " 1 9         " \frac{6}{4}" " 86 "       12 " 1 10         " \frac{6}{4}" " 86 "       12 " 1 10 | " \frac{1}{8}" " " 46 " 48 "       68 und 71 "       11 " 1 6 4         " \frac{1}{8}" " 50 " 52 "       73 und 76 "       11 " 1 6 15         " \frac{1}{8}" " 54 " 56 "       79 und 82 "       11 " 1 7 4         " \frac{1}{8}" " 58 " 60 "       84 und 87 "       11 " 1 7 15         " \frac{6}{4}" " 62 " 64 "       90 und 93 "       11 " 1 8 4         " \frac{6}{4}" " 66 " 68 "       96 und 99 "       12 " 1 8 10         " \frac{6}{4}" " 70 " 72 "       101 und 104 "       12 " 1 8 10         " \frac{6}{4}" " 76 "       110 "       12 " 1 9 4         " \frac{6}{4}" " 80 "       115 "       12 " 1 9 14         " \frac{6}{4}" " 86 "       118 "       12 " 1 9 20         " \frac{6}{4}" " 86 "       124 "       12 " 1 10 8         " \frac{6}{4}" " 88 "       127 " 1 10 14 |

1 2 10 10 10

| Garne. |     | Ro       |    | ittlidjer<br>reis<br>ns. | Beit:<br>aufwand<br>zur<br>Fabrika:<br>tion. |                 |    | Durchschmit<br>Verdien<br>des<br>Webers t | tåg | in<br>er<br>nst. |      |                |     |                 |
|--------|-----|----------|----|--------------------------|----------------------------------------------|-----------------|----|-------------------------------------------|-----|------------------|------|----------------|-----|-----------------|
|        | *\$ | 990<br>— | 23 | 43                       | or \$                                        |                 | 3  | age.                                      |     | 1                |      | 65             | M   |                 |
| und    | 4   | 4        | 10 | 51/3                     | bis                                          | 61/2            | 3  | bie                                       | 4   | 15,              |      | 8              | bis | 91              |
| **     | 4   | 11       | 6  | 53                       | "                                            | 6               | 5  | **                                        | 6   | 11/2             |      | 6              | "   | $7\frac{1}{6}$  |
| **     | 5   | 3        | 5  | 61/3                     | "                                            | 63              | 6  | 11                                        | 7   | 13               |      | $5\frac{3}{4}$ | 17  | $6\frac{2}{3}$  |
| 11     | 5   | 15       | -  | 7                        | **                                           | 71/2            | 7  | **                                        | 8   | 13               |      | 5}             | 11  | 6               |
| 11     | 6   | 4        | 6  | 8                        | "                                            | 81              | 8  |                                           |     | 21/6             |      | $6\frac{1}{2}$ |     |                 |
| 11     | 6   | 10       | 10 | 81                       | "                                            | 9               | 9  |                                           |     | 23 bis           | 21/2 | $6\frac{1}{3}$ | **  | $6\frac{2}{3}$  |
| **     | 6   | 21       | 10 | 91/2                     | #                                            | 10              | 10 |                                           |     | 3                | Į.   | 71             |     |                 |
| **     | 7   | 11       | -  | 101                      | 11                                           | 103             | 11 | bis                                       | 12  | 31               |      | $6\frac{1}{2}$ | 11  | 717             |
| 11     | 7   | 21       | 10 | 11                       | "                                            | 111             | 13 | 17                                        | 14  | 31/2             |      | 6              | "   | $6\frac{1}{2}$  |
| #1     | 8   | 10       | 10 | 12                       | **                                           | $12\frac{1}{2}$ | 15 |                                           |     | 35 bis           | 4    | $6\frac{1}{6}$ | "   | 6 <sub>12</sub> |
| **     | 8   | 6        | -  | 121                      | "                                            | 13              | 16 |                                           |     | 41 "             | 43   | $6\frac{3}{4}$ | "   | 7               |
| er     | 8   | 16       | -  | 14                       | er                                           | 141             | 17 |                                           |     | 5 <del>3</del>   |      | 8              |     |                 |
|        | -   | -        |    | 15                       |                                              |                 | 18 |                                           |     | 6                |      | 8              |     |                 |
|        | -   | -        |    | 151                      | **                                           | 151             | 19 |                                           |     | 64               |      | 71             | 3   |                 |
|        | -   | -        |    | 16                       |                                              |                 | 19 | bie                                       | 20  | 63               |      | 8              | bis | 81              |
|        | -   | -        |    | 161                      |                                              |                 | 20 |                                           |     | 61 ½ bis         | 7    | $8\frac{1}{3}$ | "   | $8_{12}^{5}$    |
|        | -   | -        |    | 161                      | 11                                           | 17              | 21 |                                           | Н   | 7 "              | 71   | 8              | **  | 81              |
|        | -   | _        |    | 17                       | 11                                           | 171             | 22 |                                           |     | ebenso.          |      | $7\frac{2}{3}$ | **  | 75              |
|        | -   | _        |    | 18                       |                                              |                 | 23 |                                           |     | 7}               |      | 8              |     |                 |
|        | -   | -        |    | 181                      |                                              |                 | 24 | A                                         |     | 711 bis          | 8    | 711            | 11  | 8               |
| und    | 11  | -        |    | 19                       | 11                                           | 20              | 25 | bis                                       | 26  | 81 "             | 83   | 81             | "   | 813             |

### Bemer fungen.

1) Der Werth bes Garns ist in ber obigen Tabelle zwar burchschnittlich, jedoch eher nach einem höheren als niedrigern Maßstabe angenommen, auch sind die feineren und leichteren Garne, nach ihrem verhältniß= mäßigen Werthe, billiger als die schwereren berechnet, und

2) sind die Preise ber Leinen bagegen, besonders die der Rauf= und Legge=Leinen, welche bis zu No 15. reichen, nur nach einem nies brigen Standpunkte angegeben.

Im Jahre 1832 sind 4946 eigentliche Leinen= und Drellweber vorhanden gewesen, wovon in den Städten von mehr als 3500 Einwohnern 346, in den kleineren Städten und Flecken 758, auf dem platten Lande 3842 wohnten. Sie ars beiteten mit 7154 Stühlen, nämlich:

| 1    | mit11         | Stühlen           |
|------|---------------|-------------------|
| 6    | » · · · · · 5 | <b>»</b>          |
| 34   | » 4           | D                 |
| 334  | » · · · · · 3 | <b>&gt;&gt;</b>   |
| 898  | » 2           | <b>&gt;&gt;</b> · |
| 994  | » 1 bis 2     | >>                |
| 2679 | » 1           | Stuhle.           |

Zur Erlangung einer klaren Unsicht von der außerordent= lich großen Produktion an Flachsgespinnsten, diene eine bei= spielsweise Berechnung für das Amt Grönenberg, 27,000 Einw. In demselben werden gesponnen:

Langgarn zu Löwentlinnen......598,350 Stuck

- - » für ben Bebarf ber bortigen Fabriken 120,000 »

Zu diesem Garne sind 496,750 Pfb. Flacks erforderlich (zum E. G. 448,750, z. M. G. 17,000, z. B. G. 31,000) welcher per Pfd. zum Spinnen bereitet einen Werth von 4 bis 12 Ggr. hat. Der Werth der Garne stellt sich so, daß man für 1 Rthlr. durchschnittlich erhält: Vollgarn 2 Stück, Moldgarn 3 bis 4 Stück, Langgarn 4 bis 5 Stück. — Die Garnproduktion des Amts Bersenbrück (24,500 Einw.) beträgt etwa 500,000 Stück.

Hinsichtlich des Verfahrens bei Bereitung des Flachses, ist zu bemerken:

1) die Wasserrotte ist bei weitem am meisten üblich, und nur im Bremischen wird die Thaurotte ziemlich allgemein an= gewandt, häusig verbindet man beibe Rottarten mit einander. Das in Ostfriesland sehr beliebte Rotten in Moorwasser verleiht dem Flachse eine auffallende Weiße.

- 2) Die Bearbeitung des Flachses geschieht in der Regel auf die gewöhnliche Weise, in einigen Theilen des Lüneburgis schen (z. B. bei Ülzen, in Anderten Amts Ilten), des Honaischen, im Gerichte Hardenberg, in Meppen u. s. w. gebraucht man jedoch mit Nutzen Brechmaschinen statt der Handbrechen, was in neuester Zeit allgemeiner geworden ist.
- 3) Das Berfpinnen bes Flachfes geschah bis zur neuesten Zeit fast allgemein auf Rabern von althergebrachter, großentheils mangelhafter Konstruktion, jeboch war schon in einem Theile bes Denabruckischen bas f. g. Feinspinnrad; bas Spinnrad mit 2 Rollen in einigen Gegenden ber Landbr. Bezirke Sannover, (3. B. in ben Umtern Lauenstein, Syke, Bruchhausen), Sil= besheim (in ben Diftriften Bruggen, Bodenem, Liebenburg, Wohlbenberg, um Silbesheim, Steinbrud, Peine mehr ober minder), guneburg und Denabrud (in den Kirchspielen Laer, Glandorf und Hagen Umts Iburg, im Umte Borben) gebrauchlich. über die Beschaffenheit der Gespinnste war viel Klage, und die Mångel berselben wurden mit Recht auch als eins ber wesent= lichsten Hindernisse ber Erzeugung guter Gewebe angesehen. Die Regierung so wie ber Gewerbe = Berein sind bemuht ge= wesen, durch Spinnschulen und Empfehlung guter Spinnrader abzuhelfen, z. B. eines Spinnrabes, auf welchem fowohl grobes als feines Garn gefertigt werben fann (3. v. Mitth. bes Gew. Ber. für bas Konigr. Hann. Lief. I. S. 24, Lief. III. G. 147). Gine Flachs = und Bebe=Maschinen = Spinnerei von Bedemener besteht vor hannover, eine zweite ist im Umte Blumenthal in ber Errichtung begriffen.
- 4) Die Weberei ist, soviel die in den großen Handel gelangenden Sorten leinener Gewebe betrifft, schon långer in v. Reben, bas Königr. Hannover. 22

einem erfreulichen Zustande; ihre Kabrikate sind in mehreren Welttheilen bekannt und beliebt. Die Berfertigung feinerer Leinengattungen, Drelle und Damaste aber hat sich ebenfalls letteren Jahren sehr gehoben, vorzüglich Unwendung ber Schnellschütze und der Jacquart=Maschine; bie Gewerbe = Musstellungen, ferner bie burch Unterstützung ber Regierung, zum Theil mit Bulfe bes Gewerbe = Bereins ent= standenen Webeschulen (8), so wie die Vertheilung von verbesserten Weberei = Gerathschaften an Lokal = Gewerbe = Bereine und einzelne verdiente Weber, haben ebenfalls bazu beigetragen. Es ist eine erfreuliche Erscheinung, bag biese Fabrikationen begonnen haben, eine Hauptschwierigkeit, ben Mangel an geeigneten Garnen, zu überminden. Die Bervollkommnung ber Hand = Flachs = Spinnerei, fo wie die Unwendung von Maschinen= Garnen, find wefentlich bazu behulflich gewesen. Damastwaren, feinere Leinen und Drelle werben in erheblicherem Umfange 3. 28. verfertigt: zu Hannover und Linden (wo namentlich) die bebeutende Manufaktur von F. Brettschneiber der= gleichen liefert); Roffing Umts Ralenberg; in Silbesheim, Ofterobe (vorzüglich Diedhoff und Recht), Imsen (Webeschule), Gielde Umts Woltingerobe, Hohenhameln Umts Peine, Bartolfelde Amts Scharzfels, Goslar, Waake, Bbsinghausen bei Baake, Liebenburg; in Luneburg (Ronig, Ronigsborf), Belle, Wustrow, Dannenberg (Gultemener), und Umgegend, Bobenteich (Schulze und Meyer), Denabruck, Neuenkirchen Amts Gronenberg (Reinhard und Remper) Melle Umts Gronenberg (Brune und Mener), Redecke Amts Gronenberg (Bebeschule), Borten Umts Berfenbrud, Untum Umts Berfenbrud, Klein = Horsten Umts Friedeburg; Klausthal. werbe = Musstellungen gaben Gelegenheit, für qusgezeichnete Leistungen, die filberne Medaille an Brettschneiber in Hannover, Kemper und Reinhardt in Osnabruck und

Neuenkirchen, Brune und Meyer in Melle; die bronzene Medaille an König und an Königsdorf in Lüneburg so wie an Sellig in Gielde zu verleihen.

Als Beispiel des Umfanges mancher dieser Etablissements werde bemerkt, daß nach einer im Jahre 1837 gemachten Bezrechnung, damals die Fabriken des Amts Grönen berg an 700 Stücke Damast, Drell und seines Leinen lieserten. Dazu bedurften sie 120,000 Stück Bollgarn, dessen Werth 10,000 Athlr. war; der Werth des fertigen Fabrikats ist zu 17,000, und gebleicht zu 18,500 Athlr. anzunehmeu.

5) Ein wesentliches Beburfniß fur bas Leinengewerbe find gute Bleichen. Die Bemuhungen ber Regierung haben zwei großartige Unlagen biefer Urt ins Leben gerufen, bie zu Gohlin= gen bei Uslar (1829) und zu Melle Amts Gronenberg (1838). Außerdem find an manchen Orten bes Konigreichs, 3. B. zu Sanno= ver (z. B. von Dopte), Hameln, Nienburg, Egeftorf Umts Ben= nigfen, Silbesheim, Peine, Northheim, Gronau, Gottingen, Gierswalde Amts Uslar, Glabebeck Umts Bovenben, Harfte, Westerhof, Ebergogen und Landolfshaufen Umts Radolfshausen, im Umte Erichsburg = Hunnesrud, ju Gr. Flothe und Othfrefen Umts Liebenburg, im Umte Bilberlahe; zu Lineburg (Gerften= forn), Bergen a. b. Dumme, Bennemuhlen Umts Biffenborf, Harburg, in den Umtern Luchow und Wustrow, Denabrud, Palfterkamp Umte Iburg, Lorten Umte Berfenbrud, Beeften Umte Freren, zu Neuenhaus, Emben, Leer, in ben Umtern Witmund und Friedeburg u. f. w. gute ober mittelmäßig gute Bleichen für Garn und Leinen vorhanden; aber nach bem fast einstimmigen Urtheile ber Berichtserstatter nicht in genügender Zahl, und oft nicht mit befriedigender Einrichtung. (Im Jahre 1832 waren 96 Bleichen im Betriebe). Gewünscht wird, daß alle grauen leinenen Gewebe, welche behuf des Bleichens eingehen, frei eingeführt werden burften; und in biefer Rudficht ift zu bemerken, baß

431 1

nach dem §. 6. des Gesetzes vom 21. April 1835 diejenigen Gegenstände, welche zur Verarbeitung oder Veredlung ins Land kommen, von der Eingangs Mbgabe befreit werden konnen. Sie beträgt von ungebleichtem Leinen 1 Athlr. 1 Ggr. per Zentner; ungebleichtes Garn ist frei. Die gewünschte Aussgangs Steuer auf nach fremden Bleichen gehende Leinenwaren dürfte dagegen mehr als ein Bedenken haben, obgleich die Menge derselben noch immer bedeutend sein soll.

Die Unwendung des chemischen Bleichverfahrens scheint nur sehr einzeln und schüchtern zu geschehen, wenigstens sind nur wenige Etablissemens bekannt, wo dasselbe bei Leinen Statt sindet. Einzelne Versuche mögen freilich vielleicht mißzlungen sein; warum will man aber deshalb ein Versahren verwersen, welches, vorsichtig und mit Sachkenntniß benutzt, auch dem Flachssabrikate durchaus unnachtheilig ist: weshalb es mit großem Vortheil für den Bleicher und ohne den gezringsten Schaden für die Ware, im Auslande sehr häusig Anzwendung sindet?

- 6) Eigentliche Uppretur = Unstalten fehlen gleichfalls sehr; auf einigen Leggen sind zwar hinreichend schwere Mangen angeschafft, und einige der Leinenhandler besitzen dergleichen; allein ein sehr großer Theil der zum übersceischen Versandt bestimmten Ware wird doch erst in den Hansestädten appretirt. Melle Umts Grönenberg hat ein sehr gutes Etablissement dieser Urt, von Borgstedt und Starke. (In den Steuerlisten des Jahres 1832 sind 14 Kalanderer aufgeführt, wovon 13 im Osnabrückischen).
- 7) Die Leinen = Färbereien und Druckereien stehen (wenn wir auch einzelne gute besitzen) im Allgemeinen noch gegen ähnliche Anstalten des Auslandes zurück; wovon der Hauptgrund in der nicht gehörigen Bekanntschaft der meisten Färber mit den vielen Verbesserungen, welche die neueste

Zeit ihrem Gewerbe gebracht hat, liegen mag. Größere und einigermaßen gute Färbereien und Druckereien für Leinen sinden sich in Hannover, Hameln, Nienburg, Bodenwerder, in den Ümtern Lauenstein, Koppenbrügge, Blumenau, Neustadt, Uchte, Stolzenau, in Hildesheim, Göttingen, Einbeck, Osterode, Goslar, Blume vor Münden, Lauterberg Umts Scharzsels, Gronau, Uslar, Lüneburg, Dannenberg und Umgegend, Bodenteich, Soltau, Walsrode, Visselhovede, Verden, Bremervörde, Lilienzthal, Osnabrück, Quackenbrück, Lingen, Meppen, in den Ümztern Iburg und Vörden, in Leer und Emden.

1832 gab es 476 Zeugfärber mit 112 Gehülfen (im Landbr. Bez. Lüneburg 58, Osnabrück 144, Aurich 48); wovon 2 mit 5 Gehülfen, 2 mit 4, 2 mit 3, 44 mit 2, 166 mit einem und 260 ohne Gehülfen arbeiteten.

Hindernisse dieses Gewerbes sollen in einigen Landestheilen die bedeutende Menge der Konzessionisten, welche ohne zunftmäßige Erlernung ihres schwierigen Geschäfts keine Sicherheit für tüchtige Betreibung desselben gewährten, sein; dann auch der verminderte Verbrauch gefärdter und bedruckter Leinenstoffe (mochten doch wohl durch andere farbige Gewebe ersetzt sein). —

Die bei weitem wichtigsten Leinengewebe unseres Landes sind diesenigen, welche, als für den großen auswärtigen Handel bestimmt, den bestehenden Verordnungen gemäß, hinsichtlich ihrer Qualität und ihres Maßes (Länge und Breite), einer polizeilichen Untersuchung auf den Leggen (z. vergl. unten) unterworfen sind. Hinsichtlich der einzelnen Sorten dieser Leinen muß Folgendes bemerkt werden:

# I. Flachfene Leinen,

welche aus Flachs gesponnen, gebleicht und in Stücken von 60 bis 70 doppelten Ellen gewebt sind, werden ohne Untersschied Oknabrücker benannt. Diejenigen, welche unter dem

Namen von true born Osnabrughs im Handel vorkommen, werden auf den Leggen oder Schau-Anstalten zu Ankum, zu Berge, Bramsche, Essen, Osterkappeln, Melle, Osnabrück und Quackenbrück klassisizirt, gestempelt und verkauft.

1) Erste Sorte Dönabrücker 27 bis 28 Zoll engl. breit; in England und Nordamerika true born Osnabrughs, in Spanien und dessen Rolonien Coletas ober Creguelas de Lino und Lienzos a la Rosa, in Portugal Aniagems con 5 pingos genannt. —

Preise: \*)

Im Jahre 1814 von 28 P mit 1 P steigend bis 32 P Gold

- » » 1826 » 19 🖈 bis 23½ 🖈
- » » 1836 » 25 aP bis 27 aP

für 100 boppelte Ellen.

Absatorte vorzüglich: Spanien, Portugal, Holland, West= indien, Nordamerika.

2) Zweite Sorte Dönabrücker Leinen, 26 bis 28 Zoll breit; gelten im Auslande unter den bei der erste Sorte aufgeführten Benennungen.

Preis fur 100 boppelte Ellen:

im Jahre 1814 von 19 of bis 26 of Gold

- » » 1826 » 15 « » 19 1/2 « » »
- » » 1836 » 16 « » » 24 « » »

Diese werden in einer weiteren Entfernung von Dönabruck produzirt. Es gehören aber auch hierher die Dönabrucker No 5 und No 0, ferner die, welche auf den Hannoverschen Leggen in Diepholz, Lemforde und Wagenfeld zum Verkauf gebracht werden, so wie die Preußischen Leinen aus Dilingen, Levern und Rahden; aus Lemgo, Detwold und Langholzhausen

<sup>\*)</sup> Die Hamburger Leinenpreise stehen mit benen in Bremen fast gleich, werben jedoch in Banco = Mark ausgebrückt.

im Lippeschen, Blotho und Umgegend im Preugischen, Rinteln und Dibendorf im Heffischen, und endlich aus bem hannoverschen Umte Hameln, welche auf ber Legge zu Hameln vorkommen.

Absahorte wie bei NI 1, vorzüglich Hanti und St. Thomas.

3) Dritte Sorte Donabruder Leinen, auch Befer= Leinen benannt, 24 bis 26 Boll breit. Benennungen: England: Stout Weser flaxen, Spanien: Creguelas de Westphalia, Portugal: Aniagems con 2 y 3 pingos, Beft: inbien: Osnabrughs.

Preis für 100 boppelte Ellen:

im Jahre 1814 — 15 bis 20 &

1826 — 11½ bis 15 ♣

1836 — 14 bis 16 ♣.

Sie werden besonders in ber heffischen Grafschaft Schaumburg und in Lippe=Detmold, aber auch in ben benachbarten Hannoverschen Lanbestheilen verfertigt.

Absatz nach ben unter ben Nummern 1 und 2 angegebenen Gegenden.

4) Vierte Sorte Denabruder Leinen, auch genannt Bobenwerber, 23 bis 26 Boll breit. - Benennung: in England und Amerika: brown Osnabrughs, Spanien: Creguelas ordinair, Bestindien: Coletas.

Preis für 100 boppelte Ellen:

im Jahre 1814 — 10, 11 und 13 🇳

» 1826 — 9, 10 und 10½ \$ » 1836 — 9½, 10½ und 12 \$.

Hierunter versteht man ungebleichte, aber aus start ge kochtem und gepanschtem Garne angefertigte Leinen, welche eine gleichmäßig hellgraue Farbe haben. Den Namen Bobenwerber führen fie schon seit 100 und mehreren Jahren, weil früher allein in biefer Stadt sich Aufkäufer bafür fanben. Die Produktion bavon ift besonders im Braunschweigischen Gerichte

Hehlen und in den Umtern Eschershausen, Ottenstein und Holzminden bedeutend, so wie auch in den Hannoverschen Umtern Polle, Koppenbrügge, Lauenstein und Hameln und im ehemaligen Stifte Corvey. Sie werden in Bodenwerder, Dohnsen, Kirchbrack, Stadtoldendorf, Holzminden, Hörter, Markoldendorf, Einbeck, Alseld und Hameln zu Markte gebracht.

Absat vorzüglich nach Holland für dessen Kolonien, nach St. Thomas und Hanti.

5) Stiegen = Leinen, gebleichte ¾ ober 28 bis 30 Joll engl. breit; benannt: in Spanien: Casarillos, in Portugal: Crees largos, in England und Nordamerika: ¾ white Rolls or ¾ bleached flaxen, kommen im Handel per 3 Stiege ober 60 einfache Ellen vor;

Preis:

im Jahre 1814 von 51/2 of mit 1/4 of steigend bis 81/4 of

» » 1826 » 3<sup>3</sup>/<sub>4</sub> » bis 6<sup>1</sup>/<sub>4</sub> »\$

» » 1836 » 4 » » 61/2 »

Diese Sorte wird in den Wintermonaten aus rohem Flachs: garn, welches theils nicht ganz rein von Hebe, theils aber auch von ausgehecheltem Flachs gesponnen ist, in Stücken von etwa 120 einfachen Ellen gewebt und meist im rohen Zustande auf die Leinen Leggen von Abelebsen, Alfeld, Duberstadt, Einbeck, Gladebeck, Hardegsen, Göttingen, Lamspringe, Markolbendorf, Münden, Hedemünden, Osterode und Uslar zum Verkauf gebracht. Ein großer Theil der Weber und Landleute sammeln auch wohl das angesertigte Quantum, und legen es im Monat April, nachdem die Stücke in Stiegen von 20 einfachen Ellen zerschnitten sind, zur Bleiche, und die Kausseute, welche in den Wintermonaten Quantitäten bavon zusammen gebracht haben, versahren auf gleiche Weise, indem sie für Geld Bleicher suchen.

Absat = Kanale sind: St. Thomas, Portoriko, Kuba,

Hanti, Mexiko, die kolumbischen Staaten, Holland, Danemark, die preußischen Rheinprovinzen, Nassau, Hamburg.

6) Stiegen=Leinen, gebleicht 1/4 oder 23 bis 24 Zoll breit, benannt: in Spanien Lilaylas, in Portugal Crees estuitos, in England 1/4 white Rolls or Paderborns.

Preis von 3 Stiegen ober 60 einfachen Ellen:

1814 — 41/2 bis 53/4 as

1826 - 3 = 4 =

1836 nicht mehr am Markte.

Diese Leinengattung wurde aus Flachs : Aufzug und Hestengarn : Einschlag angesertigt, in der Mündener, Abelebsener und Uslarschen Gegend und nur im rohen Zustande zur Legge gebracht, kam dann aber, wie die 3/4 breiten durch die Aufskaufer zur Bleiche und in den Handel. Die Verfertigung dieser Sorte hat sich sehr verringert.

### II. Sanfene Beinen.

1) Erste Sorte Denabrücker Hanfleinen, 27 bis 28 Zoll breit; benannt: in Spanien Creguelas de Canamo, in England und Nordamerika Tecklenburghs.

Preis fur 100 boppelte Glen:

im Jahre 1814 — 27 bis 32 Rthlr.

» » 1816 — » 40 »

» » 1836 — 21 » 25 »

Diese Leinengattung wird nur in der Umgegend von Iburg angesertigt und dort zur Legge gebracht, sowie im Preußischen Westphalen in Tecklenburg. Sie ist gleich Dona-brücker Flächsen im Garn gebleicht, hat eine vortreffliche Bleiche; kommt vor in Stücken von 60 bis 100 doppelten Ellen und wird in die Nummern 1, 2, 3, 4 und 0 klassissist. Absat nach dem südlichen Spanien, Westindien, Südamerika.

3 bis 5) Dritte, vierte und fünfte Sorte Ds: nabrücker Hanfleinen\*), 26 bis 27 Zoll breit, kommen im Auslande unter folgenden Benennungen vor: in England und Amerika Stout Hempen or Stout Tecklenburghs, in Spanien Creguelas ordinair de Canamo.

Preis fur 100 boppelte Ellen:

im Jahre 1814 — 17 bis 24 Rthlr.

» 1826 — 11 » 17 »

» » 1836 — 14 » 20 »

Diese werden vorzüglich in der Grafschaft Ravensberg und in den Hannoverschen Orten Glane, Dissen, Laer, Glans dorf und Borgloh verfertigt, und kommen in Bremen unter den Benennungen Borchholzhauser, Versmolder und Fichtrups per Hansleinen in Stücken von 90 bis 130 doppelten Ellen vor. — Absatz nach Süd = und Nordamerika, auch Westindien.

## III. Berschiedene Sorten Hannoverscher und anderer Leinen.

1) Haus mach en Reinen, Luneburger weiße, in Studen von ungleichem Ellenmaße, von 40 bis 80 einfachen Ellen.

Ausgezeichnete Gattungen bavon liefern die Gegenden von Lünedurg, Bergen a. d. Dumme, Ülzen, Bodenteich, Dannenberg, Lüchow und Wustrow. Die daselbst gesertigten Leinen in den Breiten von  $\frac{5}{4}$ ,  $\frac{6}{4}$ ,  $\frac{7}{4}$  bis  $\frac{8}{4}$ , welche von den Webern selbst gebleicht werden, und in Hamburg, Lübeck, Mecklendurg und Holstein zum eigenen Verbrauch einen ununterbrochenen Absat sinden, übertreffen alle ähnlichen Leinenssorten, welche in den Grafschaften Hona, Diepholz und den Umgegenden von Einbeck, Osterode, Duderstadt, Göttingen u. s. jedoch nur in  $\frac{5}{4}$ ,  $\frac{514}{4}$  und  $\frac{6}{4}$  Breite angesertigt

<sup>\*)</sup> Die zweite Sorte wird vorzüglich im preußischen Westphalen verfertigt.

Diese stehen ben Luneburger Sausmachen = Leinen nach, sowohl im Gespinnst als auch in ber Bleiche.

Die Umgegend von Luchow, Wuftrow, higader und Dannenberg liefert ferner eine Sorte Hausmachen = Leinen von 3/4 Breite in großer Menge, und obgleich ber bazu angewandte Flachs nicht gang von ber feinen Sebe gereinigt wird, so gehort diese Sorte boch immer noch unter die Klasse von Flachs= leinen. In hamburg, wo diese Leinen gebleicht in ben handel unter bem Namen von Bauer = Leinen gebracht werben, stehen diefelben gegen alle anderen Hannoverschen von gleichem Gewebe in fehr gutem Rufe; bedeutende Versendungen bavon werden von bort nach Holstein, Danemark und Morwegen gemacht.

2) Greife Salblaken=Leinen, 29 bis 30 Boll breit; benannt in Spanien und bessen Besitzungen: Brabantes crudos, in Nordamerifa: Burlaps.

Preise für die doppelte Elle:

im Jahre 1814 Ng 1. 2. 3. 4. 0. 15. 14. 13. 12. 11. Grote im Jahre 1826 Nº 1. 2. 3. 4. 111/2. 101/2. 91/2. 81/2. 73/4. Grote

im Jahre 1836 **N** 1. 2. 3. 4. 0. 13. 12. 11. 10. 9. Grote.

Diese Gattung, beren Rette aus Flachs, ber Ginschuß aus Bebengarn besteht, ift unter bie Sausmachen : Leinen zu rech= nen, indem der gand = und Hausmann sich darauf beschränkt, feinen felbst gewonnenen Flachs zu verarbeiten. Aus bem fein gehechelten Flachse wird, sowie im Braunschweigischen, Silbes= heimischen und Celleschen Raufgarn gesponnen, ber zurückge= bliebene etwas grobere Flachs wird zur Kette ber Halblaken= Leinen angewandt, und bas aus ber Bebe gewonnene Garn zum Einschlag genommen. Sie werben in Studen von etwa 40 bis 150 Ellen bis tief in ben Sommer als Nebenarbeit

gewebt, auf den Legge-Anstalten zu Hona, Bruchhausen, Wilsen, Spke, Kirchweihe, Suhlingen und Morsum in No 1, 2, 3, 4 und 0 klassissist, und daselbst nach der Preisbestimmung von einer doppelten Elle verkauft.

Hauptabsatz nach Nordamerika und Hanti, bann auch nach Spanien und bessen Kolonien, nach Holland, Holskein und Norwegen.

3) Greise Hebenleinen, welche durch die meisten Lüneburger Leggen, namentlich zu Lüchow und Wustrow in den Handel kommen, 29 bis 30 Zoll breit.

Diese Gattung Leinen ist den Honaer, Bruchhauser, Wilser und Syker Halblaken Leinen beinahe gleich zu stellen, indem die Kette gleichfalls aus Flachsgarn, der Einschlag von Hedengarn ist. Letteres ist indeß etwas loser, und nicht mit so großer Ausmerksamkeit gesponnen, auch ist das Gewebe nicht so geschlossen. In Hamburg werden für diese Leinen die selzten abweichenden Preise von 5, 6 und 7 Schilling Kourant für die doppelte Elle bezahlt.

Absatkanale sind Hamburg, Holstein, Danemark, auch Mecklenburg und Pommern.

4) Grobe Leinen aus Flacks: ober Hanshebe, Cotton Bagging \*) in Nordamerika und England benannt, 42 bis 44 Englische Zoll breit, in Stücken von 84 Hannoverschen einsachen Ellen, wovon jedes Stück ein Gewicht von 76 bis 80 Pfund Bremer haben muß.

Preis für das Stück: vom Jahre 1827 bis 1834, 41/2 bis 5½ Rthlr., 1835 bis 1836, 5% bis 6½ Rthlr.

Absat vorzüglich nach Mordamerika.

5) ¼ greise Hedenleinen, 23 bis 25 Zoll breit; benannt in Spanien: Arpilleras; in Portugal: Estopas; in Westindien und Nordamerika: ¼ brown Rolls.

<sup>\*)</sup> Diese Bezeichnung gilt in Nordamerika auch häufig für alle Sorten Pack-Leinwand.

Preise für das Schock von 60 einfachen Hannov. Ellen: im Jahre 1814 Ne 1. 2. 3. 4. 0. 00.

31/4. 31/6. 3. 211/12. 25/6. 23/4 of

ungezeichnete 21/2 Bolb,

im Jahre 1826 N 1. 2. 3. 4. 0. 00.

27/12. 21/2. 25/12. 21/3. 21/4. 21/6 P

ungezeichnete von 13/4 bis 15/6 4 Golb,

im Jahre 1836 No 1. 2. 3. 4. 0. 00. 32/3. 31/3. 3. 25/6. 23/4. 22/3 ap

von der Mündener Legge: =  $3\frac{1}{2}$ .  $3\frac{1}{6}$ .  $2\frac{5}{6}$ .  $2\frac{2}{3}$ .  $2\frac{7}{12}$   $2\frac{1}{2}$  spfür die Leinen von den übrigen Leggen, ungezeichnete 2 bis  $2\frac{1}{2}$  Athlr. Gold, in Bremen bezahlt.

Absatz vorzüglich nach Hamburg und Bremen zu Kaffes sächen und zur Tabaks: Verpackung.

- 6) Lüneburger Hedenleinen, 25 bis 26 Zoll breit. Die Hedenleinen, welche im Lüneburgischen produzirt und auf die Leggen von Ülzen, und besonders Bevensen zum Berztauf gebracht werden, sind, obschon sie in Farbe den vorgedachten nachstehen, von erforderlichem festen Gewebe, und überztreffen jene in der Stärke. Werden sast ausschließlich zu Lüneburger Salzsächen verwendet.
- 7) Ganz ordinäre Heben= auch Rapper=Leinen benannt, werden in der Umgegend von Gieboldehausen und Lindau auf dem Eichsfelde gefertigt, und per Schock von 60 einfachen Ellen zu den sehr niedrigen Preisen von 1 Rthlr., 11/3 und 11/2 Rthlr. verkauft.
- 8) Pechleinen, etwa 24 bis 26 Zoll breit, wurden früher in der Umgegend von Ülzen mehr wie jetzt gearbeitet, jedoch nie von Bedeutung. Sie sind nur zur Emballage der ordinären Wolle anwendbar; wenn aber die Weber die dazu verwendete ordinäre Hede etwas mehr reinigten, und alsdann

bie 25 bis 26 Boll breiten Hedenleinen baraus anfertigten, so wurde bas rohe Produkt hoher ausgebracht.

9) Greise Bleichtücher, ¼ und ¾ breit benannt, sie haben aber nur folgende Breiten: ¾ — 32 bis 34 Zoll, ¾ — 38 bis 40 Zoll, und kommen im Auslande unter folgenz den Benennungen vor: in Spanien als Canamazos und Angulemillas, in Portugal: Cathamaos, in England und Westindien: Hessians.

Preis für das Schock von 58 Hannov. einfachen Ellen: im Jahre 1814 von 41/4 P mit 1/4 P steigend bis 71/2 P

- » » 1826 » 3 bis 51/2 ap
- » » 1836 » 31/4 » 51/2 »

Diese Leinen werden im rohen Zustande in den Handel gebracht. Bei den besseren Sorten besteht die Kette aus Flachszgarn, der Einschlag aber durchgängig aus Hedengarn; sie werden nur in Nieder= und Oberhessen und seit 1836 auch in den Leggebezirken Münden und Göttingen versertigt, sind doppelt gelegt, und werden per Schock verkauft, welches aber nur 56 bis 58 Hannoversche Ellen mißt.

Der Absatz berfelben geschieht vorzüglich nach Spanien, Portugal, ben Kanarischen Inseln, Westindien, auch Holland.

Gewöhnliche Verpackungs Mrt der über Bremen in den großen Handel gelangenden Hannoverschen Linnen: Caserilles, Stiegen:, Buch: Linnen, 100 Stücke in eine Kiste; — Osnabrücker und Tecklenburger, 12 ganze oder 24 halbe Stücke in eine Kiste oder ein Pack; — Heben, Bleichtücker, Halblaken u. s. w. 20 à 30 Stücke in einen Pack; — Bielefelber, Waherendorfer und Greiffenberger Leinen, gewöhnlich in kleinen Kisten, jede von 6 Stücken sortirt.

Außer den beschriebenen Leinensorten werden noch andere in einzelnen Theilen des Königreichs Hannover verfertigt, welche, obgleich nicht in den überseeischen Verkehr gelangend, dennoch sowohl für den größeren Handel, als für die Bewohner der betreffenden Gegenden (welche ihre Berfertigung gleich=
falls als Nebengeschäft treiben) von Wichtigkeit sind. Deshalb
wollen wir auch über solche (nicht leggepflichtige) Leinen einige
Worte hinzusügen.

- a) Im Landbrostei = Bezirke Stabe:
- 1) Ungebleichtes grobes Leinen, auf 29,5 Zoll engl. Breite  $19\frac{1}{2}$  Gang enthaltend, welches vorzüglich in der Börde Rhade Amts Zeven verfertigt wird, und wovon die doppelte Elle 1837 42 Pf. kostete.
- 2) Desgleichen auf 29,25 Zoll engl. Breite 20 Gang ent= haltend, daselbst verfertigt; Preis per doppelte Elle 44 Pf.
- 3) Gebleichtes grobes Leinen auf 25,75 Zoll engl. Breite 20 Gang enthaltend, aus der Borde Selsingen Umts Zeven; Preis per boppelte Elle 52 Pf.

Von diesen Sorten werden etwa 100 Stucke à 30 Ellen jährlich nach Bremervorde gebracht und verkauft.

- 4) Hanfleinen mit heben Einschlag, ungebleicht, auf 24,5 Zoll engl. Breite  $14\frac{1}{2}$  Gang enthaltend, aus der Borde Scheeßel Umts Rotenburg; Preis 24 Pf.
- 5) Hanfleinen, ungebleicht, auf 25,5 Zoll engl. Breite 21 Gang enthaltend, eben baher; Preis 30 Pf.
- 6) Hanfleinen, ungebleicht, auf 24,22 Zoll engl. Breite  $20\frac{1}{2}$  Gang enthaltend, ebendaher; Preis 33 Pf.
- 7) Hanfleinen, ungebleicht, auf 25 Boll engl. 24 Gang ent= haltend, ebendaher; Preis 30 Pf.

Diese Sorten Leinen gelangen größtentheils nach Horneburg und Schneverdingen, und zwar in nicht unbedeutenden Quantitäten.

8) Ungebleichtes grobes Leinen aus dem nordöstlichen Theile des Amts Zeven, auf 22 Zoll engl. 16½ Gang enthaltend; Preis 29½ Pf.

a a state of

- 9) Halbgebleicht, eben folches, aus dem ndrblichen Theile bes Umts Notenburg, auf 22,25 Zoll engl. 21 Gang enthaltend; Preis 22½ Pf.
- 10) Halbgebleicht desgl., daher, auf 25,5 Zoll engl. 16½ Gang enthaltend; Preis 30 Pf.
- 11) Halbgebleicht besgl., baher, auf 21,5 Zoll engl. 20 1/2 Gang enthaltend; Preis 22 1/2 Pf.
- 12) Feineres Leinen, gebleicht, aus dem Amte Harsefeld, auf 23,66 Zoll engl. 29 Gang enthaltenb; Preis 39 Pf.
- 13) Ungebleichtes Leinen, im Amte Harsefeld und dem Lunes burgischen Amte Moisburg verfertigt, auf 22,33 Zoll engl. 26 Gang enthaltend; Preis 30 Pf.

Hauptmarkt für diese Leinen ist Horneburg, bann Harburg, auch wohl unmittelbar Hamburg. In den betreffenden Theilen des Umts Notenburg werden auf jedem Bauerhose jährlich im Durchschnitt 8 Stück Leinen, à 40 Ellen, verfertigt; der Bedarf für das Alte Land kommt größtentheils aus dem Amte Moisburg.

- 14) Aus den Amtern Bederkesa und Lehe, feines gebleichtes Leinen, auf 22,33 Zoll engl. 32 Gang enthaltend; Preis 42 Pf.
- 15) Ebendaher, desgl., auf 22,25 Zoll engl. 28 Gang ents haltend; Preis 34 Pf.
- 16) Daher, desgl. grober, auf 22 Zoll engl. 26 Gang ents haltend; Preis 26 Pf.

Dient zum Gebrauche der Umgegend und geht nach Lehe. b) Grafschaft Bentheim, besonders Niedergrafschaft:

1) Grafschafter greises Leinen, aus Hanf und Hanshede, in Stücken von durchschnittlich 60 brab. Ellen, auf 32 Joll engl. Breite 24 bis 25 Gang enthaltend; Preis 1836 per Elle 3½ bis 5 Stüber. — Hiervon kommen jährzlich allein nach Nordhorn 25,000 bis 30,000 Ellen zum Verkause, es geht häusig nach den Niederlanden, wo es

- make

- großentheils schwarzgefärbt und zu Aleidungsstücken verbraucht wird. Auch die Landleute im Bentheimischen tragen es auf solche Weise.
- 2) Flåchsen Grafschafter weißes Leinen, auf 27 Joll engl. Breite 38 bis 39 Gang enthaltend; Preis 1836 por Elle 6 bis 7 Stüber. Es gelangt in Stücken von 60, jedoch auch bis 120 Ellen, gewöhnlich grau, in die Hände der Aufkäuser, welche es bleichen. In Nordhorn werden davon jährlich zwischen 60 und 80,000 Ellen anzgebracht, welche größtentheils nach den Niederlanden, vorzüglich Groningen, zu gewöhnlichen Hemden und Bettztüchern gehen.
- 3) Flåchsen Grafschafter weißes Leinen, etwas gröber als M2, auf 26 Zoll engl. Breite 33 Gang enthaltend; Preis per Elle 1836 von 5 bis 5½ Stüber. Es dient größtentheils zum eigenen Bedarfe, jedoch geht auch ein Theilnach Holland (aus Nordhorn jährlich etwa 10,000 Ellen).
  c) Landdrostei=Bezirk Ostfriesland:
- 1) Feine % Leinen, namentlich in der Umgegend von Leer gewebt, größtentheils im rohen Zustande, aber auch ges bleicht, nach Holland zum dortigen Verbrauche gehend.
- 2) Fünfschaft, aus starkem feinen (8 Stück per Pfund) leisnenen Scheergarn und eindrähtigem feinen Wolls-Kammsgarn, geköpert, im Stücke gefärbt und warm gepreßt; 40 Boll breit, per osifr. Elle 1 Athlr. kostend (1836). Dient zu Kleidungsstücken für Frauen und einzeln auch für Männer.
- 3) Boomseibe (weiß und gefärbt),  $25\frac{1}{2}$  Joll breit, leinen Aufzug, baumwollen Einschlag; zu Futter, Unterkleidern u. s. w. benutzt. Preis per ostfr. Elle, grau 8 Stüber, weiß 10 Stüber holland.
- d) Im Landdrostei=Bezirke Hildesheim (Osterobe, v. Reben, bas Königr. Hannover.

Dieckhof goldene Medaille, Hildesheim) und auch in mehreren anderen Theilen des Königreichs, werden jetzt, in Folge ver vom Gewerbe=Bereine deshalb ausgesetzten Prämie, einige der im Handel sehr beliebten Sorten schlesischer Leinen (grau, schwarz und weiß) mit bedeutendem Absatz, den Drisginalen vollkommen gleich, verfertigt.

Bei ber großen Wichtigkeit, welche das Leinengewerbe nicht nur für das Königreich Hannover, sondern für ganz Norddeutschland hat, werden einige geschichtliche Andeus tungen über den Garns und Leinenhandel hinreischendes Interesse haben.

Seit dem fruhesten Mittelalter war die Berarbeitung bes Flachses zu Garn und Leinen ein Haupt = Erwerbsmittel bes Landmanns in unserer Gegend; schon vor bem 13ten, 14ten, und selbst noch zu Anfang des 17ten Jahrhunderts wurde nordbeutsche Leinwand über Nurnberg nach Italien ausgeführt. Bedeutender für die Provinzen unseres Konigreichs mochte freilich ber Abfat über die nordlichen Seeftabte fein, welcher burch ben Hanse=Bund geforbert, bis gegen Unfang ober Mitte bes 15ten Jahrhunderts wohl noch immer zunahm. Die Auflosung bieses Bundes trug auch zum Berfalle bes Leinen= handels bei; jedoch horte bie Ausfuhr beffelben nicht ganglich auf, weil bamals viele europäische Nationen Deutschlands Lei= nen noch nicht entbehren konnten. Fast kein Land vermochte Garn und Leinwand so wohlfeil zu liefern, als Nordbeutsch= land, weil hier ber gandmann Spinnen und Weben meift als Nebengewerbe trieb, und seine Bedurfnisse im Berhaltniß ju benen ahnlicher Einwohnerklassen in anderen Staaten noch hochst mäßig waren. Die Niederlande und Holland wurden nach der Mitte des 16ten Jahrhunderts Hauptmarktplat jener Fabrifate. Seine größte Bedeutung erhielt ber Leinenhandel Nordbeutschlands, seitbem die neue Welt ihm eroffnet wurde,

besonders aber gegen das Ende des 17ten und im Unfange des 18ten Jahrhunderts, wovon als Beispiel dient, daß allein Bremen im Jahre 1696 für eine Million Thaler Leinwand, und zwar nach England, aussührte. Sowohl die Hollander, als vorzüglich auch die Engländer, Portugiesen und ganz bessonders die Spanier, konnten für ihre Kolonien unsere Leinswand nicht entbehren, und die 5 Millionen Thaler, welche um die Mitte des 18ten Jahrhunderts Spanien für fremdes zur Wiederaussuhr bestimmtes Leinen ausgab, mochten großenztheils Nordbeutschland zusließen.

Ein Haupt=Handelsweg war über Hamburg und Umster= dam nach Lissabon und Ostindien, oder Cabir und Westindien.

Die Leinenausfuhr nach Westindien ward zwar jett schon baburch beschränkt, bag man bie Schottische und Irlanbische Leinenfabrikation zu heben suchte, und bereits im Jahre 1755 wurde beshalb über Mangel an Absat und Sinken ber Preise, namentlich ber feineren Sorten, geklagt; allein bie bortige Produktion schritt boch nicht so rasch vor, als der Berbrauch in ben Brittisch = Umerikanischen Kolonien sich mehrte, und England bedurfte noch bis gegen Anfang bes 19ten Jahr= hunderts ber beutschen Leinwand. Die Ausfuhr bes nord= beutschen Garns mehrte sich sogar im 18ten Jahrhundert, und basselbe fand nicht nur in England und Holland, sondern auch nach bem Guben zu, z. B. im Bergischen, Kolnischen unb in der Pfalz, guten Absat, wo man es bleichte ober verwebte, namentlich zu Band, und es bann uns wieber zuschickte, ober nach Amerika fanbte.

Gunstigere Aussichten noch eröffneten sich für die gedach: ten Industriezweige während des Amerikanischen Befreiungs: krieges, indem durch denselben solche nicht nur in den krieg: führenden Ländern stockten, während der Verbrauch sich mehrte, sondern auch ein direkter Ubsatz nach der neuen Welt eröffnet

a state of

wurde. Dadurch, daß z. B. der Handel Hollands, als dieses Land 1780 in den Krieg verwickelt wurde, in Verfall gerieth, gewann der Verkehr in den norddeutschen Handelsstädten an Ausdehnung. Damals war namentlich in der Stadt Hildesteim die Garnbinder-Innung im höchsten Flor; es fanden sich dort allein sechs große Garnhändler, und ihre Ware wurde zur Versertigung der Schisstaue und behuf des Webens von Manchester gesucht.

Die Nachfrage auch nach nordbeutschen Leinen wurde immer bedeutender, je mehr die Nordamerikanischen Freistaaten sich hoben; sie wuchs, nachdem mit Westindien und namentlich mit den Danischen Inseln daselbst direkte Handelsverbindungen angeknüpft waren, und weil Spanien fortwährend für seine Umerikanischen Besitzungen viel deutsches Leinen bedurfte. In Bremen allein bestanden damals sechs Handelshäuser, welche sich ausschließlich mit dem Leinenhandel beschäftigten, und zu dem Ende Osnabrücker und Weserleinen aufkauften.

Der Garnhanbel, obgleich nicht in so großer Ausbehnung betrieben, hielt sich auch später noch, und die Preise des
Garns hoben sich sogar bedeutend. Erst gegen das Ende des
Jahres 1806 traten mit der Kontinental=Sperre ungünstige
Konjunkturen für den Garn= und Leinenhandel ein; sast alle
überseeischen Märkte wurden ihm verschlossen; nach Nord=
amerika und Westindien hörte die Aussuhr gänzlich auf, nach
Spanien war sie nur zu Lande zu bewirken; in Frankreich
und Italien verringerte der Schutz, welchen Napoleon der
dortigen Leinensabrikation gewährte, die Nachsrage. Es würde
unerklärbar sein, wie während der Kontinental=Sperre die
Leinen= und Garn=Manusaktur des Landes noch vor gänz=
lichem Untergange bewahrt blieb, wenn nicht wegen der da=
durch veranlaßten hohen Preise der rohen Baumwolle und der
baumwollenen Zeuge auf dem europäischen Festlande der

inländische Verbrauch der Leinwand sehr vermehrt wäre. Für die Provinzen unseres Königreichs wirkte am nachtheiligsten das Stocken der Leinen = und Garn = Ausfuhr nach England, und zwar in doppelter Hinsicht. Einmal war Großbritannien (auf seine eigene Produktion mehr oder weniger beschränkt) in die Nothwendigkeit versetzt, alle mögliche Mittel anzuwens den, das Spinnen und Weben zu besördern; dies gelang durch Begünstigungen der Fabrikanten über Erwartung, und gab namentlich den Spinnmaschinen ihre Entstehung. Ein zweiter Nachtheil für den norddeutschen Leinenhandel sloß aus dem ersten, denn die Engländer, bald mehr produzirend als versbrauchend, sandten nun auch auf die Märkte Nordamerika's und Westindiens, sowie nach Portugal und Spanien, ihr Kabrikat.

überhaupt war der hier in Frage stehende Zweig des deutschen Kunstsleißes schon seit 50 Jahren den Britten ein Dorn im Auge und ein wichtiger Gegenstand ihrer anhaltens den Eisersucht. Sie suchten denselben auf kunstliche Weise zu untergraben, den Zug der deutschen Leinenwaren nach Amerika, Spanien, Portugal und Italien zu versperren, und namentlich das Bedürfniß der Bewohner jener Länder an Leinenwaren, durch Ersindung einer Art daumwollener Leinswand (cambrick) entbehrlich zu machen, weshald sie auch in den Friedenstraktaten mit den südlichen Kontinentalmächten, welche in den Jahren 1814 und 1815 geschlossen wurden, sich sehr vorsichtig zu bedingen wußten, daß Deutschland keinen unmittelbaren Handel weder mit Leinen= noch Glaswaren nach Malta sühren dürfe.

Nach dem Sturze der Obergewalt Frankreichs suchte man zwar von hieraus die alten Handelsverbindungen wieder ans zuknüpfen, namentlich mit Havanna, mit St. Thomas und Domingo hinsichtlich des Leinens, und eben so fand das Garn wieber nach England und in bas Bergische Absatz. Auch hoben sich wirklich in ben Jahren 1816 und 1817 die Preise bieser Fabrikate zu einer lange nicht gekannten Sohe. bies konnte nicht von Dauer sein, benn es war nicht Folge mehr bes wirklichen Beburfniffes, fonbern übertriebener Sandels= spekulationen, und mit ben Englischen Fabrikaten konnte man überbem nicht Preis halten. Durch bie Kontinental = Sperre waren die überseeischen ganber, wohin vorher Nordbeutschland fein Garn und Leinen absette, gezwungen worben, andere Quellen aufzusuchen, felbst zu fabrigiren ober Ersagmittel auß= findig zu machen. Sie fanden eine neue Quelle in England, Irland und Schottland; als Mittel, die Leinwand zu erfeten, bienten baumwollene Zeuge, bie schon ber lebhafteren Farben wegen, welche man ihnen geben konnte, mehr gesucht wurden. Der Berbrauch biefer Gegenstände nahm auch in Nordbeutsch= land bald überhand, und zwar in eben bem Berhaltniffe, in welchem ber Geldwerth berselben fiel, was bekanntlich von Jahr zu Jahr ber Fall war. Im Konigreiche Hannover wurde bieses noch burch bie niedrigen Eingangssteuern beforbert. Die vermehrte Aussicht zum Absatze ber Baumwollenwaren veranlaßte die Verbreitung bes Handels bamit auch auf bem platten ganbe; Kramer und Juben brachten bem gandmanne bie Erzeugnisse englischer Manufakturen in bas Saus.

Unser Leinen sand bald sast nur noch in den Nieders landen, in Frankreich und Stalien Absatz, und deshald sanken seit etwa dem Jahre 1819 dessen Preise fortwährend. Alles vereinigte sich, zum Verfalle dieses Handelszweiges mitzuwirken; Österreich verschloß seine Italienischen Märkte fremden Fabrizkaten; Preußen erließ 1818 sein Zollgesetz; Sardinien erschwerte die Einsuhr auswärtiger Leinwand; die Occupation Neapels durch die Österreicher 1821 störte den Handel dorthin; Rußzlands hohe Eingangssteuern verringerten den Absatz des seinen

Leinens; Frankreich schloß dieses Fabrikat durch seinen im Jahre 1825 einem Werbote gleich gesteigerten Zoll ganzlich aus. Englands Prämien auf die Einsuhr von Leinen (bounty) und der durch die Maschinen erreichte schnelle Umsat des Kapitals dewirkten, daß selbst bei geringeren Preisen seine Fabrikanten dennoch verdienten. Um meisten aber schadete unserm Leinenhandel die 1821 in den vereinigten Staaten von Nordamerika eingetretene Bollerhöhung, und wenn auch die 1825 ersolgte Anerkennung der Südamerikanischen Freistaaten unsern Kausseuten Gelegenheit zum direkten Absat verschaffte, welcher namentlich nach Meriko ziemlich beträchtlich wurde, so konkurrirten doch dabei nicht nur Engländer und Franzossen, sondern es verminderte sich zugleich der Absat nach Weste indien, weil dieses dis dahin Südamerika großentheils versorgt hatte.

Bei dem Garn war ein Grund des Sinkens des Wersthes die mit der zunehmenden Bevölkerung überall vermehrte Produktion dieser Ware; und nur der Umstand, daß es zu manchen Stoffen, die man aus Leinen= und Baumwollen= Garn versertigt, und zu Zwirn nicht entbehrt werden konnte, verschafft ihm noch Absatz.

Bei allen diesen ungünstigen Ereignissen konnte nicht ausbleiben, daß in den Jahren 1819 bis 1821 die verschiedes nen Sorten der im hiesigen Königreiche verfertigten Leinwand um resp. 50 bis 80 Prozent im Preise sielen; dennoch wurde der Absatz deutscher Leinwand nach Westindien, den vereinigten Staaten, Portugal und Spanien, in den Jahren 1818, 1819 und 1820 auf 9,132,000 Thaler, jährlich also im Durchschnitt auf 3,044,000 Thaler berechnet.

Manche Gattungen von Leinen und Garn waren um die Mitte des Jahrs 1830, kaum noch zu irgend angemessenen Preisen verkäuslich. In den spätern Monaten dieses Jahres

trat zwar in einigen Lanbestheilen, besonders in Osnabruck und Hilbesheim, badurch eine gunftigere Konjunktur ein, baß Holland burch bie Unruhen in Belgien genothigt murbe, meh= rere Gattungen von Leinen und Garn, welche es fruber von bort eingeführt hatte, jest aus Deutschland zu beziehen, sowie baburch, daß man allmälig zu ber Erkenntniß ber bessern Haltbarkeit bes beutschen Leinens gelangte; endlich baburch, daß England die Ausfuhr=Pramie auf Leinen fehr herabgefett und bestimmt hatte, sie solle nach einigen Jahren ganglich aufhoren. Allein es ging aus alle biefem boch feine bebeus tende Steigerung ber Preise bes Garns und ber Leinwand hervor, und jene Ereigniffe nugten mehr ben Garn: und Leinenhandlern als ben Spinnern und Webern. Diese hatten schon burch das fortwährende Fallen der Preise seit den letten Jahren fehr gelitten, und geriethen in die traurigste Lage, als gegen das Ende bes Jahres 1828, während ihr Erwerb abnahm, die Preise der unentbehrlichsten Lebensbedurfnisse In ben Fürstenthumern Hilbesheim, Gottingen, stiegen. Grubenhagen, einem Theile des Kalenbergischen, in den Grafschaften Hona und Diepholz und im Dinabruckischen, wo bekanntlich ein großer und in manchen diefer Landestheile ber größte Theil ber Bevolkerung burch Spinnen und Weben sich ernahrt, erwarben die damit beschäftigten Menschen oft nicht fo viel, um sich vor Hunger zu schuten, und fehr viele ber= felben waren bem größten Elenbe Preis gegeben, was sich um fo allgemeiner zeigte, weil die Zahl ber unbemittelten, meist aufs Spinnen und Weben angewiesenen Landbewohner sich fast aller Orten vermehrt hatte.

Diese Vermehrung der in dem Leinengewerbe beschäftig= ten Hände bewieß jedoch zugleich, daß dasselbe, als Neben= beschäftigung vom Landmanne betrieben, fast jede vorüber= gehende Preiß=Erniedrigung, ohne daß sein gänzlicher Verfall baraus hervorgeht, ertragen kann. Unsere Garnspinner und Hausweber sind im Stande, hinsichtlich des Preises ihrer Fabrikate, jede Konkurrenz zu bestehen; und dieses, in Versbindung mit der durch polizeiliche Bestimmungen gesicherten Güte ihrer Ware, wird derselben stets willige Abnehmer versschaffen; weil leinene Garne und Leinwand wie sie solche versfertigen, immer Gegenstände des allgemeinsten Bedürfnisses bleiben werden.

Seit dem Jahre 1832 haben sich für diese Artikel die Aussichten günstiger gestaltet \*); wovon die Haupt : Ursachen in den uns vortheilhaften Tarisveränderungen der Bereinigten Staaten, und in der etwas besseren Organisation der Bershältnisse Südamerikas liegen. Wird ferner in Portugal und Spanien die innere Ruhe zurückgekehrt sein, so läßt eine Bermehrung der Aussuhr auch dorthin sich erwarten.

Auf den sammtlichen (in jedem der nachbenannten Jahre bereits vorhanden gewesenen) Leggen des König=reichs Hannover sind, an verschiedenen Sorten von greissen, gebleichten, stächsenen, halbstächsenen, heden, gefärbten, Pack= und bunten Leinen, auch Wollaken, zur Schau gestracht, gemessen, klassisist und gezeichnet:

| 1826             | llen,      | werth           | 968,760   | Athlr.          |
|------------------|------------|-----------------|-----------|-----------------|
| 1827             | >>         | w               | 962,021   | >>              |
| 1828             | >>         | >>              | 992,000   | >>              |
| 1829             | <b>)</b> ) | <b>)</b> )      | 881,000   | n               |
| 1830. 11,229,154 | 2>         | n               | 846,047   | >>              |
| 1831. 12,970,551 | ))         | n               | 994,195   | <b>&gt;&gt;</b> |
| 1832. 14,745,303 | ))         | <b>&gt;&gt;</b> | 1,155,376 | >>              |
| 1833. 15,160,660 | <b>)</b> > | >>              | 1,201,638 | <b>3</b> >      |

<sup>\*)</sup> Test sind im Königreiche zwischen 80 und 90 Leinenhandlungen vorhanden.

1834. 14,806,405 Ellen, werth 1,171,561 Athlr.

1835. 15,586,003 » » 1,319,470 »

1836. 19,181,846 » » 1,688,362 »

1837. 18,681,708 » » 1,713,224 »

### Saupt : Überficht

aller, bei den Leggen in den Verwaltungs = Bezirken der Kd= niglichen Landdrosteien Hannover, Hildesheim, Lüneburg und Osnabrück während des Jahres 1838 zur Schau ge= brachten und auf denselben gemessenen, klassissisten und ge= stempelten verschiedenen slächsenen, halbslächsenen, hedenen, farbe, bunten Leinen, Bleichtücher und Wolllacken, mit Be= rechnung deren Geldwerths nach den Durchschnitts=Preisen.

| Es kamen vor bei ben<br>Leggen bes Landbrostei=<br>Bezirks: | 8       | :=Summe<br>er<br>Wolllaken. | Gesammt = Werth<br>ber<br>Leinen und Woll=<br>laken. |    |    |
|-------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|------------------------------------------------------|----|----|
|                                                             | Stück.  | Ellen.                      | a∯                                                   | M  | S. |
| Hannover                                                    | 29301   | 2060811                     | 165935                                               | 7  | 6  |
| Hilbesheim                                                  | 86858   | 5791010                     | 414978                                               | 19 | 8  |
| Luneburg                                                    | 66239   | 4215047                     | 384221                                               | 10 | 5  |
| Denabrud                                                    | 48323   | 7869030                     | 891103                                               | 6  | 10 |
| Don Catat trans Catan                                       | 230721  | 19935898                    | 1856238                                              | 20 | 5  |
| Der Etat vom Jahre<br>1837 wieß nach.                       | 2204031 | 18681708                    | 1713224                                              | 23 | 2  |
| Hiernach ergibt bas<br>I. 1838 ein Mehr<br>von              | 10317 5 | 1254190                     | 143013                                               | 21 | 3  |

Von nicht leggepslichtigen Leinenwaren gehen in den aus= wärtigen Handel vornehmlich Segel= und Schiertücher und Ruhband über, wovon angenommen wird, daß im Fürstenthum Dönabrück allein 26,000 Stück fallen, und da erstere Gattunsgen im Jahre 1836 per Stück mit mindestens 6% Rthlr., Lettere völlig so hoch bezahlt wurden; so ergibt sich daraus nur für Dönabrück, außer obiger, eine Einnahme von mindesstens 150,000 Rthlr.

Feine Leinwand, Drell (Zwillich) und Damaste werden zwar in ziemlich bedeutender und steigender Menge, jedoch nicht sehr viel für den auswärtigen Handel verfertigt. Seit wenigen Jahren erst wird die Jacquartmaschine angewendet, und doch sind deren bereits etwa 50 vorhanden.

Als Minimum der Leinenaussuhr können die auf Zolls Befreiungsscheine ausgegangenen Quantitäten betrachtet wers den, und diese betrugen:

Die gleichfalls nach den Zoll=Freischeinen berechnete Garnaussuhr, belief sich in den Jahren  $18\frac{2}{3}\frac{7}{3}$  durchschnittlich jährlich auf 14,572 Zentner. Un den Orten, wo eine Beaufssichtigung über den Garnverkehr Statt sindet, kamen im Jahre 1832 vor:

295,160 Bund ober 14,768 Zentner, werth 335,287 Rthlr.; und bavon sielen auf den Garnmarkt Hildesheim 195,160 Bund, auf den Garnmarkt Peine 60,000 Bund.

Der Gesammtwerth bes exportirten Garns wurde auf 370,000 Rthlr. geschätt.

Im Jahre 1833 sind aus dem Landbrostei Bezirke Hildes: heim in den Handel gekommen etwa 14,000 Itr., werth 426,000 Mthlr.; im Jahre 1834, 13,270 Zentner, werth 540,000 Mthlr. Für jedes der Jahre 1835 und 1836 ist der Werth bes aus: geführten Leinengarns auf 600,000 Mthlr. zu berechnen.

Aus dem Vorstehenden ergibt sich, daß für die letteren Jahre, der Gesammtwerth der aus dem Königreiche Hannover ausgeführten Leinen und Leinengarne auf mindestens 2,400,000 bis 2,500,000 Athlr. mit Sicherheit angeschlagen werden kann \*).

Un Flachs, Hanf und Hebe sind in den Jahren 1826 bis 1832 einschließlich, jährlich durchschnittlich ausgeführt: 14,340 Zentner  $(18\frac{3}{3}\frac{0}{1})$  16,374 Zentner,  $18\frac{3}{3}\frac{1}{2}$  19,822 Zentner); jett mögen an Flachs durchschnittlich jährlich 60 bis 70,000 Stein, etwa 260 bis 270,000 Athlr. werth, ausgeführt werden.

Die Eingangs= Abgaben fur biese Artikel sind nach bem Tarif vom 21. April 1835: Flachs, Hanf und Sebe (Werg) ......frei Leinengarn, robes ..... frei gebleichtes, gefärbtes per Zentner.. 1 4 1 996 gezwirntes (Zwirn) » » .. 8 » 8 » Leinwand, Packleinen (Sackleinen), graues Segeltuch ..... Leinwand, andere, ungebleicht und ungefärbt, auch ungebleichter Zwillich und Drillich, imgleichen weißes Segeltuch ...... 1 » 1 » Leinwand, gebleichte, gebruckte, gefarbte, und fonst appretirte, bergleichen Zwillich und Drillich, auch Damast ..... 8 » 8 » Leinenware, alle andere (mit Ausnahme von Alle biese Gegenstände sind beim Ausgange frei, nur Flachs und Hanf erlegt per Zentner 4 Ggr., Hebe 2 Ggr.

<sup>\*)</sup> Brächten wir, wie dies bei andern Staaten geschehen ist, auch die Strumpswaren, Zwirn, Bänder u. s. w. in Anschlag, so würde obige Summe zu gering scheinen.

Wünsche für das Garn= und Leinengewerbe unsers Konigreichs.

- 1) Die Verwendung möglichster Sorgfalt auf die Erzeusgung guten Leinsamens, was sich recht wohl mit der Gewinsnung guten Flachses verträgt; daneben auch möglichst strenge Beaufsichtigung des Handels mit Leinsamen. Die Ausgabe für fremden Samen verringert den Gewinn in diesem Fabriskations: Zweige bedeutend.
- 2) Verbesserung der Zubereitung des Flachses, und nasmentlich des Rottverfahrens, an vielen Orten. Das rohe Material muß in hinreichender Menge, in besserer Qualität, und zu geringeren Preisen produzirt werden, wenn wir auf die Dauer die Konkurrenz bestehn und doch mit Vortheil arsbeiten wollen. Man sollte suchen von den Hollandern und Belgiern zu lernen.
- 3) Die fortgesetzte Errichtung und Erhaltung von Spinnschulen nicht allein zur Verbreitung des Feinspinnens, sons dern vorzüglich des Gutspinnens.
- 4) Die Vermehrung ber mechanischen Flachsspinnereien im Lande, da wir doch nun ein Mal das Maschinengarn nicht mehr entbehren können.
- 5) Die Aufnahme der Zwirn= und Leinenband=Verferti= gung.
  - 6) Die Unlage mehrerer Weber = Lehrschulen.
- 7) Die Beförderung der Verfertigung gemischter Waren, wovon Leinengarn einen Theil ausmacht.
- 8) Die Vermehrung und Verbesserung der Bleichen, und die Verbannung des Vorurtheils gegen eine richtig anges wandte chemische Bleiche.
- 9) Die Vervollkommnung der Färbereien und Leinen= Druckereien. Außer der Wohlfeilheit, hat Nichts den Ver= brauch der baumwollenen Stoffe so sehr vermehrt, als die

Fortschritte, welche ihre Fabrikation in schönen Mustern und Farben gemacht hat; während unsere Leinwand gerade in dies sen Beziehungen am meisten zurückgeblieben ist.

- 10) Die Einrichtung tuchtiger Appretur = Unstalten.
- 11) Möglichste Befreiung der Produktion des Flachses, Garns, Leinens und des Verkehrs damit.
- 12) Abstellung ber Migbrauche, welche bei ber Garn= und Leinen = Berfertigung und bem Sanbel bamit Statt finden. Ein Hauptvorwurf, welcher unferm Raufgarne gemacht wirb, find bie Betrügereien, welche in manchen Gegenden bie Spin= ner sich hinsichtlich ber Nichtvollzähligkeit ber Stude zu Schul= ben kommen laffen. Dies übel foll fo fehr überhand genom= men haben, bag bie Berpflichtung und Bestrafung ber Garn= handler nicht genügt, weil diese selbst nicht im Stande find, dasselbe abzustellen. Wirksame Bulfe foll nur von großer Worsicht bei ber Wahl ber Garn=Aufkaufer und von Bisita= tionen in ben Wohnungen ber Spinner zu erwarten fein. an bem Leggeleinen nicht selten getabelte Ungleichheit bes Barns im namlichen Stude, burfte schwieriger abzustellen fein, weil sie aus der Natur ber Entstehung berfelben hervorgeht. Knechte, Mägbe, alte Mutter und kleine Kinder spinnen oft an einem Stude, und wenn sie auch alle gut spinnen, so wird ihr Gespinnst boch verschiedenartig. Die Kosten bes Sortirens machen sich nicht bezahlt.
- 13) Erschwerung der Ausfuhr der Hebe, noch mehr als durch den neuesten Tarif geschehen ist.
- 14) Der Abschluß von Handels=Berträgen mit Staaten, nach welchen ein vermehrter oder erleichterter Absatz unseres Garns und Leinens zu hoffen ist.

Unter dieser Abtheilung ist auch der Zwirnverfertigung, Segeltuchweberei, Spitzenfabrikation, Reepschlägerei und Seilerei zu gedenken.

Die Zwirnverfertigung wird am lebhaftesten in Oftfriesland betrieben, bann auch an einigen Orten bes gune= burgischen. Im Jahre 1832 sind 53 Zwirnmacher vorhanden gewesen, wovon im ganbbroftei : Bezirke guneburg 17, Donabrud 1, Aurich 34. Emben besitt 3 3wirnfabriken (mit 45 Arbeitern), Leer 2, Dibersum 1, Weener und Morden einige, bas Umt Jemgum 17 (mit 74 erwachsenen Gehulfen). Oftfriesland ift im Jahre 1827 bie Ausfuhr an gezwirnten Garn auf 180,000 Pfd. werth 54,000 Rthir. angegeben. Krüber war die Exportation namentlich nach den Niederlanden ungleich bebeutender; die hohen Eingangsrechte, welche zum Wortheil der Zwirne aus den belgischen Provinzen auf fremde berartige Fabrikate gelegt wurden, verminderten benselben sehr; feit 1830 geht wieder mehr Zwirn nach Holland und außerbem nach Hamburg, Lubed, Dannemark, Meklenburg. Die oftfrie= fischen Zwirnfabrikanten machen nur Leinenzwirne, zweibrahtig, am meisten schwarzen, ferner weißen und ungebleichten, jedoch auch blau, roth, gelb u. f. w. gefarbten. Sie beziehen ben bei weitem größten Theil bes benothigten Garns aus bem Sils besheimischen (Ein Fabrikant jahrlich 70 - 80,000 Stud Dreikronengarn), etwas aus Oftfriesland, welches Lettere leichter bleichen foll. Die ostfriesischen Zwirne stehen an Starke und Schönheit der Farbe (namentlich der schwarzen), den Belgischen 3. B. von St. Nicolas angeblich nach. Die Kabrikanten Flagen: über unrichtiges Haspeln der Garne, über zu hohe Gin= gangs = Steuern auf Sumach, Fernambuchholz und Packpapier.

Die Spigenfabrikation wird in Liebenau Amts Rienburg und zu St. Andreasberg auf dem Harze betrieben.

Um ersteren Orte haben baburch 500 bis 600 Menschen einen Erwerb von taglich 2 Ggr. 8 Pf. bis 4 Ggr.; am Letteren beschäftigen 200 bis 230 Menschen sich bamit und fegen für jahrlich etwa 5000 Athlr. ab. Sie wenden theils Flache= zwirn (bohmischen), theils gezwirntes Maschinengespinnst aus Baumwolle, ober eine Mischung von beiben, bei beren Ber= fertigung an, und erlernen dieselbe in Aloppelschulen. baumwollenen Spigen stehen ben leinenen sowohl an Schonheit als an Dauer nach, waschen sich auch nicht so gut, sind aber um Dreiviertheile wohlfeiler; fruher wurden nur die Ersteren verfertigt, und es scheint sehr wunschenswerth, daß bei ber angeordneten Ursprungsstempelung beide Arten verschieden be= zeichnet werden. Geklagt wird über bie Konkurrenz ber Ma= schinenspigen (Bobbinets), welche auch eine Abgabe von 12 Rthlr. 12 Ggr. per Zentner nicht abhalten mochte; über bas Ber= kaufen frember schlechterer Spigen für Liebenauer (wird burch strenge Beaufsichtigung bes Stempelns verhindert werden konnen); über die mangelhafte Organisation der Klöppelschulen, aus welchen z. B. die Schülerinnen ohne Prufung ihrer Geschicklich= keit entlassen wurden; vorzüglich auch über das Nichtfortschreiten ber Spigen = Berfertigerinnen mit ben Anforderungen ber Mobe-

Den gemeinsamen Bemühungen bes Gewerbe Bereins und des Magistrats in St. Andreasberg, ist es gelungen diesen daselbst im Rückschreiten begriffenen Industriezweig, durch Erzrichtung einer Vorschußkasse und bessere Einrichtungen für den Absatz, wieder zu heben.

Segeltuch wird verfertigt:

- 1) von 3. G. Sanfen in Silbesheim (1819),
- 2) von C. H. Straat et Comp. in Scharmbeck (1783), 290 bis 300 Personen beschäftigend (im Amte Lilienthal ist der Hansbau nicht unbedeutend),
  - 3) im Umte Iburg, vorzüglich in den Kirchspielen Glan=

dorf, Dissen, Hilter, Laer, Hagen und Glane, von wo (in bes deutenderem Umfange erst seit etwa 14 Jahren betrieben) an Schier= und Segeltuch im Jahre 1833 etwa 5000, im Jahre 1834 gegen 7000 Stuck, jeht schon mehr als 9000 Stuck verssandt, und nach den Sorten mit 6 bis 16 Athle. per Stuck bezahlt sind. Die im Amte Iburg verfertigten Hanfgewebe sind folgendergestalt einzutheilen.

- a) Schiertuch 3/4 breit, von Garn, welches per Stück zur Kette 24 Loth, zum Einschlag 38 Loth wiegt. Je zwei Kettenfäden liegen, der größeren Festigkeit wegen, zusam=men; das Stück hält 60 Ellen, kostet jest gebleicht 10 Athlr. ungebleicht 8 Athlr.; hat ein Durchschnitts=Gewicht von 28 bis 30 Pfd.
- b) Westphälisches ober boppeltes Segeltuch, von dem Schier= tuche nur dadurch verschieden, daß der Einschlag zweisach gezwirnt wird. Kostet per Stück von 60 Ellen 12 Athlr., wiegt durchschnittlich 40 bis 42 Pfd.
- c) Segeltuch (nachgeahmtes Hollandisches, Mussisches und Englisches) gewöhnlich wiegt das dazu verwandte Garn, per Stuck von 10 Gebind, zur Kette 13 Loth, zum Einschlag 15 Loth. Ein gut gelungenes Stuck von 60 Ellen Länge kostet 16 bis 18 Athlr. und wiegt 53 bis 60 Pfd.
- d) Wassertuch von ungeboktem ober nicht gestampftem Hanf, bem Russischen ähnlich; 12 Athle.
- e) Packtücher aus Hebe von mehr ober minderer Güte, zu Baumwolle=, Kaffe= ober Wollsäcken; % Ellen breit, 88 Ellen lang; 4 bis 6 Athlr. kostend.

Das zum Verkaufe gesponnene Hanfgarn ist Schier: garn (per Stuck % Pfd.) ober Hebengarn (1 Pfd. schwer). Dieses s. g. gemeine Garn aus gewöhnlichem Hanf wird in Dissen und dem Preußischen Kirchspiele Versmold zu grauem Leinen, Segeltuch u. s. w. verwebt (9000 Stuck Garn). Ein v. Reben, das Königr. Hannover.

s. g. Werk besteht aus 45 Studen, bas Stud Schier= zu 30, Hebengarn zu 50 Fäben gerechnet; ber angewandte Haspel hält  $2\frac{1}{2}$  Elle. — Der Saathanf wird in der Regel an Seisler verkauft.

- 4) Im Amte Winsen a. d. E. hat während der letzteren Jahre die Verfertigung ähnlicher als der vorbezeichneten Gewebe an Ausdehnung gewonnen; die für den Absatz sehr günstige Lage dieses Landestheils wird die desfallsigen Bemühungen der betreffenden Behörden unterstützen.
- 5) Vom Wohlthätigkeits-Vereine in Leer, welscher dadurch 60 bis 70 Personen beschäftigt. Diese Fabriksanstalt hat es durch unausgesetzte Bemühungen während der letzteren Jahre dahin gebracht, ein dem Hollandischen sehr ähnliches Segeltuch zu liesern; hat auch gegen früher ihren Betrieb erheblich ausgedehnt (1838 5616 Ellen Segeltuch, 2586 Ellen Decktuch, 130 Ellen Feiltuch).

Die vorerwähnten Hanfgewebe werden zum Theil im Lande verbraucht, größtentheils aber nach den Hansestädten abgesett; den verarbeiteten Hanf beziehen die unter den Nummern 1, 2 und 4 bezeichneten Fabriken noch immer in überwiegender Quantität, namentlich aus Rußland; ein neuer Grund für das Wünschenswerthe der Ausdehnung und Verbesserung unserer Hanfkultur und Bearbeitung.

Die Steuer=Berhaltnisse sind dieser Fabrikation jest gün=
stiger als früher, indem nach dem Tarif vom 21. April 1835
beim Eingange: Hanf frei ist — (sonst per Zentner 2 Ggr.)
Pottasche zahlt per Zentner 2 Ggr. — (sonst 18 Ggr.), Sezgeltuch, graues per Zentner 4 Ggr. — (sonst 18 Ggr.), weißes
1 Rthlr. 1 Ggr. — (sonst 18 Ggr.).

In neuester Zeit hat die Qualität der Segeltuche sich sehr verbessert, und es ist zu erwarten, daß wir in den leichteren Sorten den Ausländern bald gar nicht mehr nachstehen.

über die Segelfabrikation wird unter dem Abschnitte "Schiffbau", das Erforderliche beigebracht werden; dagegen ist hier noch zu erwähnen, daß die Berfertigung von Hanfschläuchen (burch eine Preisaufgabe des Gewerbes-Bereins in's Leben gerufen), namentlich von Becker in Göttingen (filberne Medaille, liefert auch Eimer und Gurten aus Hanf), Gieffel in Goslar und Baalmann in Emden betrieben wird.

An Reepschlägereien sind aus den Akten bes Gewerbe-Bereins bekannt: die

- a) von C. H. Michelsen und Sohn in Grohn Gerichts Schönebeck (neu eingerichtet 1835);
- b) von M. H. Michelsen in Neu-Ronnebeck Amts Blumenthal (1809);
- c) des Rathsherrn von Cammenga in Emden, bei Gelegenheit der Gewerbe-Ausstellung 1837 durch Ertheilung der bronzenen Medaille ausgezeichnet;
- d) von Meyboom in Emben;
- e) f) g) brei bergleichen baselbst;
- h) von Waterborg und
- i) von Cramer in Leer;
- k) von 3. D. Troß,
- 1) von Joh. Hoff und
- m) von Jos. E. Been in Papenburg.

Außerdem verfertigen ähnliche Arbeiten: einige Meister im Amte Lilienthal, in Quadenbruck und in Babbergen Amts Bersenbruck. Die Fabrikate sind: Ankertaue (leichte und von mittler Stärke), Schiffsstagtaue verschiedener Sorten, Lothzleinen, Wallsschleinen, Lingonstaue, Bockleinen, Halbgut, Netgarne zu Häringsnetzen, Segelgarne u. s. w. Das rohe Material zu benselben wird größtentheils aus Rußland bezogen, obgleich der inländische Hanf leichter zu erlangen und wohlz seiler ist; angeblich weil dieser durch fehlerhafte Behandlung

an Haltbarkeit verliert und nicht gehörig rein gehechelt wirb. Das Fabrikat wird theils behuf der einheimischen Schiffe versbraucht, theils an die Hansestädte, nach Norwegen u. s. w. abgesett. Die jetigen Steuerverhältnisse werden deshalb als ungünstig geschildert, weil neues und altes Tauwerk beim Eingange mit einer gleich hohen Abgabe (per Zentner 1 Athlr. 1 Ggr., Ausgangssteuer für altes per Zentner 4 Ggr.) belegt ist; günstig dagegen ist, daß Hanf frei eingeht und bei der Ausfuhr vom Zentner 4 Ggr. unterliegt.

Eine Frage, welche sehr Erwägung verbient, ist, ob nicht die Reepschlägereien in Oststriesland gut daran thäten, nach dem Vorbilde der meisten Englischen und Hollandischen großen Etablissements ihrer Art, wie auch bereits in Hamburg und im Herzogthume Bremen geschehen ist: s. g. Patenttaue zu versertigen. Iwar herrscht in Oststriesland ein günstiges Vorzurtheil sur die nach alter Weise geschlagenen Taue, auch sind die Kosten der Patentmaschinen nicht unbedeutend; allein wenn die s. g. patent geschlagenen Taue nicht erhebliche Vorzüge darböten, so würden sie bei den großen seefahrenden Nationen nicht so allgemeinen Eingang gefunden haben. Dazu kommt, daß die schweren Hanstaue immer mehr durch Ketten verdrängt werden, mithin, um in dieser gefährlichen Konkurzrenz nicht zu unterliegen, mit besonderer Sorgfalt versertigt und von ausgezeichneter Güte sein müssen.

Seiler gibt es in ben meisten Städten, z. B. in Hansnover 9, in Hameln, Nienburg (im Landbrostei=Bezirke Hansnover 49), in Hildesheim 15, in Osterode 4, in Göttingen 5, in Celle 4, in Harburg, Lüneburg, Stade, Burtehude, Berden, Dsnabrück, Quackenbrück, Emden 7, Aurich, Weener, in Norsden 3, in Leer 2, in Klausthal und Zellerfeld. Im ganzen Lande 1832, 338, wovon im Lüneburgischen 47, im Osnasbrückschen 56, in Ostfriesland 34.

Sie verfertigen zum großen Theil recht gute Ware und die Gewerbe-Ausstellungen wiesen von Einigen Arbeiten bes sonderer Geschicklichkeit nach (von Siemsen, H. Ilse und Bauermeister in Hannover, von Rost in Celle, Diesters dich in Hilbesheim), namentlich in Jagdtaschen, Halftern, Peitschenschnuren, geköperten Gurten, s. g. Englischen Sattels gurten, Leinen von Manillahanf, Pferdenetzen u. s. w.

### VIII. Seidenzucht und Seiden : Manufaktur.

Die Seibenraupenzucht mar, einige in alteren Beiten ge= machte verungluckte Versuche abgerechnet, bis vor wenigen Jahren so gut wie unbekannt in unserm Konigreiche. Gewerbe : Berein fuchte die offentliche Aufmerksamkeit auch biefem Industriezweige zuzuwenden, indem er die Unpflanzung von Maulbeerbaumen beforberte, Schriften uber die Seidenzucht und Gier ber Seibenraupe (grains) unentgeltlich vertheilte. Much babei war manches Vorurtheil zu bekampfen, namentlich bag unfer Klima sich fur bie Seibenzucht nicht eigne, baß frühere berartige Versuche erfolglos geblieben seien u. f. w. Allein ber Gewerbe : Berein wies barauf bin, bag in Gegen= ben, welche gleiche klimatische Berhaltnisse mit unserm Konig: reiche haben, 3. B. in ber Mark Brandenburg, in der Preu-Bischen Proving Westphalen, bie Seibengewinnung seit Jahren mit Wortheil in bebeutenber Musbehnung betrieben wird, baß felbst im sublichen Schweben (Schonen) biefelbe einen Erwerbs: zweig bilbet. Der Gewerbe=Berein machte ferner barauf aufmerksam, baß bie Bucht ber Seibenwurmer seit ber Beit, wo bei uns erfolglose Versuche bamit gemacht sind, eine so große technische Ausbildung erlangt hat, daß bie meisten ber damaligen Schwierigkeiten badurch beseitigt find. Auf diese Beise ist bem Gewerbe : Bereine gelungen, in mehreren Theis Ien unseres Landes fur die Seibenzucht Interesse zu erregen;

und wenn auch der Mangel an Maulbeerbäumen und die wes nig verbreitete Kenntniß dieses nicht unwichtigen Erwerbszweiges, jetzt und in der nächsten Zeit seiner schnelleren Ausbreitung hindernd im Wege stehen, so ist doch auch zu dieser Industrie mindestens der Grund gelegt. Sie hat bis jetzt Eingang ges funden in Nienburg, Ohsen Amts Grohnde, Hildesheim, Müns den, Wülfinghausen, im Amte Grönenberg und in Wahlburg Amts Wittlage.

Ebensowenig hat bie Seibenmanufaktur jemals bei uns geblüht; feibene Beuge find im Großen niemals verfertigt worden, einige halbseibene Waren werben wohl gelegentlich gemacht. Die Fabrifation von feibenem Band geschieht an einigen Orten, und wurde burch die Anwendung der Band= muble eine vortheilhafte Ausdehnung erlangen konnen. Ganz neuerlich ift das erfte und einzige Etablissement für eigentliche Seidenweberei von den Gebrüdern Menke in hameln Seibene Posamentirarbeiten und Seiben = errichtet. ftramin werben in hannover von besonderer Gute verfertigt; S. B. Schrober, Sofposamentirer in Sannover erhielt fur ausgezeichnete Leiftungen in biefem Sache bie brongene Medaille. Die unter bem Abschnitte Baumwolle = Manufaktur erwähnten Farbereien beschäftigen sich jum Theil auch mit bem Karben feibener Beuge.

#### IX. Baumwollen : Manufaktur.

Rein Industriezweig unseres Königreichs hat in den letzteren Jahren eine so rasche und bedeutende Ausdehnung, ver= bunden mit technischer Vervollkommnung, gewonnen, als die Verfertigung baumwollener Zeuge.

Vor 6 Jahren wurden fast noch gar keine Waren dieser Art verfertigt, und es wurden vielleicht die Fortschritte noch erheblicher sein, wenn ber Zustand ber Färberei und ber

1000

Mangel an Appreturanstalten, sowie die Unbekanntschaft mit einem tüchtigen chemischen Bleichversahren, nicht Hindernisse in den Weg legten. Sehr zu wünschen für diesen Gewerbszweig ist, daß das Beispiel von Werner und Meyer in Hannover (erste Baumwoll = Maschinenspinnerei) Nachahmung sinde, damit die Versertiger baumwollener Waren ihre Twiste aus inlanz dischen Spinnereien beziehen können, während auf ausländissichen Garnen jeht eine Eingangssteuer (resp. von 2 Athlr. 2 Ggr. und 1 Athlr. 1 Ggr.) ruht. Außer dieser Baumswolle = Maschinen Spinnerei und einem ähnlichen beschränkten Etablissement von Schleevoigt in Hannover, wird Baumswollegarn nur einzeln durch Handspinner versertigt.

Die Konkurrenz unserer Garnspinnereien gegen die Engli= fchen Maschinengarne scheint bei unferen niebrigen Gingangs= Abgaben überhaupt schwierig, in manchen, namentlich ben feineren Nummern kaum thunlich. Die Englische Twiftspin= nerei ift noch immer fo fehr im Fortschreiten und in ber Bervollkommnung begriffen, bag 3. 28. in Manchester bie Ros ften fur bie Berftellung einer gleichen Quantitat Barn, feit 1804 von 8 Shl. 5 P. auf 2 Shl. 2 P. gefallen find. fer bebeutend mohlfeilerer Arbeitslohn erfett nicht bie Borzüglichkeit ber Englischen Maschinen und die größere Gewandt= heit der Arbeiter, und wir befinden uns hinsichtlich biefes Industriezweiges wohl in einem noch nachtheiligern Berhältniß gegen England, als Frankreich, wo, nach neuen genauen Untersuchungen, die Rosten ber Spinnerei=Unlagen 28 Prozent, bie Unterhaltungskosten 30 Prozent mehr betragen als in Großbritannien. Wir wurden deshalb fur bie Twistfabrikation einer Schukabgabe von mindeftens 30 Prozent bedurfen. Daß es hochst munschenswerth mare, bie Englischen Garne burch eigne ersegen zu konnen, ist keinem Zweifel unterworfen; allein man braucht nur anzuführen, bag ungeachtet ber hoheren

Preußischen Eingangs Mbgabe (2 Athlr. und resp. 6 Athlr. per Zentner), und obgleich in den Ländern seines Zollvereins schon bedeutende Spinnereien vorhanden sind; doch die Einsfuhr von Englischem Twist und baumwollenem Zwirn in Deutschland noch im Jahre 1834, 32 Millionen Pfund, werth etwa 15 Millionen Thaler, betrug: um einzusehen, daß jenes Ziel noch ziemlich entfernt ist.

Die Weberei von Baumwollenzeugen und halb leinener halb baumwollener Ware bietet einen erfreulichen Unblid bar. Die Einrichtung ber erften mechanischen Baumwolle : Weberei ju Linden bei Hannover ift (Marg 1839) fast vollendet. Mu= Berbem bestehen die mehr ober minder umfangreichen Sand= webereien von Dlfe in Hannover, Konig und Romp. bafelbst, Mente in Sameln, Jungt in Koppenbrugge, Be= gener in Brunninghausen Umts Roppenbrugge, Beffel in Schulenburg Amts Kalenberg, Kokemuller und Bokeloh in Debensen Umts Blumenau, Bauermeifter in Galgitter Umts Liebenburg, Friedheim in Gronau, Plathner ba= felbst, hartung jun. in Goslar, Sellig in Gielde, Meyenberg in Einbed, Rofenthal in Munben, Ellon bafelbft, Freudenthal in Silbesheim, Peters dafelbft, Solthufen in Salzberhelben Umts Grubenhagen, Schmidt und Ronf. zu Bofenem, Preifig zu Steina, Wenzel und Curb gu Bartolfelde Umts Scharzfels, Ungerstein in Kl. Ilsebe, Silbebrand auf bem Damme Umte Peine, 91\*\*\* gu Peine, Neuberg in Sarstedt, König und Königsborf in Luneburg, Wolf in Walsrobe, Stanau zu Bofel Umts Luchow, Muller in Burgborf, Bener in Donabrud, Silkenkamp, Saubermeister, Enners, Regengerdt bafelbst (lettere 4 auch Farberei), Spellbrink zu Schlebehausen Umts Ds= nabrud, Schrober in Bissendorf Umts Dsnabrud, Remper und Reinhardt zu Neuenkirchen Umts Gronenberg (nament=

- - (50.7)

lich Beinkleiberzeuge), Sickermann in Quadenbrud, Wiesting in Bramsche Amts Borden, von Gulich baselbst, Knoche in Lingen, Hoffchulte in Freeren, Gebrüder Rost in Schüttorf Amts Bentheim, Schuimer baselbst, Lages mann in Bentheim, Neter daselbst, Eiben in Wittmund, Gieseke in Klausthal.

Bei Gelegenheit der allgemeinen Gewerbe Musstellungen haben als Auszeichnung erhalten: die mechanische Baumwollessspinnerei von Werner und Meyer in Hannover und die Baumwolleweberei von Kemper und Reinhardt in Dsenabrück und Neuenkirchen die silberne Medaille, welcher auch die Fabrik von Olfe in Hannover würdig erkannt ist; ferner die bronzene Medaille die Baumwollewaren=Fabrikanten: Hartung jun. in Goslar, Gieseke in Klausthal, König in Lüneburg, Wieking in Bramsche, Jungk in Koppensbrügge.

Die Baumwolleweberei mag etwa 600 Sanbftuble be-Schaftigen. Jeber Stuhl fann, wenn ber Arbeiter eingeubt ift, täglich beguem im Durchschnitt 12 Ellen liefern; da nun ber Preis bes Webelohns zu 7 bis 9 Pf. fur die Brabanter Elle (Spulen und Rettenscheeren mit eingerechnet) angeschlagen werden kann, und bemnach ein Stuhl 100 Rthlr. Lohn auf= aubringen vermag; fo konnen 600 Stuble jahrlich 60,000 Rthlr. Lohn verbienen, und 2,200,000 Ellen Zeug geben. Die Una ternehmer find theils Raufleute, theils Farber, theils großere Leinweber; sie beschäftigen größtentheils Personen, welche früher die Leinwandfabrikation betrieben. Man begann bamit, die Englischen Twiste Ne 14. zu verweben, ift aber schon, ohne Erhöhung bes Lohns, bis zu N 50. gestiegen. Das Weben geschieht zum Theil noch auf gewöhnlichen Stuhlen fur Leinen, jedoch mit Unwendung ber Schnellschüte. Die meiften Zeuge werben, wenn sie nicht bunt gewebt find, gefarbt, entweder

einfarbig schwarz, grun ober grau, ober bunt; bie Druckerei geschieht mit Sandformen. Außer den gewöhnlichen Leinen= Mangen werden Appreturmaschinen selten benutt, jedoch gibt es bereits einige warme Ralandern im Denabruckischen (De= nabrud. Biffendorf). Der Absatz beschränkt sich auf bas Inland und die nicht mit Boll = Linien umgebenen Nachbarstaaten; Ubnehmer find bie mittleren und geringeren Bolfsklaffen, welche diese Beuge bem Leinen, wegen ber Bohlfeilheit und ber schönen Karben, ben auslandischen Baumwollezeugen mes gen ihrer großeren Saltbarkeit, vorziehen. Freilich mare zu wunschen, bag bie Baumwolle bem Leinen im Berbrauche nachstände, allein es ist vorher zu feben, daß jene immer mehr sich ausbreitet, und daher kommt es nur barauf an, von dies fem nicht zu andernden Umstande den größtmöglichen Vortheil zu ziehen; also ben Bedarf an baumwollenen Geweben im Lande zu verfertigen. Wie leicht fich dieses von felbst machen wird, wenn nur durch ben Steuertarif und eine gehörige Grenzkontrole ber Absatz gesichert ift, beweisen bie bisherigen Erfahrungen. Fast alle jest arbeitende Webestühle find ohne alle Sulfe von Unternehmern meist ohne Kenntniß in biesem Geschäfte, mit Arbeitern, welche jum Theil nur Leinen ju verfertigen verstanden, und ohne große Geldmittel in Gang gebracht. Bei ber jetigen Steuer von 12 Rthlr. 12 Ggr. für 100 Pfund, wenn die Kontrole fo gut ift, daß die Schmuggel-Pramie im Durchschnitt auf 5 bis 6 Prozent steigt, scheint ber Ubsatz ber Baumwollenwaren bes Königreichs nicht nur gesichert, sondern es wird auch, da die bisherige Fabrikation erst wenige Prozente des Verbrauchs beträgt, die Zahl der Arbeiter in biefem Geschäfte fich bedeutend vermehren. züglich zu wunschen ist die Entstehung folder Etablissements, welche bie gehörigen verhaltnismäßig nicht bedeutenden Geld= mittel besigen, um sich alle Fabrikbeburfnisse mit baarem Gelbe

aus erfter Sanb zu verschaffen; sie werben es ihrem Interesse angemeffen finden, alle neuen Erfindungen und Berbefferungen in ber Baumwolleweberei, Farberei, Druckerei und Appretur zu bes nuten; burch einen umfangreichen Ubfat im Stande fein, die erfor= berlichen Maschinen anzuschaffen, und kundige Arbeiter zu bezahs Ien. Dies ift ber einzige Weg, auf bem fich biefer Inbustriezweig bei uns über bas Gewöhnliche erheben und zur Berfertigung ber beffern Urtifel nach und nach übergeben fann. Die kleineren Fabrifanten werben bemungeachtet in ihren nachsten Umgebun= gen genügenden Ubfat finden, ober fie konnen, wie in anderen Landern, fur bie größeren, benen ein weiteres Absatfelb gu Gebote fteht, arbeiten; jedenfalls werben fie von bem verbefferten Betriebe ber letteren lernen, ben armeren Bolfeflaffen wird eine neue Quelle bes Erwerbs aufgeschloffen, bie gewinn= bringender ift, als bas Tagelohn bes Leinwebers; wahrenb bie verringerte Menge ber Leinenfabrikate beren Preise auf einem befferen Stande erhalten burfte, ba boch immer bas Berhaltniß ber Produktion jum Berbrauche über ben Werth einer Ware entscheibet. Bunfche fur bie Baumwolleweberei find noch: bie Berabfetung ber Steuer von frembem ge= bleichten Baumwollengarn (von 2 Rthlr. 2 Ggr. per Bent= ner auf 1 Rthlr. 1 Ggr.), fo wie bie Berbefferung ber Farberei und Druderei. Unfere Druder und Farber haben fehr felten England und Frankreich gefehen, und bie meiften Berbefferungen in ihrem Sache find ihnen fremd geblieben; allein ber rasche Aufschwung, welchen fast alle Gewerbe des Konigreichs mahrend ber letteren Jahre erfahren haben, hat auch auf die Farberei Ginfluß gehabt. Die Gewerbe= Muss stellung im Jahre 1837 lieferte gute zum Theil ausgezeichnet schone Produktionen ber Farberei : Unstalten von 2B. Menke in Sameln (filberne Mebaille), Debefind in Pattenfen, Denkmann in Silbesheim (bronzene Medaille), Beinge in

Göttingen (auch Appretur=Unstalt), Bomann und Loh= mann in Celle (bronzene Medaille), Bornemann in Harburg (Zeugdrucker), Sultemener in Dannenberg (besgl.), Hochhert in Warmenau Amts Grönenberg; verschiedene in Dsnabruck (auch Zeugdruckerei).

Noch ein Vorurtheil ist zu überwinden, wenn die Baums wolle: Manufaktur erhebliche Ausdehnung erlangen soll, das Vorurtheil gegen die chemische Bleiche, von welcher ein Mehreres bereits oben bei der Leinweberei vorgekommen ist.

# X. Tuch, Wollenzeuge und andere Fabrikate aus Wolle.

über die Tuch=, Wollenzeug= u. f. w. Verfertigung er= geben die vorliegenden Nachrichten Folgendes:

- A) Im Landdrostei=Bezirke Hannover sind fol= gende Etablissements:
  - 1) Von W. Wessell und Komp. in Hameln und zu Marienthal bei Hameln seit 1831, welche Mitteltuche, Koatings, Englische (f. g. Kidderminster) und andere Deckenzeuge liefern.
  - 2) Die Kammgarn = Maschinen = Spinnerei berselben Fabri= kanten baselbst.
  - 3) Die Tuch= und Koating=Fabrik von Chr. Klatte in Diepholz.
  - 4) Die Tuch= und Koating=Fabrik von W. Reeffing baselbst, und außerbem
  - 5) 27 Meister mit 100 bis 108 Gesellen und Lehrlingen, welche ordinaire Tücher, Koating, Bon und gewöhnliche Decken arbeiten.
    - B) Im Landbroftei=Bezirke Silbesheim.
  - 1) Die Arbeits = Anstalt auf ber Karthause zu Hilbesheim

y-0000

- (1809), Fries, grobes Tuch, Decken, Bltucher, Strumpfe und Wollgarn verfertigend.
- 2) Eine Anzahl einzelner Wollenzeugmacher bafelbst, mit ober ohne Gehülfen arbeitend.
- 3) Die Wollgarn=Spinnerei von Denckmann in Hils besheim.
- 4) Die Gebrüder Dameral in Osterode; Fabrikate: Tuch, Koating, Serge, Kamlot.
- 5) Grafeler und König daselbst (W. Piberit); Fabrikate: Roating, Serge und Kamlot.
- 6) Greve und Uhl zur Eulenburg bei Osterode seit 1832; Fabrikate: Tuch, Koating, Serge, Chalon.
- 7) Ludolph Greve (Georg Greve) in Osterobe (1786); Fabrikate: Chalon, Serge, Kamlot.
- 8) W. A. Greve sen. in Osterobe; Fabrikate: Tuch, Chalon, Serge, Kamlot.
- 9) F. W. Greve jun. in Osterobe; Fabrikate: Flanell, Koating, Serge.
- 10) F. Kramer in Ofterode; Fabrifat: Tuch.
- 11) J. F. Struve sen. in Osterode (1775); Fabrikate: Tuch, Koating, Kamlot.
- 12) J. W. Struve jun. in Osterobe (1807); Fabrikate: Koating, Serge, Kamlot.
- 13) Strube und Gebrüder Greve (in der Errichtung begriffen Marz 1839).
- 14) G. Blum (in ber Errichtung begriffen) f. g. Burger Tuche.
- 15) Heinemann baselbst (auch Appretur von Wollenwaren). Die Zeugmachergilde baselbst bestand im Jahre 1829 aus 60 Meistern und 65 Gehülfen.
- 16) Der Ober = Kommerzien = Kommissair Fr. Gräßel in Göttingen (1711) liefert Kamlot, Koating, Barakan und Decken.

- 17) Eberwein Sohne in Weende bei Göttingen (1816) und Duderstadt (1810), verfertigen Koating, Barakan und Kamlot.
- 18) Ahnliche Zeuge arbeiten Levin und Bohme in Gottingen.
- 19) In Gottingen sind außerbem 46 Webestühle mit 76 Ur= beitern, für mittel und grobes Tuch, Fries und Flanell beschäftigt.
- 20) Die Streichgarn = Maschinen = Spinnerei des Senators Berg bei Göttingen.
- 21) Die Wollgarnfabrit von G. Bollmer bafelbft.
- 22) Die Appretur=Unstalt für Wollenwaren von Heinte in Gottingen.
- 23) August Kanser in Einbeck (1831) arbeitet Tuch und Roating; und außerdem gibt es
- 24) in Einbeck eine Anzahl Tuch = und Zeugmacher, welche allein ober mit Gehülfen arbeiten.
- 25) In der Fabrik von &. Hertwig zu Ruhmspringe Umts Gieboldehausen werden verschiedene Sorten Koatings versfertigt.
- 26) In Duberstadt werden 40 bis 45 Stuhle mit der Versfertigung vorzugsweise wollener Bander aus ordinairer Rheinischer Wolle beschäftigt (seit 1786).
  - C) Im Canbbroftei=Bezirke Guneburg.
  - 1) F. W. Wedde in Ülzen (1801) fabrizirt Tuch, Bon, Decken und Deckenzeuge.
  - 2) Neubauer in Luchow verfertigt Roating.
  - 3) In Soltau befinden sich zwei Wollenzeugmacher.
  - 4) Påtau in Harburg verfertigt Blwolltuch.
  - 5) Einhusen baselbst (1775) gefärbtes und weißes Woll= garn.

L-collision

- 6) Wollgarn=Spinnerei von Bomann und Lohmann in Celle (Strick= und Posamentir=Garne).
  - D) 3m Canbbroftei=Bezirte Stabe.
- 1) Die Fabrik von H. Hermeling in Scharmbeck Umts Osterholz (1811), welche Tuch, Koating, Bon, Duffel, Flanell und Decken liefert.
- 2) Die Korporation ber 130 Tuchmacher (1581) daselbst, ähnliche Waren arbeitend.
- 3) In Meyenburg 2 Stuble.
- 4) Haidmanchester (halbwollen Zeug) wird verfertigt in den Distrikten Horneburg, Himmelpforten, Harsefeld, Bremers vorbe, Otterndorf, Altenbruch u. s. w.
- 5) Tuchappretur: Unstalten besitzen Schorse in Scharmbeck und Gennerich baselbst.
  - E) Im Candbroffei=Bezirte Danabrud.
- 1) In Hastermuhle bei Donabrud, die Fabrik bes von Gulich, Tücher und Koating verfertigend.
- 2) Zehn Meister in Donabrud, welche gewöhnliche Tucher und Koating arbeiten.
- 3) In Bramsche Amts Wörden 75 Meister und 36 Gehülfen. Davon arbeiten etwa 10 für eigene Rechnung; 10 mit ihren Maschinen für Piesberg und eben so viele für von Gülich. Von den übrigen, welche keine Maschinen besitzen, verfertigen noch etwa 20 für von Gülich gezwöhnliche Zeuge; die Ersteren fabriziren gewöhnliche Tücher, Koating, Düffel und Boy.
- 4) In Quadenbrud bie Roatingfabrit von Sidermann.
- 5) Die Fabrik von Langschmidt und Aue in Lingen (1826), vorzüglich Koating liefernd.
- 6) In den Kirchspielen Berge und Bippen Umte Fürstenau,

sowie Ankum Amts Bersenbruck beschäftigen 10 Kaufleute etwa 60 Familien mit der Verfertigung von Wollaken (Gewebe aus Leinen= und Wollgarn, im Meppenschen lediglich aus Wollgarn).

- 7) In einem Theile der Amter Aschendorf und Meppen, vorzüglich aber im Amte Huimling werden Schudegut (Zeug aus Hedengarn=Kette und gewöhnlich schwarzer Wolle) und Wollaken gearbeitet.
- 8) Nuttmann in Werlte Umts Huimling hat Wollfratzund Spinnmaschinen zu Strumpfgarnen; Hauptverleger und Wolllieferanten für die Strumpfstricker gibt es dort an 30, worunter außer Nuttmann, namentlich Grefe in Holte und Koormann in Herzlake.
- 9) In einigen Gegenden des Denabrückischen verfertigt man noch ein aus Wollen= und Baumwollengarn gewebtes Zeug (Baumseide); im Jahre 1832 beschäftigten sich damit 11 Weber.
- 10) In der Grafschaft Bentheim wird geköperte und ungeköperte Pie, ein schwarzes, in der Wolle gefärbtes Zeug, verfertigt.
- 11) Bu Mordhorn ist die Uppretur = Unstalt fur Wollenwaren von Dull.
- F) Im Landbrostei=Bezirke Aurich gibt es keine eigentliche Wollenwaren=Manufaktur, sondern nur einzelne Personen, z. B. in Norden, Leer, im Amte Weener, welche Wollgarn und auch wollene Zeuge, z. B. s. g. Fünsschaft oder Fünskamm (Leinengarn=Auszug, Wollgarn=Einschlag), f. g. Wollen=Grein aus Kammwollgarn versertigen; jedoch werden in dem großen Armenhause zu Norden Rasch, Düssel und Decken gemacht.

Bei weitem die meisten der im Vorstehenden erwähnten Wollenwaren-Fabrikanten wenden bereits seit längerer Zeit

Maschinen an, die burch Dampf=, Baffer=, Pferbe= ober Menschenkraft in Bewegung gesetzt werben; in ben kleineren Ctabliffements findet man nur Rrag: und Spinnmaschinen, in ben vollständiger eingerichteten außerdem ben Bolf, Rauh-Burft-, Bafch-, Scheermaschinen u. f. w.; wie benn einige der Letteren sich durch das ruhmliche Bestreben auszeichnen. alle erprobten neuen Erfindungen und Berbefferungen in ihrem Sache fich zu eigen zu machen; auch in ben Waren, welche fie verfertigen, ben auslandischen Fabriken burchaus nicht nachstehen. Wegen ausgezeichneter Leistungen haben bei Ge= legenheit ber Gewerbe= Ausstellungen erhalten: die goldene Medaille Ebermein Sohne zu Göttingen; die filberne Medaille W. Beffel und Komp, in Marienthal (2 Mal), Gragel in Gottingen, hermeling in Scharmbed (2 Mal), Grafeler und Konig in Offerobe, Greve und Uhl ba= felbst, von Gulich zu Denabrud.

Die Babl ber vorbandenen Keinspinnmaschinen fann auf 180 angeschlagen werben, und ba eine folche gewöhnlich 80 Spindeln hat, die Gesammtzahl ber Feinspindeln auf 14,400; die Bahl ber burch die Verarbeitung ber Wolle beschäftigten Webestühle beträgt etwa 1150. Durch Berferti= gung von Wollenwaren (mit Musnahme bes Wolllakens und ähnlicher Zeuge) werben im ganzen Königreiche birekt ungefähr 2900 bis 3000 Menschen in Thatigkeit gefett; sie mogen jahrlich 28,000 Stud Tucher und Beuge liefern (außer bem Bolllaken, Schubegut, Die), welche einen Berkaufswerth von 800,000 Athlr. haben.

Die verbrauchte Wolle wird mit geringen Ausnahmen im Königreiche aufgekauft; nur zu allen feinen Tuchen und zu ben befferen schwarzen Tuchforten beziehen einige Fabris kanten Wolle aus Sachsen und Schlesien, weil die Hannoversche Wolle angeblich zu beren Darstellung nicht gleich gut v. Reben, bas Königr. Hannover.

25

geeignet sein soll; ein Vorwurf, welcher bereits oben unter ber Abtheilung Schafzucht erörtert ist.

Da die einzige vorhandene Kammgarn-Maschinen-Spinnerei dem Bedürfnisse bei weitem nicht genügt, so beziehen die Zeugfabrikanten im Göttingenschen und Grubenhagenschen gewöhnlich ihren Bedarf an Garn vom Eichöfelde, vorzüglich dem Preußischen Untheile, wo sich viele Hunderte von Menschen mit der Woll-Handspinnerei beschäftigen. Häusig liefern sie den Spinnern die Wolle.

Die Wollenwaren = Fabrikanten verbrauchen eine bedeustende Menge DI, welches sie größtentheils im Inlande aufstaufen und mit seineren Dlen des Auslandes, z. B. von Malaga, versetzen. Der Bedarf an Seise wird größtentheils aus dem Inlande bezogen, sowie das erforderliche Haubensleinen; Preßpappen liesert gewöhnlich die Fabrik zu Rausschenwasser bei Göttingen; die Beschläge zu Krähmasschinen werden im Lande noch nicht versertigt. Bis jeht kommt ein großer Theil der Rauhkarden aus Frankreich, indeß bauen manche Fabrikanten und deren Nachbarschaft schon selbst dergleichen.

Won den verfertigten Wollenwaren bleibt bei weitem das Meiste im Königreiche; was außer Landes versandt wird, geht in das Braunschweigische, nach dem Oldenburgischen, den Hansestädten, nach Holland, den Fürstenthümern Lippes Detmold und Lippes Schaumburg und in die Mecklenburgischen Großherzogthümer. Die sabrizirten Tuche werden per Brasbanter Elle zu 20 bis 72 Ggr., Ladys und Köpers Koatings zu 14 bis 32 Ggr., andere Koatings zu 12 bis 22 Ggr., Flanelle zu 6 bis 10 Ggr., Wolllaken, Schudegut, Fünsschaft zu 12 bis 28 Ggr. verkauft.

Wenn der Verfasser noch einige Worte über den Zustand der Wollenwaren Fabrikation, über die Hindernisse, welche

deren Aufschwunge entgegenstehen, und über die Mittel, solche zu beseitigen, hinzufügt, so muß dabei die Handarbeit von dem Maschinenbetriebe getrennt werden.

Wor etwa 30 bis 40 Jahren gab es nur einige größere Ctabliffements für Wollfpinnerei und Wollweberei im Ronig= reiche, bagegen eine bedeutende Bahl einzelner Meiffer unb Arbeiter in fast allen großen Orten. Go g. B. befanden sich 1796 in Gottingen 39 Stuhle einzelner Tuch = und Bollen= zeugweber, in Einbeck 49, in Sameln 78, in Diepholz 32, in Soltau 30, in Luneburg 7, in Burtehube 3, welche grobe Tuche bie Elle unter 1 Rthlr., Chalon, Kamlot, Gerge, Ba= rakan, Lustrin, Droguet, Rasch, Molton, Kasimir, Tamis, Flanell, Golgas, Boy und Fries verfertigten. Diese fpannen nebst ihren Familien gewohnlich bas erforderliche Garn felbft, ober kauften es bei kleinen Quantitaten in ihren nachsten Um= gebungen; verfertigten mit unvollkommenen Gerathschaften und nach althergebrachter Weise entweder nur ordinaire Ware ober von der feineren doch nur folche, bie ihre Boreltern feit langen Jahren bereits zu arbeiten gewohnt gewesen waren; fie arbeiteten mehr Zeuge als Tuch, Letteres großentheils auf zweimannischen Stuhlen. Un Abfat fehlte es ihnen nicht, benn bie bamals noch ziemlich freie Bewegung bes Werkehrs in Deutschland konzentrirte die (übrigens viel fparfamer als jett anlangenden) Zufuhren ausländischer Wollenwaren nicht auf einem verhaltnismäßig kleinen Bezirke; ihre Nachbaren in Preußen, Seffen u. f. w. maren in ber Fabrifationsmeife ihnen noch nicht voraus, ja einzelne Beuge bes Hannoverschen ftanden fogar in besonders gutem Rufe, und murben ftart ausgeführt, weil schon burch die Berordnungen vom 11. De= zember 1737, 8. April 1768, 1. Juli 1768, 24. Januar 1769 und 29. Oftober 1787, Schauamter und Siegelung angeord: net waren. Die wenigen größeren inlandischen Fabrikanten

murben ben kleinen Arbeitern nicht nachtheilig, benn sie arbeiteten entweder Tuch fur bas Militair, ober Beuge fur bie weitere Berfendung; bie bamaligen Wollweber fanden auch für ihre unvollkommene Ware bereitwillige Abnehmer in ben Bewohnern bes platten ganbes, welche fich noch an bie Tracht ihrer Bater hielten und mit vollerem Geldbeutel, als heut gu Tage, weniger Unspruche machten. Die Preise bes roben Materials maren bedeutend wohlfeiler als jest (ein Stein beste Schafwolle Rheinischer Urt kostete 1796 im Gottingischen 5 bis 6 Rthlr.), die Menge ber verfertigten Waren geringer. weil nur wenig Maschinen = Arbeit Statt fand. - Wie hochft ungunftig haben sich feitbem die Berhaltniffe ber Bollweber Wechsel ber Moben hinsichtlich ber Trachten, Sandelssperre auf ber einen und überfullung bes Markts mit fremben, schoneren und wohlfeileren, vorzüglich auch baum= wollenen Fabrifaten auf ber anberen Seite; Bertheuerung bes roben Materials burch immer zunehmenden Berbrauch und Ausfuhr; Bermehrung ber Gewerbtreibenden, vorzüglich auch auf bem platten Lande; Berarmung berjenigen Bolfs= klaffen, welche die hauptsächlichsten Abnehmer ber Wollweber waren; Erhohung ber Abgaben; Steigerung ber Ausgaben für bas, was Lebensbedurfniß genannt wirb, vor Allem aber Die Ausbreitung des Maschinenbetriebes, haben jenes Gewerbe in feinem alten Buftanbe vernichtet. Seitbem mit felbft noch unvollkommenen Maschinen, an ben nämlichen Orten, 4 bis 5 Menschen in 6 Tagen 100 Pfb. Wolle bis jum Ber= weben verarbeiten, wo dieses fruher bei Sandarbeit 28 Tage erforderte, horte die frühere Gleichheit der Wollwaren = Kabri= fanten auf: bie Renntniß bes Rragens und Spinnens, nament= lich von Streichgarn, hatte keinen Werth mehr, und ber weniger wohlhabende Meister, welcher bie Unschaffung ber Maschinen nicht erschwingen konnte, verarmte bei fortgesetztem

handwerksmäßigen Betriebe gänzlich, ober fank zum gewöhn= lichen Fabrik=Urbeiter seines früheren Mitmeisters herab. Wo unter den Webern einzelne Männer mit Vermögen und Intelligenz waren, da trat eine Umgestaltung der Verhältnisse letterer Urt ein; es entstanden mehrere größere Etablissements.

Die Fabrikation von Wollenwaren für den größeren Verkehr kann in jetiger Zeit nur durch Maschinenbetrieb gehalten, nur durch Anwendung jeder bewährten Verbesserung gehoben werden. Für die noch einzeln arbeitenden Weber ist kein anderes Heil, als darin, daß sie für größere Unternehmer zu arbeiten sich bequemen, oder in Verbesserung ihrer Geräthschaften und Vermehrung ihrer Kenntnisse; und doch werden sie auf die Dauer schwerlich mit den bedeutenden-Fabriken konkurriren können, salls diese nicht etwa ihnen einzelne geringere Zweige der Fabrikation überlassen.

Wenn die Tuch = und Zeugmacher = Gilben ihre kunftige Eriftenz fichern wollen, fo muffen fie nach bem Beispiele ber Gottinger fich zur Benutung gemeinschaftlicher Cohnspinnereien und Appretur : Unstalten vereinigen. In jeder Musbehnung liegt ber Keim zur Vervollkommnung und zur wohlfeileren Produktion; benn ber Stand bes Tagelohns und ber Preis der roben Materialien (wenn auch von großem Einflusse) ist bei Fabriken, die auf Maschinenbetrieb berechnet sind, von geringerer Wichtigkeit, als ein großer Umfat gur gehörigen Bertheilung ber ein Mal feststehenben, sich immer gleich blei= benden Rosten; als ein schleuniger Ubfat, geschwinde Fabri-Fation und rascher Umschlag bes Betriebsfapitals. — Einzel= nen Wollenwaren = Berfertigern ift in ihrem eigenen Interesse zu rathen, sich auf die Weberei zu beschränken und die roben Tuche an Fabrifanten zu verkaufen; falls ihre eigenen Gelb= frafte einen fabritmäßigen Betrieb nicht gestatten. Um

unzweckmäßigsten ist die Gewohnheit einzelner Tuch = oder Zeugmacher, ihre Ware an die Konsumenten selbst zu verhandeln, schon allein des Zeitverlusts wegen.

Auch dem fraftigen Aufschwunge der Tuch = und Wollen= zeug=Fabrikation mit Maschinenbetrieb standen bisher und stehen noch jetz Hindernisse im Wege.

- 1) Das erheblichste von Allen war die geringe Eingangs-Abgabe von fremden Wollenwaren, welche, verbunden mit einer unzureichenden Kontrole, unser Königreich zum Depot großer Massen fremder Fabrikate machte. Der Tarif vom 21. April 1835 (Wollgarn, rohes ungefärbtes per Zentner 3 Rthlr. 3 Ggr., gezwirntes, gefärbtes, auch Kamelgarn 4 Rthlr. 4 Ggr., gewöhnliche Wollenwaren 6 Rthlr. 6 Ggr., bessere Wollenwaren 12 Rthlr. 12 Ggr.) hat durch das Gesetz vom 19. April 1838 folgende Abanderungen erlitten:
  - a) Tuch aller Urt (einschließlich bes rohweißen), wollene Strumpswaren aller Urt, imgleichen andere Waren ganz aus Wolle, ober aus Wolle in Verbindung mit anderen Spinnmaterialien, und zwar glatte: geköperte, oder unz geköperte, geschorne, oder sonst appretirte, welche gefärbt oder bedruckt, oder geschwefelt, oder gekreidet sind, mit 12 Athlr. 12 Ggr. für den Zentner beim Eingange;
  - b) Waren, ganz aus Wolle, oder aus Wolle in Berbindung mit anderen Spinnmaterialien, und zwar glatte: geköperte oder ungeköperte, geschorne, oder sonst appretirte, welche nicht gesärbt, oder bedruckt, oder geschwefelt, oder gekreidet sind; imgleichen alle rauhe Waren, ganz aus Wolle, oder aus Wolle in Verbindung mit anderen Spinnmaterialien, sowohl gesärbt als ungefärbt, mit 9 Kthlr. 9 Ggr. für den Zentner beim Eingange;
    - c) Tuchleisten mit der allgemeinen Eingangs=Abgabe von 6 Ggr. für den Zentner (Tariffat NG 69).

Dbgleich im großen Zollvereine alle Wollgewehe 30 Athlr. Eingangssteuer erlegen, durften auch unsere Tarissähe, versbunden mit eingetretener besserer Grenzbewachung, billigen Bunschen genügen; jedoch möchte außer dem Meße Nabatt von 33½ Prozent, der Umstand, daß die Steuer ordinaires Tuch zu 1 bis 1½ Athlr. per Elle mit 9 bis 10 Prozent, seineres Tuch zu 3 Athlr. nur mit 4 bis 5 Prozent trisst, nachtheilig wirken, wenigstens der Versertigung des Letztern und selbst der Mittelgattungen, nicht förderlich sein, weil ein Stück ordinaires Tuch von 30 Ellen nur 5 bis 6 Athlr. Tagelohn, ein Stück zu 2½ bis 3 Athlr. die Elle aber etwa 12 bis 16 Athlr. Tagelohn erfordert. Vielleicht wird dieser Nachtheil einigermaßen ausgewogen durch das größere Absatzseld, welches sich für Artikel bis zu 2 Athlr. per Elle werth, eröffnet hat.

- 2) Die frühere Klage über zu hohe Besteuerung mancher Farbestosse scheint durch den neuesten Tarif gehoben (im Allsgemeinen 6 Ggr. per Zentner); dagegen möchte die im Insteresse der Schafzüchter fast freigelassene Aussuhr der Wolle (2 Ggr. per Zentner) den Fabrikanten nicht angenehm sein.
- 3) Obgleich der vermehrte Verbrauch des inländischen Fabrikats, bei den geringeren Sorten von Wollenwaren, schon eine Folge der erhöhten Eingangs : Abgabe gewesen ist, so darf man doch überhaupt erwarten, daß alle zum öffentlichen Dienste bestimmte Fabrikate dieser Art, von inländischen Fabrikanten bezogen werden, und daß das Bekanntwerden der Leistungen derselben (durch Gewerde : Ausstellungen u. s. w.) das sonder= bare Vorurtheil verscheuchen wird, Alles, was recht weit her= kommt, sei schon an und sür sich besser, als was man in der Rähe hat.
- 4) Vielleicht mochte eine Warenschau wie sie in ans beren burch ihre Wollenwaren=Fabrikation ausgezeichneten

Ländern Statt findet und den oben angeführten Gesetzen nach auch bei uns in einigen Gegenden Statt finden soll — an denjenigen Orten wohlthätige Folgen äußern, wo jenes Gesschäft noch mehr handwerksmäßig von vielen Arbeitern, und von jedem nur in geringem Umfange betrieben wird; jedoch wäre dieselbe als Privat=Einrichtung zu wünschen.

- 5) Ein häusig vorkommendes lokales Hinderniß ist der Mangel an hinreichendem Wasser als Betriebskraft. Wo sich dieses nicht heben läßt (in Osterode und Lingen scheint es ohne große Schwierigkeiten geschehen zu können), wird die Ausdehnung des Geschäfts gehindert sein, wenn nicht durch sehr wohlseiles Brennmaterial die vortheilhafte Anwendung der Dampskraft auch bei ordinairen und Mittelwaren gestattet wird.
- brückischen, Meppenschen, welche auch für ben auswärtigen Debit webten, sind vorzüglich durch die in der neuesten Zeit in Holland, wohin diese Zeuge viel gingen, angeordnete Einsgangssteuer von 30 Prozent in eine sehr üble Lage versett. Daß dieses Hinderniß bald gehoben werde, scheint nicht erwartet werden zu dürsen, indeß haben sich seitdem einige andere Absahquellen erössnet. Recht sehr ist zu wünschen, daß Wolllaken, Schudegut, Pie, überhaupt die selbstversertigten Stoffe, unseren Landleuten fortwährend zur Kleidung dienen mögen, wodurch ihnen eine unnöthige Mehr-Ausgabe erspart und ein guter Erwerd gesichert wird (von Schudegut kosset die Elle etwa 4 Ggr. bis 5 Ggr. 4 Pf., von Wolllaken 8 Ggr. bis 9 Ggr. 8 Pf., von Pie ungeköpert 12 Ggr., geköpert 18 Ggr.).

Als Anhang zu den Arbeiten aus Seide, Baumwolle und Wolle, ist zu erwähnen, daß im Jahre 1832 im Königreiche 39 Posamentirer (Landdrostei=Bezirk Lüneburg keiner, Sknabrück 3, Aurich 1); 95 Knopfmacher und 106 Strumpfwirker (Landbrostei=Bezirk Lüneburg 13, Donas brück 53, Aurich 16) vorhanden waren. Das in Hannover zum Theil sabrikmäßig betriebene Posamentirer=Gewerbe (W. Schröber, H. Schröber, Rockahr) hat, namentlich durch Unwendung von Jacquartmaschinen, während der letzteren Jahre in technischer Hinsicht sich bedeutend gehoben; die Gewerbe=Ausstellungen zeigten z. B. seidene Noppenborten, Goldtressen, Gurten, Borten mit Utlasgrund u. s. w. so gut und schön, als man dergleichen irgendwo sindet. Übersponnene Maschinenknöpse versertigt Nockahr in Hannover.

Einen sehr wichtigen Erwerbszweig für einige gandes= theile, z. B. bas Umt Polle (vorzüglich Bahlbruch), Safe= lunne, Berglade und Umgegend, überhaupt ben gangen Suim= ling, bilbet bas Striden wollener Strumpfe, Goden, Handschuhe; auch leinener und baumwollener Waren biefer Urt. In ber Regel geben bie Strumpfhanbler bie Wolle aus und nehmen bie Fabrikate gegen Bezahlung bes Spinn= und Stricklohns wieber an, gewohnlich hat Jeber feinen bestimmten Bezirk ober bestimmte Arbeiter. Die meist verarbeitete Wolle ist bie f. g. Rheinische, welche nach bem Meppenschen aus bem Dibenburgischen, Honaischen und Denabruck gelangt. Nach ber Große und Feinheit wiegt ein Paar wollene Strumpfe 6 bis 13, selbst bis 19 Loth; sie werden fortirt und erhalten Nummern; bas Stricklohn beträgt für bas Paar gewohnliche Strumpfe (im Meppenschen) 2 Ggr. bis 2 Ggr. 4 Pf., für beffere feinere Strumpfe 3, 4, felten 5 Ggr.; ber Berkaufs= preis ist zwischen 4 Ggr. und 7 Ggr. für kleine, 9 bis 14 Ggr. für große. Die fertigen Strumpfe werben zum Theil gefärbt und bann gewalkt; Letteres geschieht mit zum Theil noch unvollkommenen Waschbocken ober Handwalken. Die Gesammtmenge ber am Huimling verstrickten Wolle

beträgt 65 bis 75,000 Pfb., woraus 200 bis 220,000 Paar Strümpfe verfertigt werden, das Umsakkapital ist auf 140,000 Fl. holl. anzunehmen. Der Hauptabsak der im Meppenschen verarbeiteten s. g. Cloppenburger und Huimlinger Strümpse geht noch immer nach Holland für Matrosen und Marinesoldaten, auch wird durch Hausirer im Inlande bedeutend verkauft; aus dem Umte Polle gehen auch Strümpse nach Bremen, Umerika. — Daß auch Krämer und Höcker sich mit dem Eintausche der Strümpse beschäftigen, hat die Ware sehr verschlechtert und deren Kredite geschabet; Schausunstalten, Strickschulen, Prämien würden diesen für die bestressenden Landestheile unentbehrlichen Erwerbszweig erhalten und sördern.

## XI. Papierfabrifate.

Unter diefer Abtheilung konnen zusammengefaßt werden:

- A) weißes Papier,
- B) ladirtes Papier,
- C) farbige Papiere und Papier = Tapeten,
- D) Buchbrucker = Arbeiten,
- E) Buchbinder = und Papp = Urbeiten.

Das Königreich Hannover besitzt 52 Papierfabriken, nämlich

- a) im Landbroffei=Bezirke Sannover 8:
- 1) zu Gliffen Amts Rienburg (1682), Thierbach;
- 2) zu Gebemunder Umts Springe, Spieß;
- 3) zu hemeringen Umts hameln (1719), Clasing;
- 4) zur Huntemuble Umts Diepholz, Huntemuller;
- 5) zu Lauenstein (1679), Bausmann;
- 6) zur Luft Umts Springe (1724), von Gulich;
- 7) ju Polle (1659), von Gulich;
- 8) ju Wertheim Umte Sameln (1830), von Galich.

- b) 3m Canbbroffei=Begirke Silbesheim 22:
- 1) zu Alfelb (1707), J. S. Boge;
- 2) zu Bobenfelbe Amts Nienover (1678), J. C. P. Berg= mann;
- 3) ju Dahlheim Umts Munben (1775), Gebbr. Bruns;
- 4) zu Daffel Umts Erichsburg, G. 2B. C. Hafenbalg;
- 5) zu Drofte Umte Catlenburg (1724), J. F. Romermann;
- 6) zu Eberhaufen Gerichts Abelebsen (1600) Joh. Fr. Thiele;
- 7) zur Eisenhutte Umts Liebenburg (1720), Chr. Fr. Boll= mann;
- 8) zu Forfte (1691), C. F. Forfter;
- 9) zu Goslar, S. Werner;
- 10) zu Berzberg, Dtto Bueß;
- 11) zu Ilfeld (1680), M. E. Referstein;
- 12) zu Rl. Lengben Umts Reinhaufen (1610), C. S. Referftein;
- 13) zu Mariaspring (Rauschenwasser) Amts Bovenden (1600), Gebor. Hafenbalg und Komp.;
- 14) zu Moringen (1747), S. D. Fueß;
- 15) zu Offlutter Umte Liebenburg (1784), S. Somann;
- 16) zur Petershutte bei Dfterode (1586), Gebbr. Undrae;
- 17) ju Relliehaufen Umts Erichsburg (1583), 3. F. Unbrae;
- 18) zu Uslar (1683), S. E. E. A. Bergmann;
- 19) zu Volkmarshausen Umts Munden (1599), G. E. E. Schaarschmidt Erben;
- 20) zu Waake (1600), J. E. Lovis;
- 21) zu Weende Umts Gottingen (1734) Witme Beder;
- 22) zu Wiedelah Umts Woltingerobe (1763), Wesche.
  - c) Im Canbbroftei : Begirfe Luneburg 10:
  - 1) zu Appelbeck Umts Moisburg (1623), 3. C. Canbrod;
  - 2) zur Haasenburg bei Luneburg (1691) F. B. Roerup;
  - 3) zu Hohestorf Umts Artlenburg, Schluter;

- 4) zu Lachendorf Umtsvoigtei Beedenbostel (1538), K. R. Drewsen Erben;
- 5) zu Moisburg (1596), Witme Bedersborfer;
- 6) zu Robbel Umts Medingen, F. A. Ottenhaufen;
- 7) zu Schmarsau Amts Dannenberg (1695), 3. H. Gefell;
- 8) zu Grasbeck bei Walsrobe, B. Schmidt;
- 9) bei Ulgen Umts Dibenftabt, Johann Jakob Anoch;
- 10) zu Winfen a. b. Luhe, F. S. Giefemann.
  - d) 3m Canbbroftei=Bezirfe Stabe 4:
  - 1) zu Altkloster Umts Harsefelb (1648), J. H. Winter;
  - 2) zu Bremervorde (1695), Rolffs und Romp.;
  - 3) zu Rufenmoor Umts Berben (1682), C. S. Tietge;
  - 4) zu Schlagebeck Gerichts Horneburg, &. Bungener.
    - e) Im Canbbroftei=Begirfe Dinabrud 6:
- 1) in der Bauerschaft Gretesch Amts Osnabruck (1810), Landrath Gruner;
- 2) bei Bfebe Umts Jburg (1602), Quirll und Sohn;
- 3) bei Denabrud (1791), Quirll und Cobn;
- 4) in der Bauerschaft Sitter Amts Bersenbruck, Landrath Gruner;
- 5) in der Bauerschaft Wilsum Niedergrafschaft Bentheim, Müller;
- 6) gut Malbergen Umts Donabrud, Gartmann.
- f) Im Landbrostei=Bezirke Aurich 1: Stallingsort bei Aurich, Stalling.
  - g) Im Bezirke ber Berghauptmannschaft Klausthal 1:

zu Lautenthal, Bahr und Romp.

Diese 52 Etablissements beschäftigen burchschnittlich 1000 eigentliche Fabrikarbeiter, und mögen etwa 20,000 Ballen Papier verschiedener Sorten jährlich zu einem Werthe von 360,000 Athlr. liefern. Die Zahl ber Lumpensammler dürfte

sich auf minbestens 1200 belaufen. Die meisten dieser Fabrifen arbeiten mit einer und zwei Butten, nur 9 barunter haben 3 bis 9 Butten. Was die zur Papierfabrikation benutten Maschinen und das Verfahren babei betrifft, so geht aus den eingezogenen Nachrichten hervor, daß bie meisten Fabrikanten, namentlich bie kleineren, sich auf ben Lumpenschneiber, bas Stampfgeschirr zur Verfertigung bes Halbzeuges, ben feinen Hollander zur Bereitung bes Ganzzeugs, auf Maschinen zum Glatten und Beschneiben beschranken; auch größtentheils bas Beuchen ber farbigen Sabern anwenden. Einige Kabriken besigen einen f. g. Lumpenwolf; Maschinen jum Waschen ber Sabern und Filztucher; erwarmen bie Daffe burch Baffer= bampfe und wenden bei dem Halbzeuge die chemische Bleiche Die fehr nuglichen Knotenmaschinen verbreiten sich immer mehr, wodurch die Unwendung ber Halbzeug=Hollander fatt bes Stampfgeschirrs befordert wird; und zu bem Pauscht= Preffen werden ichon haufig bydromechanische Preffen benutt, während bas Trodenpressen gewöhnlich burch Geil=, Stan= gen =, Schnecken = ober Raber = Pressen geschieht. Das Sati= niren wird in einigen Etablissements mittelft Walzen, in an= beren unvollkommener durch Pressen bewirkt. Einige Fabriken bedienen sich bes Halbzeug=Hollanders statt bes Stampfge= schirrs, und besitzen Butten aus Ginem Steine gehauen. In einzelnen Ctablissements werden bie Trockenboden und Arbeits= zimmer burch erwärmte Luft geheizt; einige größere Fabriken wenden mit gutem Erfolge bei manchen Papierforten bas Lei= men bes Zeugs in ber Butte an; einige andere scheinen bieses nur versuchsweise gethan zu haben. — Wir besitzen bis jest nur zwei Fabriken (bie bes von Gulich zu Wertheim bei hameln und bes Landraths Gruner zu Gretesch bei Denas brud), welche Maschinenpapier (f. g. Papier ohne Ende) ver= fertigen. Die gewöhnlichen Fabrikate find feinere und mittlere

Druck-, feinere Pack-, Tapeten= und Wachstuch=Papiere. Auch feinere Postpapiere werden verfertigt, jedoch ist bekanntlich die Erzeugung derselben durch Maschinenarbeit mit großen Schwierigkeiten verbunden, da die dunneren von den seinsten Habern versertigten Sorten dem Reißen auf der Maschine sehr unterworsen sind. Maschinen=Schreibpapier wird seltener gemacht, weil es schwer ist, demselben eine nicht erwünschte Härte zu benehmen.

Dbgleich einige unfrer größten Papierfabriken eine bedeus tende Anzahl Sorten Papier verfertigen (ein Fabrifant gibt beren 96 an), fo werden boch bie feinsten Gattungen Zeichen=, Brief=, fo wie Rupferbruck=Papier bisher gar nicht ober boch nur in so geringer Menge gearbeitet, baß sie in ansehnlichen Quantitaten aus England, Solland, Frankreich und ber Schweiz angekauft werben. Alle übrigen Gorten Papier fowohl, als Pappe, Halbpappe, Preß= und Branbspåne (lettere nament= lich Gebrüder Safenbalg und Komp. in Mariafpring) verfertigen wir im Konigreiche gleich gut und wohlfeil als im Auslande; auch im Allgemeinen in viel großeren Massen als ber inlandische Werbrauch erfordert. Ausgeführt wird beshalb in bie Fürstenthumer Lippe = Detmold und Schaumburg, in bie Grafschaft Pyrmont, nach Hamburg, Bremen, in die Bergog= thumer Braunschweig und Oldenburg; auch wohl in's Medlenburgische und nach Holstein. — Das rohe Material laffen bie meisten Fabrikanten innerhalb bes Ronigreichs fammeln, indem die Ausfuhr ber Habern in ben Nachbarstaaten größten= theils mit hohen Ausgangs = Abgaben belegt ober ganzlich un= terfagt ist; jeboch sind einige Etablissements, namentlich in ber Rabe ber Landesgrenzen, aus Mangel an Lumpen gezwungen, fich ihren Bebarf theilweise vom Muslanbe gu ver-Die Maschinenpapier=Fabrifen konnen mit Bortheil aufgebrehte Stricke benuten; zu einigen orbinairen Papieren

und Pappe sind auch Zusätze von baumwollenen Lumpen und Stroh versucht.

Die jetzigen Verhältnisse sind dem Betriebe des größten Theils der Papiersabriken nicht gunstig, und die Ursachen sind theils der Art, daß sie allenthalben zutreffen; theils sind sie lokaler Beschaffenheit.

- A) Hinderniffe des Betriebes, welche in ortlichen Berhaltniffen ihren Grund haben.
  - 1) Mangel an den erforberlichen Gelbmitteln.
- 2) Große Konkurrenz, sowohl durch die große Zahl der inländischen Fabriken, als durch Einsuhr vom Auslande, und dadurch sehr gedrückte Preise.
  - 3) Mangelhafter Zustand ber Wege.
- 4) Nicht genügende Bekanntschaft mit den neueren Verbesserungen des Verfahrens bei der Fabrikation.
  - 5) Wassermangel.
- 6) Der bestehende Zunftzwang, insofern die Beherbersgung und sonstige Unterstühung der wandernden Gehülfen nicht unerhebliche Kosten verursacht, auch dadurch zuweilen Mangel an Arbeitern eintritt. Vorzüglich
- 7) die Beschränkungen des Verkehrs mit Lumpen im Innern des Landes, namentlich durch die ausschließenden Bezrechtigungen einzelner Fabriken, zum Lumpensammeln in gewissen Bezirken, das Lumpenmagazin in Hannover u. s. w.
- B) Berhaltnisse, welche fast allgemein als hinber= nisse ber Papierfabrikation genannt werden:
- 1) Der Mangel an auswärtigem Absat. Die Aussuhr des Papiers hat, theils in Folge der hohen Eingangs=Abgaben des großen Zollvereins, theils durch die Überfüllung des Markts in den Hansestädten mit fremdem, namentlich Englisschem Maschinenpapier, außerordentlich abgenommen.

2) Die niedrigen Eingangs : Abgaben auf fremde Papiere, wodurch auswärtigen Fabriken möglich gemacht wird, bedeutende Quantitäten ihrer Erzeugnisse in's Königreich zu bringen, und den schon sehr beschränkten Markt noch mehr zu versschlechtern.

Die fruheren und jehigen Gingangs = Abgaben finb:

- a) graues Losch = und Packpapier, auch Pappe und ungeleimtes Druckpapier per Zentner sonst 18 gye jetzt 12 gye,
- b) weißes und gefärbtes Packpapier per Ztr. sonst 18 » jett 1 & 1 »
- c) alle anderen Papiergattungen per Ztr....fonst 1 » 2 » jest 3 » 3 »
- d) Pappbeckel (Pappe) per Zentner..... 12 »
- e) Prefspåne per Zentner... früher 18 gg jest 1 P 1 gge. Die Erhohung, welche bie meiften Cate burch ben neuen Tarif erfahren haben, ist hiernach nicht unbedeutend, und biejenigen Fabrikanten, welche fich über bas Steuergefet vom 21. Upril 1835 außern, scheinen im Allgemeinen badurch gu= frieden gestellt. Uls ein Mangel aber wird von Mehreren gerügt, daß fremdes Druckpapier nur 12 Ggr. per Zentner beim Eingange zahlt. Diefer Unfat erscheine zu niedrig, wenn man erwäge, daß die geringeren Gorten bes Druckpapiers etwa dem ordinaren Konzeptpapiere; die feineren ben befferen Schreibpapieren gleich zu stellen seien; mithin kein richtiges Berhaltniß Statt finde, wenn man erwage, daß Druckpapier, welches per Ballen 10 bis 30 Rthlr. kostet, nur mit 12 Ggr. für ben Zentner belegt fei, während die Schreibpapiere mit 3 Rthlr. 3 Ggr. besteuert wurden. Gine Abanderung dieser Bestimmung erscheine um so munschenswerther, als ein großer Theil unserer kleineren Papierfabriken sich vorzugsweise mit ber Darstellung ber geringeren Gorten bes Druckpapiers be= schäftigen.

-03

- 3) Mangel und hohe Preise des rohen Materials, veran= laßt z. B. durch sehr gesteigerte Nachfrage, durch die Aussuhr der Hadern, durch den immer zunehmenden Verbrauch baum= wollener Zeuge u. s. w.
- 4) Wegen des großen Mangels an dem zur Papier= fabrikation erforderlichen rohen Material wird als benachthei= ligend gerügt, daß altes Seilwerk, Fischernetze, Segel, Papier= späne u. s. w., welche zur Papierverfertigung sehr häusig ver= wandt werden, durch den neuesten Tarif dem Königreiche nicht erhalten werden, indem allein die Ersteren mit einer Ausgangs= Abgabe, und zwar nur von 4 Ggr. pro Zentner, belegt sind.
- 5) Auch über die Erschwerung des Bezugs mehrerer zur Papierfabrikation unentbehrlicher Gegenstände, als der Schmalte und Schwefelsäure wird geklagt, welche ein großer Theil der Fabriken ihrer Lage nach vom Auslande kommen lassen mussen, und wosür eine Eingangs=Abgabe von resp. 18 Ggr. und 12 Ggr. per 100 Pfund festgesetzt ist.
- 6) Flechsen und Schasbeine zahlen per 100 Pfund 4 Ggr. Ausgangssteuer. Da dieses Leimmaterial den Papierfabrikansten unentbehrlich ist, und das Königreich angeblich deren Besdurfnisse kaum befriedigt (der Preis soll in den letzteren Jahren bedeutend gestiegen sein), so wird eine wirksamere Ausgangs Mbgabe gewünscht.

Nicht ohne Interesse durfte es sein, zu erwähnen, daß, nach einer von dem Vereine zur Ermunterung des Gewerbssleißes in Preußen angestellten Untersuchung, vorzügliche Hinsbernisse der Papierfabrikation in Nordbeutschland sein sollen:

- 1) ber Mangel an gutem Material;
- 2) bie Beschaffenheit bes Baffers in manchen Gegenden;
- 3) die Gewohnheit der Fabrikanten, eine Menge verschiedener Papiersorten zu produziren.
- v. Reben, bas Königr. Hannover.

& DOME

Mit der Verfertigung von Papiertapeten und bun = tem Papier beschäftigen sich folgende Etablissements:

- 1) Schut in Sannover (Tapeten) golbene Mebaille;
- 2) Wieberholdt in Gottingen 1780 (buntes Papier);
- 3) Fr. Lauenstein in Goslar 1816 (Tapeten);
- 4) C. E. Oppermann bafelbft (buntes Papier);
- 5) Gewede in Silbesheim (Tapeten);
- 6) Engel in Alfeld 1835 (Tapeten);
- 7) C. herting jun. in Eimbed (Tapeten);
- 8) Penfeler und Sohn in Luneburg (Tapeten);
- 9) 2. 2B. Crone in Denabrud (Tapeten und buntes Papier).

Die Schüßsche Fabrik liesert alle Sorten von Papier-Tapeten, z. B. einfache, satinirte, mit Frisgrund und Frisdruck, velutirte u. s. w., sie benußt die besten Apparate und verfolgt mit großer Sorgfalt alle Fortschritte, welche dieser Fabrikationszweig macht. Dadurch und durch mäßige Preise ist ihr gelungen, ohne bedeutende Schußseuern, die fremden, namentlich Franzbsischen, Tapeten fast gänzlich zu verdrängen. Die übrigen Fabriken beschäftigen sich mehr mit Verfertigung geringerer Sorten von Tapeten und der der Fenster-Rouleaur; jedoch haben einige derselben, z. B. die von Penseler zu Lüneburg, in der neuesten Zeit nicht unerhebliche technische Fortschritte gemacht.

Bon bunten Papieren werden geliefert: einfarbige (geswöhnliche und feine), mit Kleister=, feinem Fluß= und Glanz=Marmor, gewöhnliche und feine Kattun= und Irispapiere, satinirte Papiere, Holz=, Granit=, Sandpapier. Nicht ver= fertigt werden, so viel bekannt, seine Gold= und Silberpapiere, und Marokinpapier.

Die Zahl der im Königreiche befindlichen Buchdrucke: reien wird sich auf 46 belaufen, welche etwa 120 Pressen beschäftigen; sie ist im Verhältniß zur Größe unseres Landes sehr beträchtlich; jedoch dadurch zu erklaren, daß wir einige sehr bedeutende Verlagsbuchhandlungen besitzen, die den Druckereien viel Beschäftigung geben. Im Jahre 1832 bestanden 42 Buchdruckereien, worunter 1 mit 6, 2 mit 5, 2 mit 4, 1 mit 3, 13 mit 2 Pressen, und 23 mit 1 Presse. Jeht besitzen die größten Druckereien der Stadt Hannoverschon 7 bis 12 Pressen, und im Ganzen sind daselbst etwa 54 Pressen in Thätigkeit.

In Hannover sind die Buchdruckereien von Beefe und Gerke (Unnalen ber Beilfunde), Berenberg (Ralenber= Berlag), Culemann und Sohn, welche auch eine Drudmaschine und Stereotypen = Giefferei besiten (Sannov. Zeitung, Urchiv ber Gesellschaft für altbeutsche Geschichtskunde von Pers), Janede, Gebruber, gleichfalls mit bem Stereotypen = Buffe sich beschäftigend (Mitth. bes Gewerbe : Bereins und bes Lands wirthschaftl. Provinzial-Bereins, Baterl. Archiv, Archiv des Apotheker = Bereins für Nordbeutschland, Landesblatter, Blatter für Münzfunde), Kius Witwe (Gesetssammlung), Klindworth, Firma: Lamminger Erben (Abregbuch, Sannoversches Museum), Lochner, Pochwit (Berhandlungen bes Gartenbaus Bereins), Schluter (Hannoversche Unzeigen und Magazin, Sannoversches Rirchengesangbuch und Landeskatechismus, San= noversche Vierteljahrige Nachrichten von Rirchen = und Schuls sachen), Telgener (Posaune), Wittig.

In Sameln: Buttenbaum Erben (Unzeigen).

In Nienburg: G. W. Schopf (Unzeigen).

In Hildesheim: J. D. Gerstenberg (Hildesheimische Allgemeine Zeitung und Anzeigen, Sonntagsblatt), Brandis (Zeitung, Mittwochsblatt).

In Gottingen: Bener (Gottingisches Wochenbl.), Diesterich (Götting. gel. Ung.), Herbst, Huth, Rosenbusch.

In Goslar: Witme Bruden er (Wochenbl., Bergkalenber).

s messhe

26\*

In Eimbeck: H. Ehlers (Wochenblatt und eine große Anzahl Volksschriften in Jahrmarkts=Ausgaben).

In Osterobe: R. F. Weichelt Erben (Intelligenzblatt).

In Munben: F. Ch. Caspar (Intelligenzblatt).

In Nordheim: 2B. A. Rohrs (Wochenblatt).

In Duderstadt: Chr. Wagner (Wochenblatt).

In Lüneburg: von Stern (Anzeigen, Lüneburgisches Landes = Gesangbuch).

In Celle: Schweiger und Pick (Anzeigen) und E. H. C. Schulze.

In harburg: Bergerdber.

In Stade: G. E. Friedrichs Erben (Intelligenzblatt für die Herzogthümer Bremen und Verden, Gewerbeblatt als Beilage, Kalender); Pockwitz (Juristische Zeitung von Schlüter und Wallis).

In Berben: Treffan und Hornkohl (Wochenblatt).

In Donabrud: Eubecke (Erholungs: Stunden); Rieß: ling (Öffentliche Anzeigen, Kalender).

In Lingen: Mohr (Wochenblatt).

In Meppen: Botticher (Kalender).

In Aurich: Witwe Tapper (Amtsblatt) und Aug. Frb. Winter.

In Emden: Theodor Hahn (Ostfriesische Zeitung), H. Woortmann jun. (Kalender).

In Morden: Schmib.

In Leer: Wilhelm Lamberti.

In Mausthal: Schweiger (Harzischer Bergkalenber, Sffentliche Unzeigen für ben Harz, Harzfreund) u. Wendeborn.

Bei Gelegenheit der Gewerbe-Uusstellungen ist die Buchdruckerei der Gebrüder Janecke durch Ertheilung der silbernen, die Buchdruckerei von Culemann und Sohn durch Ertheilung der bronzenen Medaille ausgezeichnet. Die kleineren Buchdruckereien arbeiten in der Regel mit den gewöhnlichen hölzernen Pressen, die größeren auch mit eisernen Pressen von verschiedener Konstruktion (Hagar, Coslumbia, Cogger u. s. w.), eine Schnellpresse (durch Menschenskraft bewegt) besitzt nur die Culemannsche Offizin in Hannover.

In einzelnen Druckereien werden Farbereib=Maschinen angewandt. Mit Ausnahme vielleicht des farbigen Druck, der erst einzeln angewandt ist, leisten die besseren unserer Buchdruckereien Alles, was andere deutsche Länder in diesem Fache auszuweisen haben, und machen alle bewährten Ersinzdungen und Verbesserungen sich schnell zu eigen. Die inlanzdischen Verlags=Handlungen lassen deshalb auch (mit geringer Ausnahme) ihren gesammten Bedarf im Königreiche drucken, wodurch, da wir einige der größten in Deutschland besitzen, bedeutende Massen Drucksachen zur Aussuhr kommen.

Eine ber größeren dieser Berlags=Buchhandlungen bezieht z. B. jahrlich im Durchschnitt 600 Ballen verschiedener Paspiersorten aus dem Königreiche, für etwa 12,000 Athlr.; an die Buchdruckereien zahlt dieselbe jahrlich ungefahr 12 bis 13,000 Athlr. für den Druck ihrer Berlagsartikel, außerdem jahrlich noch bedeutende Summen für Honorar an meistentheis insländische Schriftsteller. Das von unseren Berlagshandlungen verbrauchte Papier verfertigen fast allein inländische Fabriken; die Druckerschwärze wird in den Druckereien selbst bereitet oder aus der bedeutenden Fabrik von Host man in Zelle bezogen; die Schriften liesern größtentheils die Schickens bergsche, Franksche und die Culemannsche Schriftsgießerei in Hannover, auch Vieweg in Braunschweig und Hänel in Magbeburg.

Der Berlags=Buchhandlungen gibt es zusammen 13, (bie Steuerlisten von 1832 enthalten 17 Buchhandlungen)

unter welchen einige sehr bedeutende, wie schon eine Aufzählung der von denselben zur Leipziger Messe gelieferten neuen Druckschriften andeuten wird:

|                                            | Ofter: Meffe 1835. | Mich. 1835 | Dfer : Meffe 1836. | Mich. , Messe 1836. | Dfer : Messe 1837. | Mich. : Messe 1837. | Offer & Meffe 1839. | Mich. : Messe 1839. | Total. |
|--------------------------------------------|--------------------|------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------|
| Hahn'sche Hosbuchhandlung in Han-<br>nover | 34                 | 31         | 31                 | 32                  | 31                 | 20                  | 35                  | 31                  | 245    |
| Helwing'sche Hofbuchhandlung das.          | 6                  | _          | 12                 | 5                   | 11                 | 12                  | 8                   | 8                   | 62     |
| Vandenhoeck und Ruprecht in Göt=           | 9                  | 9          | 7                  | 10                  | 13                 | 11                  | 8                   | 11                  | 78     |
| Dieterich daselbst                         | 10                 | 11         | 8                  | 20                  | 12                 | 10                  | 11                  | 4                   | 86     |
| Herold und Wahlstab in Lüncburg            | 3                  | 10         | 12                 | 8                   | 11                 | 3                   | 6                   | 11                  | 64     |
| Schulze in Celle                           | 13                 | -          | 9                  |                     | 9                  | 2                   | 1                   | 1                   | 35     |
| Nackhorst in Osnabrück                     | 2                  | 3          | -                  | 2                   | 6                  | 4                   | 3                   | 5                   | 25     |
| Gerstenberg in hildesheim                  | _                  | 1          |                    | _                   | 8                  | 1                   | 1                   | 1                   | 12     |

Fitr bie Solibität dieses Industriezweiges, welche die Buchhandlungen unferes Landes zu bewahren verstanden haben, ist sehr zu wünschen, daß die über das Bedürfsniß große Vermehrung der Buchhandlungen in Deutschland, welche zum Nachtheile Aller, zum Ruin Vieler gereicht, ihr Ende sinde, daß die zum Theil dadurch herbeigeführte handwerksmäßige Büchersabrikation (dem Handarbeiter wie dem Verleger gleiche Un ehre bringend) und das eingerissene Schleuzberschsten zum Besten einer tüchtigen Volksbildung gehemmt werde; daß dem litterarischen Diebstahl, durch eine genügende Ausdehnung und kräftige Ausführung der bestehenden Sesetz, ein Ziel gesetzt werde; überhaupt, daß die Fabrikation und der Vertried der Druckschriften nur in die Hände rechtlicher, sicherer und besonnener Männer komme. Die in neuester

Zeit gebildeten Buchhandler Wereine können und werden hofs fentlich mit Hulfe aller Staaten des deutschen Bundes dieses Ziel erreichen.

Lackirtes Landkartenpapier wurde zu ben Gewerbe-Ausstellungen von dem Geometer Kaufmann in Blekede und vom Landes = Ökonomie = Kommissair Plate zu Hannover eingesandt.

Mit dem Notenstich und Notendruck beschäftigt sich namentlich der Hof=Musikalien=Händler A. Nagel in Hannover, dessen sehr lobenswerthe Produktionen bei Gelegenheit der Gewerbe=Ausstellung von 1837 durch Ertheilung der bronzenen Medaille ausgezeichnet wurden.

Buch bin der = Arbeiten werden in den größeren Städten und auch in einigen kleineren Orten mit lobenswerther Vervollkommnung geliefert; Papp= und Kartonnage=, so wie Etui= und Portefeuille=Urbeit verfertigt fabrikmäßig namentlich E. Wiederholdt in Göttingen.

## XII. Leder und Fabrifate aus Leder.

Die Lederfabrikation ist eine der ältesten und wichtigsten Beschäftigungen, zumal für ein Land, welches, wie unser Köznigreich im Allgemeinen, viel Viehzucht hat. Sie ernährt in ihren verschiedenen Zweigen nicht nur eine bedeutende Anzahl von Menschen, sondern veranlaßt auch eine Menge Gewerbesbetriebe, denen sie das Material zur weiteren Verarbeitung liesert.

Nach den bis jett vorliegenden Nachrichten läßt sich die Zahl der im Königreiche durch diesen Fabrikationszweig uns mittelbar beschäftigten Personen auf etwa 800 (im Jahre 1832 Lohgerber und Gehülsen 472, Weißgerber und deren Gehülsen 154), der Werth ihres Fabrikats auf jährlich etwa 600,000 Athlr. berechnen.

Alle Städte und viele andere Orte des Königreichs besitzen Gerbereien, und wir mussen uns ihrer großen Zahl wegen darauf beschränken, die uns davon bekannt gewordenen nur aufzuzählen.

A. Im Canbbroftei = Begirte Sannover befigt:

- 1) die Stadt Hannover 6 Lohgerbereien und eine Weißgerberei (die bedeutenbsten von: Sohlmann Wtw., Sohl= mann und Beder, Schnabel),
- 2) Hameln 2 große (Dlivet, Firma Th. Gervais Erben, und Rose) und 2 kleinere,
- 3) Nienburg 4 (Wirker, Mener),
- 4) Bobenwerber 9,
- 5) Reuftabt 1,
- 6) Umt Harpstebt 1,
- 7) Umt Stolzenau 3,
- 8) Umt Westen 2,
- 9) Umt Uchte 6,
- 10) Amt Koppenbrugge 2,
- 11) Umt Lemforde 3 (Weber, Streich),
- 12) Umt Wennigsen 1,
- 13) Umt Diepenau 3 (Lilienfelb),
- 14) Amt Lauenstein 1,
- 15) Amt Bruchhausen 1,
- 16) Umt Diepholz 3 (Schwarze, Schrober),
- 17) Amt Hona 3,
- 18) Amt Chrenburg 2,
- 19) Wunstorf 2.

überhaupt sind im Landbrostei=Bezirke Hannover 96 Loh= gerbereien (zünftig 13, konzessionirt 54, andere 29) und 7 Weißgerbereien (zünftig 2, ohne Konzession 5).

B. Landbroftei : Bezirk Sildesheim:

1) in Silbesheim find 5 bedeutenbere (Biede, Brehme,

a be tall to

- Hanfen, Schulz, Schulzen), und 6 weniger um= fangreiche Gerbereien,
- 2) in Gottingen 14 Loh= und 3 Beiß= und Samisch = Gerber,
- 3) in Goslar eine größere Gerberei, (Schunk und Baben = roth jest W. Holzberg) und einige kleine,
- 4) in Eimbed eine (4) (Biefe),
- 5) in Osterode 8 (Levin, Stockicht, Schimpf, Boll= mann),
- 6) in Northeim 2 (Sortleber u. S. C. Sueg),
- 7) in Alfelb 4,
- 8) in Munden (Buftenfelb),
- 9) in Peine eine bedeutendere (Dollberg) und eine kleinere,
- 10) in Gottrum Umts Bohlbenberg 1 (Rrufe),
- 11) in Salzgitter Umts Liebenburg eine große (Jacobi) und eine kleine Weißgerberei,
- 12) in Elze 1 (Salfinger),
- 13) in Lauterberg 3 ziemlich bebeutenbe,
- 14) in Abelebfen 1 (Rohrig),
- 15) in Harbegsen 1 (Tolle),
- 16) in Gronau 1 (Bruns),
- 17) im Umte Bovenden 1,
- 18) in Uslar einige (Klingenberg, Stoding, Schrober).

## C. Lanbbroftei = Begirf guneburg:

- 1) die Stadt Lüneburg hat ein Schusteramt mit 16 Meistern, welche Gerberei treiben, und ein Weißgerberamt, auch einige bedeutendere Lederfabriken (Burgdorff, Wiesgert),
- 2) Celle hat 3 bedeutendere (J. D. Wehl jun., J. D. Wehl sen. (und einige kleine Gerbereien, in seinen Umsgebungen 7 Lohgerber und 6 Weißgerber,
- 3) in Ulgen find 2 bedeutende Gerbereien (Singe, Rleeberg),

- 4) in Walsrode 2 Lohgerbereien, auch wird die Weißgerberei daselbst betrieben;
- 5) in Harburg besgl. und auch Lohgerberei (fruher 2 Gerb.),
- 6) in Sudemublen Umts Uhlben ift ein Gerber,
- 7) in Burgdorf 1,
- 8) in Soltau 3,
- 9) in Bergen Amts Luchow 1 (Sicke). D. Landdrostei=Bezirk Stade:
- 1) Stade hat 5 Gerbereien (Balbe), auch Weißgerbereien,
- 2) Verden mehrere, worunter zwei bedeutendere (F.H. Wirker, Wagener) auch Weißgerberei,
- 3) Burtehude eine fehr große (Bachenfeld) und 3 fleinere,
- 4) Osterholz eine von bedeutenderem Umfange (Kuhlen= kampff),
- 5) Rotenburg 1 (Siddingen) auch Weißgerb.,
- 6) Bremervorde eine großere, (Robenburg),
- 7) Scharmbed Umt Ofterholz besgl. (Bose),
- 8) Eche 2,
- 9) Achim 1,
- 10) Reuhaus a. b. D. 2,
- 11) Horneburg 3,
- 12) Gericht Schonebeck I (Beber),
- 13) Ochtenhausen 1,
- 14) Land Wursten 1, auch Weißgerb.,
- 15) Otterndorf, auch Weißgerb.,
- 16) Dften, auch Weißgerb.,
- 17) Bütfleth,
- 18) Simmelpforten,
- 19) Beberkefa,
- 20) Blumenthal. E. Lanbbrostei=Bezirk Donabrud:
  - 1) in Denabrud find 16 Lohgerbermeister (Wiemann,

- Effen, Stagge, Buder, Hilbebrand, Witt: haus, Weitkamp, Holthaus) 2 Weißgerb.,
- 2) in Quackenbruck, außer einer bedeutenden Lohgerberei, (B. Hene jun.) mehrere kleinere,
- 3) in Meppen 2 (Alexanber),
- 4) in Bramsche Umts Borben 5 (Riffmener, Wieking, Prumer, Meyran),
- 5) in Schüttorf 1 (Tegempt), mehrere Weißgerbereien (Gebor. Rost, Jan Rost Leverts Sohn),
- 6) Lingen 2 (Rubat),
- 7) zu Dissen Umts Iburg mehrere, (z. B. Gilbehaus und Rosenthal, Krebs)
- 8) zur Angelburg Umts Wittlage (Greve),
- 9) in Melle Umts Gronenberg (Beder).
  - F. Landboroftei = Begirf Murich:
- 1) Emden besitt 5 Gerbereien, (Elosser sen. Elosser jun. Kortkamp, Rodewieg, be Beer),
- 2) Aurich 1 (Ropfe),
- 3) Leer 2 von größerem Umfange, (Ehrlenholt, Matthei, Muchhall) 2 kleinere,
- 4) Morden 3 (Friedrichs, Mannhardt, Cramer),
- 5) Efens 2,
- 6) Weener 1,
- 7) Jemgum 1,
- 8) Papenburg (Lenbing).

Im ganzen Königreiche waren 1832, 302 Loh= und 110 Weißgerbereien vorhanden; außer welchen an vielen Orten die Schuhmacher ihren Lederbedarf felbst zubereiten.

Von jenen Lohgerbereien befanden sich 49 im Landbrosteis Bezirke Lüneburg, 39 im LandbrosteisBezirke Donabrück, und 22 im LandbrosteisBezirke Aurich; zwei betrieben ihr Geschäft

mit 5 Gehulfen, brei mit 4 und gehn mit 3, vierunbfunfzig mit 2, einhundertachtzehn mit 1 Gehulfen. Bon ben Beiß= gerbereien fanden fich 21 im Canbbroftei = Bezirke Luneburg, 28 im Landbroftei = Bezirke Donabrud, und 2 im Landbroftei= Bezirke Aurich; eine beschäftigte 3, sieben 2, und sieben= undzwanzig 1 Gehülfen. Kast alle Sorten Leber werden von unseren Fabrikanten gearbeitet; (nicht fabrizirt wird z. B. das den Pianoforte = Fabrikanten unentbehrliche Hammerkopf = Leber) und größtentheils in gleicher Gute mit bem auslandischen : bie Verfertigung von Cohl-, Brandsohl-, Rind-, lohgarem Kalbund Schafleber beschäftigt jedoch bei weitem die meisten berfelben; Sohlleder und weißgares Leber in einigen Landestheilen wird wohl nicht fur ben Bebarf genügend geliefert; Ersteres wegen ber brudenben Konkurrenz ber Mastricher und Lutticher Fabrikanten. Saffian, echten ober unechten, fabrigirt, fo weit bekannt, jest nur noch Jacobi in Salzgitter; farbige Leber Walter und Bollmann in Offerode; Sanbichuh= Glace-Leber Clauf in Silbesheim. Pergament wird von Jacoby in Sarstedt, und in Schuttorf Amts Bentheim Ladirtes Leber arbeiten g. B. ber Sofhutverfertigt. macher Wagner, Sternberger, und der Wachstuchfabris kant Benede in Hannover und bie in Nienburg angelegte Fabrit von Ratjen und Schunemann.

Die Unwendung von Maschinen in unserer Ledersabrikation hat noch keine bedeutende Ausdehnung erhalten, theils wohl weil die bewegende Kraft nicht allenthalben zu erlangen ist, theils weil dieselben den kleineren Fabrikanten nicht bekannt sind. Lohmühlen durch Wasser, Wind oder Pserde betrieben werden fast allenthalben benutzt (eine Windlohmühle von zwecksmäßiger Einrichtung ist ganz neuerlich bei der sehr bedeutenden Ledersabrik von Wach en feld in Burtehude errichtet); Walksmaschinen verschiedener Art häusig. Einige größere Etablisses

ments besigen außerbem besondere Borrichtungen zum Schwellen (Treiben) ber Saute; die große Leberfabrif von Gohlmann und Beder in Linden bei Hannover, welche mit einer Dampf= maschine arbeitet, wendet auch eine Borke-Schneid = Maschine und eine Maschine zum Reinigen ber Saute an. Bunschens= werth ware ber Gebrauch einer Spaltmaschine, weil baburch die Felle ihrer ganzen Ausbehnung nach in Blatter zertheilt werben, ober boch eine zu bem 3wecke ihrer Berwendung fehr willkommene Feinheit und Gleichmäßigkeit ber Dide erhalten. In England, in Samburg, in mehreren großen Preußischen und Seffen = Darmstädtischen Fabrifen hat beren Unwendung bedeutende Erfolge geliefert. Giner unferer thatigsten Leber= fabrikanten läßt sich jett eine folche Maschine verfertigen. Im Allgemeinen ift eine erhebliche technische Bervollkommnung ber einheimischen Leberfabrikation nicht zu verkennen; schon eine Wergleichung ber auf ben beiben allgemeinen Gewerbe = Mus= stellungen befindlich gewesenen Fabrifate ergibt diefes. Musgezeichnet murben: burch Ertheilung ber filbernen Debaille 28. Hene jun. in Quadenbrud, und Wagner in hannover (ladirtes Leber); burch Ertheilung ber brongenen Mebaille, Singe in Ulgen, Burgdorff in guneburg, Clauf in Silbesheim, Ratjen und Schunemann in Nienburg (ladirtes Die hauptsächlichsten roben Materialien, beren bie Leber). Gerbereien bedurfen, sind bekanntlich Thierhaute, Gichenborke, Kalk, Talg, Alaun, Thran und Farbe=Artikel. Die zu den schwereren Sohllebern verwandten Haute (von den Gerbern auch Wildhaute genannt) kommen vorzüglich über Liverpool, Antwerpen, Hamburg und Bremen von Buenos = Apres, von Rio Grande ober aus Brafilien; gewöhnlich getrocknet, weniger gefalzen. Die leichteren Dchsen-, Stier-, Ruh- und Rind-Baute werben größtentheils aus bem Inlande und wo es baran fehlt, was häufig bisher ber Fall war, namentlich aus dem

Divenburgischen, Danemark (oft grun eingefalzen) und Ruß= land bezogen; etwas von Schaffellen aus Danemark. Baute ber übrigen kleinen Thiere werden zum bei weitem größten Theile im Inlande angekauft. Im Allgemeinen befigen wir im Konigreiche mehr Eichenborke als unfere Berbereien bedürfen. Überfluß davon follen 3. B. die Umter Kalenberg, Wennigsen, Hona, Bruchhausen, Gidlingen, Mei= nersen, Gifhorn, Winsen a. b. E., Harburg, Moisburg, bas Gericht Gartow, Berben, Rotenburg, Bremervorbe, Burtehube, und Ofterholz haben. Der Handel mit Borke erhielt erst einige Ausbehnung, als vor einigen Jahren bas polizeiliche Ausfuhr = Berbot berfelben aufgehoben, und fogar in Fallen, wo ber Borrath ben inlanbischen Bebarf überstieg, eine Musgangszoll = Ermäßigung bewilligt wurde. England erhalt feit= bem von uns bedeutende Quantitaten Lohe burch Bermittelung von Hamburger, Bremer, und Burtehuber Exporteuren, ge= wohnlich als Ballaft; auch ins Braunschweigische geht viel, und etwas ins Oldenburgische. Um Stamme kostet gewöhnliche Borke in ber Regel per 100 Pfd. 8 Ggr., bas Abreißen 2 Ggr. bas Schaben, Trodnen und Saden 2 Ggr.; bie Sandler bezahlen den Zentner an Ort und Stelle mit 15 bis 20 Ggr. Nur Offfriesland hat fast ganglichen Mangel an Gichenwalbungen und muß baher bie aus Friesland, Gelbern und Dberpffel bezogene Lohe von jungen Gichen mit 21/2 Rthlr. bis 31/2 Rthlr. per 100 Pfd. bezahlen.

Den erforderlichen Kalk liefert das Inland; das Talg wird an einigen Orten aus Rußland bezogen, obgleich das unsrige im Allgemeinen reiner und besser ist; weil dasselbe bei uns keinen Gegenstand des größeren Handels ausmacht. Der Alaun kommt großentheils aus England, Schweden oder Preußen, obgleich die Vitriolhütte in Goslar ihn liefert; ber Thran aus dem Herzogthum Bremen oder von den Hanse=

städten; die Farbe-Artikel größtentheils ebenfalls vom Aus-

Der Absatz ber fabrizirten Leber ist zum bei weitem größten Theile auf das Inland beschränkt, weil in den Länzdern des Preußischen Zollverbandes eine Eingangs : Abgabe von 6 Athlr. auf dem Zentner lastet; nicht unbedeutende Quantitäten gehen jedoch ins Braunschweigische (vorzüglich zur Braunschweiger Messe), nach den Hansestädten (Weißleder aus dem Bremischen), ins Oldenburgische, in die Fürstenthümer Lippe : Detmold und Lippe : Schaumburg, in die Grafschaft Phrmont, nach der Preußischen Enklave Lügde und ins Mecklenburgische.

Hindernisse der Lederfabrikation und Mittel sie zu beseitigen.

1) Auswärtige Konkurrenz. Die Klagen, welche über bas Eindringen großer Mengen von fremdem Leber in unfer Konigreich geführt sind, datiren sich aus ber Zeit, wo bie Eingangs = Abgabe nur 2 Rthlr. per Bentner betrug, fie moch= ten jum größten Theile burch bie Gage bes Tarifs vom 21. Upril 1835 beseitigt sein (alle Lebersorten per Zentner 3 Rthlr. 3 Ggr., ladirtes Leber 6 Rthlr. 6 Ggr.), obgleich Preußen einen Eingangszoll von 6 Athlr. erhebt. lassung zur Klage durfte jedoch geben, daß Handschuhleber, Korduan, Marofin und Saffian nicht einen hoheren Sat zahlen, als die gewöhnlichen Lebergattungen, wie dies in Preußen ber Fall ist (8 Athlr. per Zentner); weil bei einigen, namentlich burch Unwendung von Spaltmaschinen, bas Bewicht dieser ausländischen Fabrikate sehr verringert wird. Außerbem mochte ber Andrang des Mastricher und Lutticher Sohllebers auch durch die neue Eingangs-Abgabe sich noch nicht bedeutend vermindern, theils wegen des feiner Schwere

halber oft begrundeten gunftigen Vorurtheils, welches man für baffelbe hat, vorzüglich aber, weil der überfluß an vor= trefflichem Gerbematerial ben bortigen Leberfabrikanten einen zu bedeutenden Vortheil verschafft. Durch Anwendung junger Borke follen sie es bahin bringen, aus 100 Pfb. trocknen Hauten 148 Pfb. Sohlleber zu bekommen, während unfere Gerbereien mit alter Borke nicht mehr als 120 Pfb. erhalten können. Die nämliche Haut, welche hier gegerbt etwa 30 Pfb. wiegt, wird in Mastricht 37 Pfb. schwer werden; der Mastri= cher Gerber hat also (bas Pfund zu 8 Ggr. 8 Pf. gerechnet) an einer Haut, welche hier ungefahr 11 Athlr. kostet, 2 Athlr. 12 Ggr. 8 Pf. ober fast 23 Prozent mehr Einnahme, als ber hiesige Fabrifant. Daburch und burch die großen debitirten Quantitaten wird erklarlich, bag bie Mastricher Leberfabriken - obgleich sie die junge Lobe hoher bezahlen als wir die alte, burch bas langere Liegen ber Haute in berfelben etwas an Binsen verlieren, Fracht und Eingangs = Abgabe entrichten muffen — boch auf ber Braunschweiger Meffe noch immer zu gleichen Preisen mit ben inlandischen Gerbereien werben ver= kaufen konnen.

- 2) Die Schwierigkeit, welche hohe Grenz : Abgaben der meisten Nachbarlander dem auswärtigen Absațe entgegenstellen, ist sehr zu beklagen, vorzüglich mag einige Landestheile der Berlust der Leipziger und Kasseler Messe gedrückt haben, allein diesem Übelstande ist für jest nicht abzuhelfen.
- 3) Aus dem Landdrostei Bezirke Hildesheim wird über die Beschränkungen geklagt, welche dem Verkehre mit rohen Häuten unter einzelnen Landestheilen entgegenständen, wohin namentlich gehört, daß im Fürstenthum Celle nur dortige Einwohner dieselben aufkausen dürsten, während ihnen der Auskauf im ganzen Lande freistehe. Die Hebung dieses Hin=

bernisses burfte allerdings ber Regierung zu empfehlen sein. Dagegen wird

- 4) eine Beschränkung bes Auskaufs ber Felle, welcher jetzt als besonderes Geschäft namentlich von Israeliten in einigen Gegenden betrieben wird, gewünscht.
- 5) Das Gerben der Schuster wird als nachtheilig für den Absatz der eigentlichen Gerbereien und für die Güte des Leders geschildert. Billig scheint, sie auf die Anfertigung des Leders zum eigenen Bedarfe zu beschränken.
- 6) Einige ben Ledersabrikanten unentbehrliche Gegenstände waren früher beim Eingange zu hoch besteuert, z. B. Tannenslohe mit 18 Ggr. per Zentner, obgleich sie nur etwa einen so hohen Werth hat; Kleie, wovon der Zentner ungefähr 10 Ggr. werth ist, mit 18 Ggr. Erstere geht jetzt frei ein, Letztere gegen eine Abgabe von 6 Ggr. per Zentner. Wünsschenswerth möchte sein, die Eingangs-Abgabe von dem dicken Gerberthran, welcher weniger werth ist, als anderer Thran (er kostet per 100 Pfd. etwa 10 Athlr.), geringer als auf 18 Ggr. per Zentner zu sehen.
- 7) Aus Lüneburg, Ülzen und Celle wird über die Erz leichterung der Ausfuhr von Eichenborke geklagt. Allein die Preußische Ausgangs: Abgabe ist um ein Drittheil niedriger als die Hannoversche (Hannoversche Ausgangs: Abgabe 3 Ggr. per Zentner, Preußische 2 Ggr.), und Ermäßigungen sollen nur dannwertheilt werden, wenn ein Übersluß von Borke nach gewiesen ist.
- 8) Das wichtigste der jest noch vorhandenen Hindernisse ber Lederfabrikation ist der fast ganzliche Mangel an junger Eichenborke, und dieses muß nothwendig beseitigt werden, wenn den inländischen Gerbern erleichtert werden soll, gleich gutes Fabrikat, als manche Gegenden des Auslandes, zu liesfern, denen besseres Gerbematerial zu Gebote steht. Der

v. Reben, bas Ronigr. Hannover.

27

Gewerbe=Berein hat es durch Verwendung bei Behörden und Privaten dahin gebracht, daß jetz schon bedeutende Flächen Forstgrund zur Spiegelborke=Gewinnung bestimmt und vorsgerichtet sind.

## Souhmader=Urbeiten.

In mehreren Städten des Landes, z. B. in Hannover, Hameln, Northeim, Walsrode, befinden sich Schuhmacher, welche ihr Gewerbe in solcher Ausdehnung treiben und so bedeutende Lager halten, daß man ihren Betrieb fabrikmäßig nennen kann. Diese sowohl als viele andere ihres Fachs in allen Landestheilen, liefern zum Theil vorzüglich gute Arbeit, wie dies auch die Ausstellungen bezeugten.

Die Steuerrollen des Jahrs 1832 zählen 7544 Schuh= macher, ohne eigene Lohgruben, auf, barunter:

5622 ohne Gehülfen,

1498 mit einem Gehulfen,

320 mit zwei Gehulfen,

50 mit brei Gehulfen,

41 mit vier Gehulfen,

8 mit funf Gehulfen,

4 mit feche Gehülfen,

1 mit gehn Gehülfen,

(1350 im Candbroffei = Begirte Luneburg,

636 » » Singbruck,

of the second

550 » » Zurich).

Schuhmacher mit eigenen Lohgruben gab es 960, nämlich:

491 ohne Gehülfen,

344 mit einem Gehulfen,

113 mit zwei Gehülfen,

8 mit drei Gehulfen,

4 mit vier Gehulfen,

#### Þ19 419 83¢

(92 im Landbrossei = Bezirke Lüneburg, 266 » » » Dönabrück, 402 » » Uurich).

Hieraus geht hervor, daß bas Schuhmachergewerbe im ganzen Lande 11640 Meister und Gehülfen (ohne bie Lehr= linge) beschäftigte.

## Sattler= und Riemer=Arbeiten.

Die Verfertigung von Sattler Arbeiten überhaupt und namentlich von Reisewägen, wird in den meisten größeren Städten unseres Königreichs betrieben, und die besten der hier versertigten Fabrikate stehen ähnlichen ausländischen keines= weges nach.

Im Jahre 1832 sind Sattler und Riemer verzeichnet:

1) ohne eigene Lohgruben:

379 ohne Gehülfen,

159 mit einem Gehulfen,

24 mit zwei Gehülfen,

2 mit brei Gehülfen,

1 mit vier Gehülfen,

1 mit gehn Gehülfen,

(im Canddroftei : Bezirke Cuneburg 112,

» Denabruck 39,

» 's » Aurich 30).

2) mit eigenen Lohgruben 50, namlich:

34 ohne Gehülfen,

13 mit einem Gehülfen,

3 mit zwei Gehülfen,

(im Landbroftei Bezirke Luneburg 13,

» » Denabruck 6,

» » Aurich 5);

zusammengenommen 616 Meister mit 246 Gehülfen.

Wägen verfertigen z. B. die meisten ber 8 Sattlers meister und einige von den 14 Riemermeistern in Hannover, Knolle zu Hannover und Linden (bedeutend), Krüger und Herbst, Goldammer und Eurdt in Hameln, Ripke in Niendurg (bedeutend), Depes, Fricke, Hesse, Schmidt und Wendt in Hildesheim, N. N. in Eindeck, Domine in Dannenderg, N. N. in Burtehude, N. N. in Dsnabrück, Stöckmann in Lingen, Bruns in Aurich (bedeutend), Schambach in Klausthal. Die Sattler= und Kiemer= Arbeiten aus den Etablissements von Bert in Gelle und Conrades in Hannover wurden bei Gelegenheit der zweiten allgemeinen Gewerde= Ausstellung der Auszeichnung durch die bronzene Medaille würdig erachtet.

Geklagt wird über den unbegründeten Vorzug, der den fremden Wägen gegeben wird; über die Eingangs=Abgaben, welche auf einigen vom Auslande bezogenen Materialien ruhen; daß an einigen Orten die Militair=Sattler auch für Privat= Personen Arbeit verfertigen; u. s. w.

# XIII. Verschiedene Arbeiten aus gewebten Stoffen, Leder, Haar, Borsten, Papier, Federharz u. s. w.

- A) Die Peitschenfabrikation wird im bedeutendsten Umfange von den Gebr. Grote in Hildesheim betrieben, welche sich durch besonders gute aund preiswürdige Ware so auszeichnen, daß sie bereits zwei Mal die bronzene Me= baille erhalten haben.
- B) Wachstuche werden von Sternberger, Benecke in Hannover, Ratjen und Schünemann in Nienburg, N. N. bei Hilbesheim, und Braunzweig in Burtehube verfertigt.

Die Erzeugnisse ber brei erstgenannten Fabriken zeichneten

auf den Gewerbe = Ausstellungen durch forgfältige Arbeit, Elas stigität und ansprechende Muster sich aus.

Wachsbleichen, sowie Wachslichte=Fabriken besitzen Webekind in Hannover, Dyes in Hildesheim (1770), Guizetti und Lampe, auch Schmidt in Celle, Pohlemann und Schulz in Harburg, N. N. in Lüneburg, Meyer in Burtehube, Vorster und Dütting in Dsnabrück.—Geklagt wird über die nachtheilige Konkurrenz der Russischen und Spermazetie, auch Stearin=Lichte, sowie über den Aufekauf des Wachses.

- C) Kunstliche Blumen verfertigen namentlich Mit= hoff und Dibelius in Hannover. Ersterer erhielt bei Gelegenheit der Gewerbe=Ausstellung von 1837 für besonders gute Fabrikate, mit namentlich schönen selbst bereiteten Farben, die bronzene Medaille.
- D) Nur ein Masken verfertiger, Gräfe in Hainholz bei Hannover, ist bekannt, ber während der letten Jahre seine Masken so vervollkommnet hat, baß sie die ausländischen fast allgemein verdrängt haben.
- E) Auch mit Arbeiten aus Federharz beschäftigt sich nur Wendemann in Hannover und zwar mit vielem Erfolge, denn nach wiederholten Versuchen ist ihm gelungen, das Federharz durch ein einfaches Versahren in einen Zustand von Halb=Auflösung zu bringen, aus dem sich das Harz uns verändert in seinen wesentlichen Eigenschaften wieder herstellt. Die Verdienste desselben um diesen Industriezweig sind, auf Veranlassung der Gewerbe=Ausstellung von 1837, durch Erztheilung der bronzenen Medaille anerkannt.
- F) Der Regen = und Sonnen = Schirmverfertigung gebricht es gleichfalls, wenigstens in Hannover, nicht an tech= nischer Ausbildung, wie die Fabrikate von K. Bornemann und K. Weber auf den Gewerde = Ausstellungen bewiesen haben.

- G) Bürstenbinder=Arbeiten. Während fast in allen Städten des Königreichs Bürstenbinderwaren und zwar meist in befriedigender Güte verfertigt werden, betreiben K. Claus und A. Reitemeyer in Göttingen dieses Geschäft fabrikartig und lieferten zu den Gewerbe=Ausstellungen gute und wohlseile Waren, namentlich der Erstere.
- H) Perücken macher Arbeiten werden in einer ben ähnlichen Pariser Waren durchaus gleichen Qualität von dem Hoffriseur Schüler jun. in Hannover angesertigt, und seine ausgezeichneten Leistungen in seinem Fache sind durch Ertheis lung der bronzenen Medaille bei Gelegenheit der Gewerbes Ausstellung von 1837 anerkannt. Außerdem besitzt namentlich die Stadt Hannover noch einige gute Arbeiter in diesem Geschäftszweige.
- J) Hutmacher Arbeiten. Im Jahre 1832 besaß bas Königreich 280 Hutmacher, von benen namentlich die in Hannover befindlichen durch Waren von vorzüglicher Leichtigsteit, schönem Haar, guter Farbe, gehöriger Elastizität und Preiswürdigkeit sich auszeichnen. Dem Hoshutmacher Wag=ner in Hannover, welcher bas Lackiren der Hutsilze zu einem hohen Grade der Vollkommenheit gedracht hat, ist vorzüglich deshalb zwei Mal die silberne Medaille zuerkannt worden.
- K) Die Haartuch=Versertigung hat Leppien zu Lüneburg bei uns heimisch gemacht; er betreibt sie jest schon in erheblichem Umfange. — İl=Haartuch wird etwas in Ostsriesland versertigt; Rost in Celle hatte sehr gelungene Proben davon zur Gewerbe=Ausstellung von 1837 geliesert.

#### XIV. Stroh : Arbeiten.

Die gewinnreichste Verwendung des Strohs ist die zu Strohgestechten, beren Verfertigung auch im Königreiche Han=

nover ein wichtiger Nahrungszweig fur bie Gegend ift, in welcher fie betrieben wirb. Dies geschieht seit etwa 100 Jahren im Rirchspiele Twistringen Umts Ehrenburg, und auch in Baffum Umts Freudenberg. Dort beschäftigen fich etwa 600 Personen, hier 7 Familien auf Diese Beife. Auch in Sievershaufen Umts Erichsburg = hunnesrud ift bas Stroh= flechten neuerlich eingeführt. Die Geflechte werden aus gefpal= tenen halmen nach Urt der Schweizer Strobbute verfertigt; die Italienischen Hute sind bekanntlich aus ganzen Unsere Arbeiter wenden Strohspalter und kleine Gerathschaften jum Glatten ber Flechten, so wie zur Berbindung ber Geflechte an, und verfertigen namentlich viele verschiebene Urten Strobbute, von ben feinsten in Italienischer Flecht= und Rahart, bis zu ben gewöhnlichsten wie bie Land= leute sie tragen: und Strohmatten. Auch Geflechte von 7 Sorten bilben einen Sanbelsartifel, wovon bas feinste 15:halmige nach Ellenzahl, die übrigen aber in Bunden zu 16 - 48 Blechten, welche nach ihren verschiedenen Benennungen ein bestimmtes Langenmaß haben, verkauft werben. Die Arbeiter in Baffum machen in ber Regel bie zu ihren Suten erforber= lichen Geflechte nicht selbst, sondern erhalten folche aus Twi= stringen. Das robe Material (Sommerroden) wird bort gebaut, por bem Reifwerben abgemaht und gebleicht. Das allerfeinste Stroh foll jedoch aus Bohmen bezogen werden. Der Werth ber jahrlich verfertigten Fabrikate ist auf 19000 Rthlr. anzuschlagen; sie werben außer im Konigreiche in allen Nachbarlandern und auch in nicht unbedeutender Menge nach Amerika abgefett. Die Ginfuhr in bie Lander bes preußischen Bollver= bandes ift burch die hoben Bollfage fehr erschwert (Strohge= flechte, grobe Strobbute und Deden per Zentner 10 Rthlr., feine Strohhute 55 Athlr.); wenn auch auf ber anderen Seite unser jetiger Eingangs = Abgaben = Zarif biefer Fabrikation nicht

ungunstig ist (Strohgeslechte grobe zur ferneren Berarbeitung per Zentner 6 Ggr., seine bergleichen 2 Rthlr. 2 Ggr., Strohzbecken 6 Rthlr. 6 Ggr., sonstige Strohwaren mit Ausnahme der ganz seinen 6 Rthlr. 6 Ggr., seine Strohwaren 16 Rthlr. 16 Ggr.). Obgleich die Italienischen und Schweizer Strohhute die Appretur leichter und besser annehmen, weil das Stroh dieser süblicheren Gegenden mehr natürlichen Glanz hat, brauchen unsere Strohzhutsabrikanten doch die auswärtige Konkurrenz nicht zu scheuen, weil ihre Hüte etwa drei Mal so lange halten, und gewaschen werden können; und sie haben deshalb auch einen guten regelzmäßigen Absah. Sehr wünschenswerth in ihrem eignen Interesse scher wünschen Bestimmungen getroffen werden, deren zweckmäßige Ungabe jedoch nicht leicht ist.

Die Qualität unserer Strohhüte hat in neuerer Zeit wesfentliche Fortschritte gemacht; allein es bleiben doch noch etwa folgende Wünsche für die Fabrikation übrig:

- 1) ber Unbau feinhalmiger Grafer und Rorngattungen,
- 2) die sorgfältigste Auswahl der Halme, durch Benutung der namentlich in Wiener Flechtanstalten eingeführten Sortirmaschine,
- 3) ber allgemeinere Gebrauch zweckmäßiger Bleich= und Ap= pretur=Borrichtungen,
- 4) die Anlage von Strohslechtschulen, welche in anderen Ländern die wohlthätigsten Folgen für diese Fabrikation gehabt hat,
- 5) die Nachahmung moderner und geschmackvoller Muster.

  Bon den zu den Gewerbe= Ausstellungen gesandten Stroh=
  arbeiten erhielten die der Frau Klinge in Twistringen
  zwei Mal die Auszeichnung der bronzenen Medaille;
  sie hatte die wesentlichsten technischen Fortschritte in ihrer
  Fabrikation gemacht.

## XV. Parfumeriewaren.

Sinsichtlich bes f. g. Köllnischen Baffers konnen wir, wenn wir wollen, uns vom Auslande durchaus unabhängig machen, benn bie besten inlandischen Fabrifate Diefer Urt find von den besten aus Roln selbst kommenden, burchaus nicht zu unterscheiben; wie benn auch eine chemische Berlegung gleiche Bestandtheile bei beiden nachgewiesen hat. Sie find bei gleicher Gute wohlfeiler als die Kolner, und baher vielfach als folche verkauft. Auch Parfumerien anderer Art werben einzeln vers fertigt, und die Bahl ber in diesem Gewerbszweige Beschäftigten hat mahrend ber letten Jahre so zugenommen, baß jett als folde zu bezeichnen sind: Mithoff in Hannover, Peters baselbst, Zietlow baselbst, Deichmann und Schmeibel in Nienburg, Rohl in Daffel Umts Erichsburg, Falkmann und Komp. in Minben, Nieberg zu Morigberg bei Silbesheim, Petsche Witme und Komp. zu Weende bei Gottingen, Seelhorft in Meinersen, Sahn in Gartow, Droop und Braake in Moskau bei Denabrud, Beffel au Buer Umts Gronenberg.

# XVI. Buder.

Hannover besitzt, nachdem die Zuckerfabriken in Harburg und Burtehude eingegangen sind, nur noch 6 solcher Etablisse= ments, welche ausschließlich Kolonialzucker verarbeiten, nämlich

- 1) von Egestorff und Hurtig in Linden bei Hannover seit 1824 (Steinkohlenfeuerung);
- 2) von Chr. Buftenfelb in Munben feit 1812;
- 3) von Frederich und Senn in Luneburg feit 1825;
- 4) von J. H. Sonnenschmidt zu Neuhaus a. d. D. seit 1825 (Steinkohlenfenerung);
- 5) von Cberh. Befterfamp in Denabrud feit 1833, und
- 6) von C. Schrober in Quadenbrud feit 1823.

Außerbem die Runkelrüben = Zuckerfabriken in Nienburg (Bierwerk) von Dorrien und Romp. und von Dorndorff ju Sandforth Umts Denabrud. Die Buder = Raffinerien beschäftigen zwischen 50 und 60 eigentliche Fabrifarbeiter, geben aber einer bei weitem größeren Zahl von Menschen außerbem Werdienst, und verarbeiten jahrlich zwischen 2,500,000 und 2,600,000 Pfb. Rohzucker zu einem Werthe von 250 bis 260,000 Rthlr. Die verschiedenen Erzeugnisse biefer Fabriken find: feine ober gute ordinaire Raffinaben, fein mittel und orbinairer Melis, alle Sorten Kandis und Sprup. feine Raffinaden werden nicht verfertigt, weil bazu gumpen= zuder verkocht werden muß, den die Fabrikanten zu der Roh= aucker = Abgabe nicht einführen burfen. Die Zuckerformen werben jum Theil alt vom Auslande, theils aus den Fabriken ju Neu-Ronnebeck, Amts Blumenthal und im Amte Munden bezogen; bas zum Klaren und Reinigen bes Buders erforber= liche Blut (vorzüglich Ochsenblut) wird meist aus bem Inlande genommen-

Die Zuckerraffinerien gehören zu ben wenigen GewerbsBetrieben, welche durch den Abgaben-Tarif vom 21. April
1835 in eine ungünstigere Lage gekommen sind. Sie entstanden fast alle in einer Zeit, wo sür 100 Pfd. raffinirten
Zucker eine Eingangs-Abgabe von 2 Athlr. 2 Ggr., sür Syrup
von 12 Ggr. erlegt werden mußte, während sie den Rohzucker
zu weiterer Verarbeitung nur mit 12 Ggr. per 100 Pfd.
Netto versteuerten. Nun verarbeiten sie in der Regel nur
ordinairen Rohzucker aus dem oben angeführten Grunde, und
weil die feinsten Kassinaden wenig Nachfrage bei und sinden,
und erhalten aus 100 Pfd. durchschnittlich

50 Pfb. raffinirten Buder,

40 » Sprup und

10 » Abfall.

# hiernach berechnet: 50 Pfd. raff. Zuder zu . . . 1 № 1 990 — A 10 » Ubfall 1 9 5 gge 10 A und auf ber anbern Seite 100 Pfd. Rohauder zu . . . . - » 12 » - » hatten die inlandischen Buckerraffinerien gegen die auslan= bischen einen Worzug von 17 gge 10 I per 100 Pfb. Dies änderte sich im Jahre 1825, von wo an nach ben Berord= nungen vom 2. Juni und 9. September an Steuer und 3oll entrichtet werden mußte für 50 Pfd. raff. Zuder . . . . 1 P 10 998 4 A » Shrup . . . . . . . . » 7 » 1 » 40 10 » Abfall 1 4 17 996 5 3 bagegen für 100 Pfd. Rohzucker . . . . . 1 » 10 » — » mithin blieben nur noch Gewinn pr. 100 Pfb. - 3 7 gge 5 A Gunstiger war ben Raffinerien ber Tarif vom 6. Juli 1831, indem sich banach bas Berhaltniß folgendermaßen stellt: Steuer und Zoll von 50 Pfd. raff. Zucker . . . . 1 → 10 gge 4 A Syrup 40 10 Ubfall )) 1 4 17 99 5 3 von 100 Pfb. Rohzucker . . . . **1** » wonach bie inlanbischen Raffinerien einen

Nach dem Tarife vom 21. April 1835 sind zu erlegen, von

Vorzug von . . . . . .

auf 100 Pfb. genoffen.

- » 17 » 5 »

| <b>50</b> | Afd. | raff. | Zuc | Per | • | • | • | 1 | 01P | 13 | M | 6 | A |  |
|-----------|------|-------|-----|-----|---|---|---|---|-----|----|---|---|---|--|
| 40        | v    | Syru  | p.  | •   | • | ٠ | • | _ | p   | 7  | N | 2 |   |  |
| 10        | D    | Abfal | I   |     |   |   | - |   |     |    |   |   |   |  |
|           |      |       |     |     |   |   |   | - | -0  | 00 |   | - | • |  |

1 \$ 20 gg 8 A

auf der anderen Seite von 100 Pfd. Rohzucker 1 » 8 » — » wonach die inländischen Raffinerien einen

Dieser Borzug genügt nicht, um die großen Bortheile auszuwiegen, welche die Zuckersabriken mehrerer anderer Staazten genießen. Die Raffinerien z. B. in den Hansestädten sind im Stande, jede günstige Konjunktur augenblicklich zu benutzen; durch Selbsteinkäuse an Provision und Kourtage zu sparen; sie erfreuen sich, bei ausgedehnteren Handelsverzbindungen und geringern Frachten, eines bedeutenderen Ubsates, und sehen daher ihr Betriebs=Kapital weit schneller um. Neben diesen Vortheilen kommt den Hollandischen und Belgischen Fabriken noch ein bedeutender Rückzoll zu Gute. In denjenigen Staaten, welche jetzt der Preußische Zollverband umfaßt, muß\*) erlegt werden

für 1 Zentner raff. Zuder 11 & (44-50 Prozent),

für 1 » Rohzucker 5 & (40-52 Prozent),

für 1 » Syrup 5 →9;

die dortigen Fabrikanten genießen also auf einen Zentner Rohzucker einen Vortheil von 2 Kthlr. 12 Ggr. gegen austländische Raffinerien, abgesehen davon, daß (wenigstens bis auf die neueste Zeit) sie bei Versendungen von raffinirtem Kandis und Hutzucker ins Ausland eine Gefälle-Vergütung von 6 Athlr. per Zentner erhalten. Die unseren Raffinerien zugestandene Bonisikation beträgt 1 Kthlr. 12 Ggr. für

----

<sup>\*)</sup> Eine Modisikation hierin ist burch den neuesken Bertrag mit Holland eingetreten.

100 Pfb. raffinirten Buder, mithin nur 4 Ggr. mehr als für ein gleiches Quantum Rohzucker beim Eingange erlegt werben Im Auslande wird benfelben dadurch die Konkurrenz fehr erschwert, wahrend bie Raffinerien ber ebengenannten Nachbarstaaten, namentlich Hollands und Belgiens, burch fehr gunftige Berhaltniffe in ben Stand gefett find, auch in uns ferem Lande den inlandischen Kabriken bedeutenden Ubbruch au thun. Um meiften Rlage ift über bie im Berhaltniffe gum Rohaucker zu geringe Besteuerung bes fremben Sprups, und unsere Fabriten sind baburch fehr benachtheiligt, baß fie bas Material, woraus fie Syrup verfertigen, um 25 Proz. boher versteuern muffen, als die Eingangs = Abgabe von bem fremden Sprup beträgt, um fo mehr, weil sie nur fehr viel Sprup enthaltenben Rohzuder verarbeiten konnen; fie munichen bes= halb Erhöhung ber Schutsteuer bis auf ben Sat bes Roh= auders ober eine Bonifitation fur ausgeführten Gyrup.

Da hier nicht ber Ort ist, zu untersuchen, ob Zuckersfabriken burch Beschäftigung und Ernährung vieler Menschen große Vortheile gewähren, und bei welchem Steuersusteme sich die Staatskasse und die Konsumenten am besten stehen; so sei nur die Bemerkung erlaubt, daß die Raffinerien, welche beim Erscheinen des neuesten Tarifs bestanden, durch denselben ihre Interessen keineswegs gefordert erblicken konnen: wenn auch der bessere Grenzschutz den früher sehr ausgebreiteten Schmuggelhandel mit ausländischem raffinirten Zucker nicht unbedeutend gestört haben wird.

# XVIII. Chokolade.

Die Fabrikation der Chokolade hat, seitbem man sie wohlseiler in den Handel liefert, eine bedeutendere Ausdehs nung erhalten; ihr Verbrauch wird ohne Zweisel noch zunehsmen, wenn die Verfertiger es möglich machen, sie so wohlseil

au schaffen, daß sie mit dem Kaffee konkurriren kann. In mehreren Orten des Landes mag man sich mit deren Berfertigung beschäftigen, (1832 — 10 Chokoladeversertiger); aus den Akten des Gewerbe-Bereins sind Fabrikanten in der Stadt Hannover (6), in Pattensen, Springe, Hildesheim, Peine, Belle, Osnabrück, Leer und Detern bekannt. Die frühere Klage, daß der rohe Kakao und fremde Chokolade gleiche Eingangs-Abgabe zahlen, ist durch den Tarif vom 21. April 1835 gehoben, indem danach von 100 Pfd. Kakaobohnen 2 Kthlr. 2 Ggr., von 100 Pfd. Chokolade aber 6 Kthlr. 6 Ggr. erlegt werden.

# XVIII. Kaffee : Surrogate.

Als Kaffee=Surrogate kommen vorzüglich Zichorien, Runkelrüben und Rocken (ober Weizen) in Betracht.

#### A. Bicorien und Runfelruben.

Der Zichorien Mau und beren Verarbeitung hat in ben letzteren Jahren im Allgemeinen an Ausbehnung gewonnen. Die Fabriken beziehen das rohe Material fast allenthalben aus dem Inlande und zwar gewöhnlich aus ihren nächsten Umgebungen, etwas kommt aus dem Braunschweigischen; der Absahdes gemahlenen oder nur gebrannten Fabrikats erstreckt sich außer dem Königreiche, vorzüglich über die Hansestädte, die Ostseeländer, namentlich Dänemark, ferner Mecklenburg, Engeland, Holland, Oldenburg und Braunschweig. Es wird im Auslande gern genommen, weil es gut und wohlseit ist. Bon folgenden Fabriken liegen Nachrichten vor:

- 1) in ber Stadt Hannover von 4;
- 2) in der Stadt Nienburg von 30;
- : 3), in Hameln von einer;
- 4) im Umte Stolzenau von 2;
- 5) in Hoya von einer

- 6) in Enstrup Amts Hona von einer;
- 7) in ber Stabt Peine von einer;
- 8) in Bevensen Amts Mebingen von einer;
- 9) in Gifhorn und Gamfen Umts Gifhorn von 2;
- 10) in Ugen von einer;
- 11) in harburg von einer;
- 12) in Walsrobe von einer;
- 13) in Luchow von einer;
- 14) in Burtehube von einer;
- 15) in Meppen von 2;
- 16) in ber Umtsvoigtei Safelunne von 3;
- 17) in Bawinkel Umts Lingen von einer;
- 18) im Umte Freeren von einer;
- 19) in Morden von 2;
- 20) im Umte Beener von einer;
- 21) in Beer von einer;
- 22) in Carolinensthil Amts Wittmund von einer.

Diese 60 Fabriken (es waren 1832 114 Zichorien=Bersfertiger vorhanden) verarbeiten zwischen 13 und 14 Millionen Pfund röhe Zichorien und Runkelrüben, wovon Erstere per 100 Pfb. 8 bis 12 Ggr. kosten. Der Ertrag eines Morgens Gartenland ist bei guter Ernte durchschnittlich zu 2100 Pfb., bei Mittel=Ernten zu 1660 Pfd., in nicht günstigen Jahren zu 1500 Pfb., bei Durre zu etwa 1000 Pfd. anzunehmen. Auf Felbland ist der Ertrag in der Regel ¼ geringer; nach Düngung mit Ziegenmist soll man die schwersten Zichorien erhalten. Die Durchschnittspreise der getrockneten Zichorien=wurzeln haben zu Niendurg in den letzteren Jahren zwischen 3 Athle. 12 Ggr. und 1 Athle. 12 Ggr. für 100 Pfd. gesschwanste. Die Fabrikanten wenden zum Theil Rosmühlen, Schneidmaschinen und verbesserte Davren an.

Wenn man bie große Konkurrenz im Inlande, namentlich

auch durch Hausirer, und die hohen Eingangs=Abgaben ber meisten Nachbarlander abrechnet, sind die bestehenden Bershältnisse der Zichorien=Raffee=Fabrikation nicht ungünstig; denn der Ausgangszoll ist ausgehoben, und während rohe grüne Zichorienwurzeln frei, getrocknete, gedörrte, gegen eine Abgabe von 6 Ggr. per Zentner eingehen können, sind fremde fabrizirte Zichorien mit einer Einfuhr=Abgabe von 3 Athlr. 3 Ggr. für 100 Pfd. belegt. Geklagt wird an einigen Orten über die mit Handmühlen umherziehenden Hausirer, und darüber, daß im Königreiche Dänemark die Hannoversche Flagge nicht zu den begünstigten gehöre, weshalb sie einer 50 Prozent höhern Abgabe unterliege als z. B. Preußische und Hollandische Schiffe.

#### B) Rorn=Raffee.

Die Verfertigung eines kaffeeahnlichen Getranks aus Rocken, Weizen oder s. g. Schwedischem Kaffee, seit der Kontinental=Sperre schlummernd und fast vergessen, hat in der neuesten Zeit wieder einen nicht unbedeutenden Aufschwung erhalten. Zu leugnen ist nicht, daß dieses Surrogat unver=mischt dem Kolonial=Kaffee sowohl in Geruch als in Gesschmack am nächsten kommt; will man aber nur einen Zusatzum Letzeren haben, so scheinen Zichorien (wenigstens für viele Gaumen) gleiche Dienste zu leisten, und ihr Anhau ist gewinn=bringender als der des Rockens.

# XIX. Gährungs : Produkte.

# A. Bier.

Obgleich noch vor etwa 100 Jahren mehrere Orte unseres Candes wegen ihres Bieres weit und breit berühmt waren, z. B. Göttingen, Einbeck, Goslar, Hannover, ist doch wie fast allenthalben in Nordbeutschland, so auch bei uns, das

Braugewerbe in neuerer Zeit sehr in Verfall gerathen. Statt ber kräftigen Biere jener Zeit braute man fast nur noch ein Fraft: und geschmackloses Getrant; Die Bierkonsumtion mar fast ganz unter bie geringeren Bolksklassen zuruckgewichen und brohte auch bort von dem Kaffee und Branntwein ganglich verbrangt zu werben. Urfprunglich mochte wohl bie immer größere Werbreitung biefer Getranke, verbunden mit den nicht zu leugs nenben Mangeln in der Organisation jenes Gewerbes, auf der einen Seite ben 3mangrechten, auf der Unberen, bem Reihebrauen u. f. w. die größte Schuld an der Verschlechterung bes Biers und bem zum Theil baburch verringerten Berbrauche beffelben, tragen; allein wie ber Absatz gering und unsicher wurde, mußte naturlich auch bie Qualitat bes Biers leiben, weil bie Gute bes größten Theils besselben burch schnelle Konfumtion bedingt Dazu fain, bag bie Preise bes Branntweins, Thees, und Raffees fortwahrend fanken, mahrend bies beim Bier nicht verhaltnismäßig ber Fall war, und so entwöhnte man sich von bem Letteren immer mehr. Die Regierung suchte zu helfen, namentlich durch eine bedeutende Herabsetzung ber Biersteuer (im Jahre 1827 von 12 und resp. 6 Ggr. auf 4 Ggr. von 40 Stubchen ober 160 Quartier; erhoht burch Gefet vom 21. April 1835 auf 6 Ggr.); allein bas übel lag tiefer, und es scheint nicht, daß dieses bedeutende Geldopfer unserer Staats= kasse dem Gewerbe viel genützt hat. Jetzt ist der Ertrag ber Wiersteuer zwischen 40 und 44,000 Athlr. In der neuesten Beit ist theils durch die Bemuhungen ber Behorden und bes Gewerbe=Bereins, theils burch die Spekulation von Privatpersonen, das Brauwesen wieder mehr in Aufnahme gekommen, aber baffelbe hat eine gang andere Richtung genommen. fah, baß in Gubbeutschland, namentlich in Baiern, bie Bierkonsumtion sehr bedeutend ist; man glaubte ben Grund bavon in der dortigen Art der Bierbrauerei zu finden, und ahmte v. Reben, bas Königr. hannover. 28

Fast alle Berbefferungen unferes Brauereibetriebes sie nach. find baher auf die Erzeugung von Lagerbier gerichtet, und man ist fo gludlich gewesen, an ben Orten, wo die Bereitung besselben eingeführt wurde, großes Interesse für biefes Getrank zu erwecken. Die Folge bavon wird vielleicht fein, baß ber Werbrauch besselben auf Kosten bes Weines und bes Thees in ben höheren und Mittelklassen sehr allgemein wird; allein ba= mit ift ben unteren Bolksklaffen nicht geholfen. Für biese ift das Lagerbier, im Vergleich zum Branntwein und Kaffee, ein fehr theures Getrank; es wird schon beshalb nicht Eingang finden konnen, und wenn unter benfelben ber Gebrauch bes Biers wieder allgemein werden foll, fo bedarf es anderer Mittel. Dies scheint nur burch Bereitung eines moglichst wohlfeilen, gleich trinkbaren, bem Berderben nicht zu fehr ausgesetzten und zu jeder Beit bes Jahrs zu verfertigenden Biers, geschehen zu konnen. Der Gewerbe = Berein hat seinerseits burch Musfegung von Pramien zur Erreichung bieses Biels zu wirken gesucht (Mitth. bes Gewerbe : Bereins für bas Konigreich San= nover, Lief. V. S. 278); allein bamit ist noch nicht genug gethan. Hinzukommen muß noch

- 1) die Abanderung mancher beim Brauereigewerbe bestehender Einrichtungen, z. B. das Aufhören des Reihebrauens, die Auslösung der Zwang= und Bannrechte;
- 2) Modifikation der bestehenden Steuerverhaltnisse, z. B. der Gewerbsteuer, der störenden Kontrole;
- 3) die Ginführung einer zweckfordernden Gewerbepolizei;
- 4) die Verbreitung rationeller Gewerbskenntnisse (wozu in Prag eine Brau=Lehranstalt vorgeschlagen wurde, in welcher alle Brau=Methoden nach ihrem praktischen Werthe gesprüft und neue Versuche gemacht werden sollen);
- 5) die Anlage größerer Brauereien, statt daß jest die Brauerei häusig nur als Nebengewerbe betrieben wird-

Der bloß handwerksmäßige Betrieb ber Brauerei hat diesem Gewerbe außerordentlich geschadet, weil er, fast immer auf das Althergebrachte sich beschränkend, keine Vervollkommnung kennen lernt oder deren Anwendung verschmäht.

über die in unserem Königreiche vorhandenen Biersbrauereien liegen genügende Nachrichten nicht vor, um deren Umfang übersehen zu können. Ihre Zahl kann auf 400 bis 450 angeschlagen werden (im Landbroskei=Bezirke Harnover besinden sich 72, im Landbroskei=Bezirke Uurich 42 Braues reien mit 224 Interessenten, auf dem Harze 6 Brauereien).

Aus den Steuerlisten des Jahrs 1832 geht hervor, daß damals 1735 Brauer (zum Theil Interessenten einer und derselben Brauerei) vorhanden waren. Davon entrichteten an jährlicher Fabrikationssteuer:

901 bis 950 Athlr. einer, 551 » einer, 600 501 v einer, 550 401 » zwei, 450 350 n einer, 301 » einer, 251 300 » vier, 201 250n vier. 151 200 » sechszehn u. s. w. 101 150 D

Die Bereitung von Bitterbier ist sehr allgemein geworden, und das Lagern desselben ist an einigen Orten z. B. in Hannover, Hameln, Neustadt a. R., Twistringen, Pattensen, Münden, Ostez rode, Göttingen, Eimbeck, Celle, Lüchow, Verden, Baden Gohz gerichts Achim, Lehe, Stemmermühlen Gerichts Beverstedt, Osnasbrück, Emden, Weener, Bunde, Etzel Amts Friedeburg, Klausthal, Bellerseld, durch Anlage von f. g. Felsenkellern und auf sonstige Weise (in Klausthal eines Eishauses über ber Erde) erleichtert.

Der Absat dieses Biers ist größtentheils auf das Inland besschränkt, jedoch möchte auch wohl eben so viel außer Landes gehen, als wir fremdes Bier erhalten. Manche unserer Lagers biere dürsen jedem ausländischen zur Seite gestellt werden. Das erforderliche Malz kommt, mit wenigen Ausnahmen, aus dem Inlande; Hopfen wird noch ziemlich viel aus Böhmen, Baiern und Braunschweig, der Altmark und Holland bezogen; obgleich dessen Andau, namentlich in dem Amte Rehburg, bei Hameln, Hannover, Alfeld, Duderstadt, in den Ämtern Bozvenden, Schladen, Vienenburg, Westerhof, Meinersen, Dannensberg, Wustrow u. s. w. betrieben wird. Im Landdrosteiz Bezirke Lüneburg waren 1832 27 Hopfenhändler.

# B. Branntwein und Liqueure.

Wenn auch die Zahl ber Branntweinbrennereien währenb ber letteren Jahre sich nicht fehr vermehrt haben mag, so hat doch die technische Vervollkommnung des Brennverfahrens erhebliche Fortschritte gemacht, welche zum großen Theile ber, durch die Steuerverhaltnisse herbeigeführten Nothwendigkeit zuzuschreiben sind. Dieses Gewerbe verdient aber nicht nur beshalb bie größte Aufmerksamkeit, weil es bem Staate eine bedeutende Einnahme verschafft (530 bis 540,000 Athlr. jahr= lich); fondern auch seiner Ausdehnung und seiner Wichtigkeit für die Landwirthschaft wegen. Neu errichtet, ober z. B. durch Anschaffung neuer Apparate in ihrem Betriebe ganzlich umgestaltet, sind mahrend ber letteren Jahre namentlich fol= gende Branntweinbrennereien: Peters in Sannover, Petiche Witme und Komp. in Weende, Ebell zu Moringen, Brandt zu Reitliehausen Umts Uslar, Made zu Offerobe, Bum Sagen in Goslar, Solzmann jun. in Celle, Deete bas felbst, Stebing in Bergen a. b. Dumme, Flugge, Bruns ger, Soulz in Luchow, Michelfen in Neu-Ronnebed

Amts Blumenthal, v. Hobenberg zu Stemmermühlen Gezrichts Beverstedt, Gosling in Dsnabrück, Hildebrand daselbst, Wellenkamp und Rother zu Jeggen Amts Osznabrück, Huckriede zu Krevinghausen Amts Osnabrück, Schröder in Quakenbrück, Schröder in Ankum, Rodowe zu Bruchmühlen Amts Grönenberg, Dütemener bei Borgloh, Pohls zu Suttrup Amts Fürstenau, Sermes bei Meppen, Schuimer zu Schüttorf Amts Bentheim, Lagemann zu Wietmarschen, Westermann in Emden, Frerichs in Etzlamts Friedeburg, Eilerts in Wittnund, Müller in Olzbersum, Graf Knyphausen auf Lütetsburg.

Die Zahl der im Jahre 1832 vorhandenen Branntwein= brennereien belief sich auf 1561, und davon zahlten an jähr= licher Fabrikationssteuer

3101 bis 3300 Rthlr. eine, 2901 » 3100 eine, > 2701 » 2900 eine, \* 2501 » 2700 zwei, 1901 v eine, 2100 \* 1701 » 1900 adit, \* 1501 » 1700 vier, 1301 » 1500 vier, 1101 » 1300 eilf. achtzehn, 901 \* 1100 > 701 » breiundbreißig, 900 D 501 700 achtundsechszig, 73 301 » 500 einhundertsechszig, 201 v 300 zweihundert u. f. w. ×

Ostfriesland besaß 1838 138 Branntweinbrennereien, worunter nur eine Kartoffelnbrennerei.

Liqueurverfertiger waren 26 vorhanden, worunter 15 kleisnere; das desfallsige Etablissement von Peters in Hannover,

bereits auf einer lobenswerthen Stufe technischer Ausbildung sich befindend, erhielt bei Gelegenheit der Gewerbe=Ausstellung von 1837 beshalb die bronzene Medaille.

Ein Betrieb, welcher mit der Branntweinbrennerei nicht felten verdunden ist, die Bereitung von Hefe, verdient wegen des großen Verdrauchs dieses Produkts hervorgehoben zu werden. Mannigfache Klagen über die geringe Güte der im Königreiche versertigten Hese (Gest) sind in der neuesten Zeit laut geworden, und nicht unbedeutende Quantitäten werden deshalb vom Auslande, namentlich aus Hamburg, im getrockenten Zustande bezogen. Auch im Inlande, z. B. in Hanz nover, Verden, Landegge im Meppenschen, Norden, wird trockene Hese versertigt; aber die Branntweinbrenner behaupzten, wegen der Höhe der Maischsteuer nicht mit der auslänz dischen konkurriren zu können.

#### C. Effig und Senf.

Fast alle Sorten Essig werben im Konigreiche verfertigt, 3. 2B. Weineffig ober aus Branntwein, Malg= ober Biereffig, Biber = ober Obstessig, Honigessig, und an vielen Orten in besonders guter Qualitat; nur die feinsten Gorten bes mit aromatischen Rrautern, Früchten u. s. w. versetten Weinessigs liefert, so viel bekannt, bas Inland nicht. Die Bereitung bes Bieressigs ist begreiflich bei weitem bie ausgebehnteste, fie wird häufig neben ber Brauerei betrieben. Huch auf die inlandische Essigfabrikation haben die Fortschritte ber neueren Beit in ber Chemie vortheilhaft eingewirkt; bie größeren Etablissements find bemuht gewesen, sich Verbesserungen man= derlei Urt zu eigen zu machen, jedoch hat eine ber wichtigsten Neuerungen, die f. g. Schnell-Essigfabrikation, vielleicht weil ein bewährtes Verfahren bei berfelben nicht hinreichend be= kannt ist, noch nicht allgemeine Unwendung gefunden.

Obgleich in den Aften des Gewerbe-Bereins bis jeht nur 68 Essigbrauereien erwähnt sind (es gab deren im Jahre 1832 überhaupt 146 und zwar im Landdrostei-Bezirke Lüncburg 14, Dsnabrück 28, Aurich 4, worunter 16 von bedeutendem Umfange), ist doch deren Zahl viel erheblicher, und eine der allgemeinsten Klagen dieses Gewerbes ist über zu große Konkurrenz im Inlande. Auf den Gewerbe-Ausstellungen zeichneten sich die Fabrikate von Bollmann in Hona, Droste in Hannover, Muttera in Neustadt-Gödens, Gener und Rump in Niendurg, sowie der Sozietäts-Kabriken zu Klausthal und Andreasberg, durch besondere Güte aus. Der disher nicht bedeutende Absah ins Ausland hat durch die Zoll-Einigung mit Braunschweig und Oldenburg für die in den benachbarten Landestheilen besindlichen Essigfabriken eine nicht unwichtige Vermehrung erlangt.

Als Hindernisse bes Verkehrs im Inlande ist bas System Fabriken auf bem Lande bie Passirscheine und von städtische Oktroi bezeichnet, welche lettere in ihren Abgabe= fågen nicht allenthalben gleich sei und brucke, weil sie sehr hoch (an einem Orte 40 Prozent vom Werthe) ware. Auch über die Berminberung bes inlandischen Absages wird ge= flagt, hinsichtlich bes Weineffigs, weil ber Berbrauch von Bierund Obstessig zunehme, und weil bei ber fruheren Gingangs= Abgabe viel Französischer und Rheinischer Essig eingeführt worden sein soll. Der Sat bes neuesten Tarifs, 1 Rthlr. 1 Ggr. per Zentner (Preußen 1 Rthlr. 8 Ggr.) scheint zwar ben in Fastagen eingehenden Effig mehr abzuhalten, benn wenn man das Gewicht eines Orhofts zu 550 Pfd. und bessen Mittelpreis zu 10 Athlr. annimmt, so beträgt die bavon zu entrichtende Steuer 5 Athlr. 18 Ggr.; allein die theuren, gewöhnlich in Flaschen versandten Effigsorten, für welche ber

---

Preußische Zollverband einen Satz von 8 Mthlr. per Zentner hat, durften burch jene Abgabe nicht eben belastet werden.

Das Sensbereitungs Seschäft wird an mehreren Orten bes Königreichs, wovon Hannover, Nienburg, Hoya, Enstrup Umts Hoya, Lüneburg, Emden, Weener und Vellage Umts Weener hervorzuheben sind, betrieben. Der Sensschmen ist bisher gewähnlich aus Holland bezogen, und dies ist um so mehr zu verwundern, als der zahme Sens auch auf mittelgutem Boden geräth. Sens wird z. B. im Kehdingisschen und in Ostsriesland gebaut, und wird dort (je nachdem er großförnig und rein ist) mit 8 bis 16 Ggr. per Himten von 50 Pfund; in Ostsriesland per Last von 4000 Pfd. mit 80 bis 87 Kthlr. bezahlt. Die jezige Eingangs Abgabe besträgt per Zentner von zubereitetem Sens 3 Kthlr. 3 Ggr., von Sensmehl 18 Ggr.

#### XX. Zabad.

Die Landestheile, in welchen der Andau des Tabacks im Großen zum Verkaufe betrieben wird, sind bereits oben bezeichnet. Bon den vorhandenen Tabacksfabrik en sind aus den Akten des Gewerbe Bereins 163, größeren und gerinz geren Umfangs, bekannt, welche zwischen 700 und 800 Fabrikarbeiter beschäftigen und über 2½ Millionen Pfund Rauchtaback liefern mögen, der gering angeschlagen einen Berkausstwerth von 390000 Athlr. hat. Im Jahre 1832 wurden 346 gezählt (Lost. Bez. Lüneburg 21, Dsnabrück 104, Aurich 41), worunter jedoch nur 17 von bedeutendem, 69 von mittlerem Umfange; außerdem 42 Tabacksspinner, davon 6 mit einem Gehülfen. Die bedeutendsten Tabacksfabriken besinden sich: in Hannover (eine mit 27, eine andere mit 18 Arbeitern), in der Boigtei Auburg Amts Diepholz (die f. g. neun Männer), in Hildesheim (mit 18, 14 Arb.), in Münden (mit 21, 8

Arb.), in Bodenem (20—24 Arb.), in Peine (12 Arb.), in Ofterobe, Goslar, Eimbeck (mit 20, 12 Arb.), in Gelle, Winsen a. b. E. (7 Arb.), in Harburg (Filiale von Justus und de Castro in Hamburg), in Verden (10, 8, 6 Arb.), in Meuhaus (19 Arb.), Stade (12 Arb.), Horneburg, Burtehude, Otterndorf, Lehe, Bremervörde; in Dsnabrück (40 Fabriken darunter einige mit 7 bis 20 und mehr Arb.), in Quadensbrück, Dissen Amts Iburg 14, Haselünne 2 (eine mit 9 Arb.). Lathen (mit 8 Arb.), Meppen 3 (eine mit 6 Arb.), in Emden (5 größere), Leer 2 (eine mit 20 Arb.), Norden (eine mit 22 Arb.)

Sinderniffe ber Tabacksfabrikation follen fein: zu große Konkurrenz; Hausiren mit Taback und Berkauf burch Hands lungsreisende felbst in ben kleinsten Quantitaten; bas Gin= schwarzen ausländischer Tabacke, hoffentlich burch bie jetige geschärfte Grenzkontrole bedeutend verminbert; bas System ber Paffirscheine, bei oft unerwarteten eiligen Berfendungen belästigend; ber fast ganglich abgeschnittene Absat ins Musland, eine hochst traurige Folge ber Boll=Linien im Innern Deutschlands; die zu hohe Besteuerung ausländischer roher Blatter und die zu geringe Abgabe auf fremden fabrizirten Taback. In Beziehung auf ben letten Punkt ift zu bemer= fen, bag, bis jum Erscheinen bes neuesten Tarifs, die Gingangs= Abgabe von roben Tabacken per 100 Pfb. 10 Ggr., von fabrizirten 6 Rthlr. 10 Ggr. betrug, nach bem Gefetze vom 21. Upril 1835 aber rober Taback auf 1 Rthlr. 1 Ggr. erhöht, fabrigirter mit 6 Rthlr. 6 Ggr. belegt ift. Der Preußische Bolltarif enthalt fur Erfteren einen Sat von 5 Rthlr. 12 Ggr., für Lettere von 11 Athlir. Hieraus geht zwar hervor, daß ber große Bollverein feinen Tabacksfabriken einen kraftigeren Schut gegen fremde fabrigirte Tabade gewährt; allein es erhellt auch baraus, bag mahrend bei uns rohe Blatter nur mit ein Sechstheil ber Ubgabe bes fertigen Fabrifats belastet sind, in Preußen das rohe Material halb so hoch versteuert werden muß, als der fabrizirte Taback. Finden also nicht etwa Begünstigungen Statt, wovon die durch den Druck bekannt gemachten Preußischen Gesetze und Reglements Nichts enthalten: so scheint bei der günstigeren Lage unseres Landes für den Bezug des rohen Materials, die Konkurrenz mit Preußischen Fabriken nicht unmöglich. — Dazu wird auch die, wenngleich bedingte und beschränkte Bonisikation von 16 Ggr. per Zentner fabrizirten Rauchtaback und 11 Ggr. sur Karotten und Schnupstaback, welche nach dem §. 102. des Gesetzs vom 21. April 1835 bei der Ausfuhr gezahlt wird, beitragen.

Auch die Zigarren = Verfertigung hat sehr zugenommen, und wird in erheblicher Ausdehnung namentlich von Andre in Osnabrück und Schaumburg baselbst, auch in Verden und Horneburg, betrieben.

# XXI. Mehl, Gries, Graupen, Nudeln, Stärke, Oblaten.

Die im Königreiche vorhandenen Getreide=Mühlen (im Fürstenthume Hildesheim 135 Wasser= und 44 Wind= mühlen mit 332 Gängen, in Ostfriesland 118) genügen nicht nur im Allgemeinen dem Bedürfnisse vollkommen, sondern sie liesern auch einen nicht unbedeutenden überschuß, der z. B. ins Oldenburgische, nach den Hansestädten z. geht. Im Jahre 1832 waren überhaupt Müller vorhanden (Getreide=, Bl=, Säge= und Balk=Müller, mit Ausschluß von 1208 Grüßmüllern mit Handmühlen, und ohne die Mühlen des Harzes, der Grafschaft Hohnstein, der Stadt und des Amts Münden) 2069, und 438 Gehülsen berselben; darunter bes sanden sich:

(5.00)

| 2   | mit        | 9 <b>G</b> | ehülfe | en,    | 2    | mit      | 4  | Gehülfen,  |
|-----|------------|------------|--------|--------|------|----------|----|------------|
| 1   | >>         | 7          | »      |        | 46   | n        | 3  | <b>3</b> ) |
| 2   | »          | 6          | "      |        | 52   | ))       | 2  | <b>)</b>   |
| 1   | <b>)</b> ) | 5          | »      |        | 146  | >>       | 1  | <b>»</b>   |
| Mül | len        | unter      | 150    | Rthlr. | Pady | twer     | th | 1200,      |
| von | 150        | bis        | 300    | >>     |      | D        |    | 611,       |
| >>  | 300        | »          | 800    | ))     |      | <b>»</b> |    | 220,       |
| >>  | 800        | Mth:       | lr. u  | nd meh | r    |          |    | 38.        |

Unser Königreich hat bis jetzt nur eine Dampfmahlmuhle, (die von Hartmann zu Nethen Umts Hannover) während in Hamburg 3 und in Bremen 3 (2 in der Errichtung) sich besinden.

Die meisten ber Getreibemühlen besitzen nur einen ober wenige Gänge, in einigen Städten, auf Domainen oder grösseren Gütern sinden sich aber auch Mühlen mit 8, 10 und noch mehr Gängen. In der neuern Zeit sind von vielen Müllern Verbesserungen des Betriebes durch Anlage s. g. holländischer Windmühlen, Einrichtung englischer Beutelmasschinen zur Darstellung eines schönen Weizenmehls, Anschafzung von Spitzmühlen, Einrichtung nach amerikanischer Weise zc. gemacht: so daß anzunehmen ist, daß alle in dieses Fach gehörige Fabrikate, und zwar gleich gut als im Auslande, bei uns versertigt werden können, obgleich von denen, welche dieselben verbrauchen, an nicht wenigen Orten bittere Klagen über deren Beschaffenheit geführt werden.

Das Mahlwesen hat erst in neuerer Zeit sich aus bem Gange der althergebrachten Unvollkommenheit erhoben; wozu vorzüglich die Nordamerikaner und Engländer viel beigetragen haben. Ersteren verdankt man die Herstellung eines durch seine Haltbarkeit für den großen Handel geeigneten Mehls, den Letzteren bedeutende mechanische Verbesserungen in der Mühlen=Baukunst. Hauptvortheile der s. g. amerikani=

schen Mühlen sind: daß man weniger Zeit zum Mahlen braucht und gleich beim ersten Durchgange Mehl erhält; aus gleich viel Frucht mehr und besseres Mehl gewinnt; daß es sich weniger erhist, also nicht anbrennt; daß das besser zerztheilte Mehl ein schmackhafteres Brod gibt; und daß, weil die Frucht vollkommen trocken gemahlen wird, das Mehl daraus sich lange ausbewahren läßt. Ühnliche Borzüge gezwähren namentlich für die Ansertigung von Weizenmehl, welsches zur Versendung bestimmt ist, die Walzen mühlen der Frauenfelder Gesellschaft im Kanton Thurgau.

Der Absat nach den Hansesiädten und zur Berschiffung ist zwar durch den Stand der Kornpreise bedingt; allein die Verhältnisse auch unseres Landes scheinen eine glückliche Konkurzrenz mit Nordamerikanischem Mehle zu gestatten, welche so erfolgzreich bereits von Hamburg, Bremen, Kopenhagen, Danzig aus, begonnen hat. Die Verbindung von Kakes: (Schiffbrod) Bäckezreien (bei uns bis jetzt nur von Brunkhorftund Westphalen zu Burtehube in einigem Umfange betrieben) mit einem solchen Gesschäfte ist jedoch, wegen Nutzung des Absalls, sehr anzurathen.

Als im Allgemeinen auf den Betrieb dieses Gewerbes nachtheilig einwirkend, sind bezeichnet:

- 1) die sehr große Konkurrenz im Inlande, während die Aussuhr gehemmt ist;
- 2) bie an einigen Orten hohen Rekognitions = und Pacht= gelber;
- 3) der Mangel gesetzlicher Bestimmungen über die Organissation des Mühlenwesens, wodurch namentlich bewirkt wird, daß eine Menge unfähige, vermögenslose Menschen (Feierburschen) in dies Fach kommen, die den Mühlensbesitzern zur Last fallen;
- 4) das f. g. Bettelfahren, d. h. wenn ber Müller (auch auf bem platten Cande) mit eigenem Gespanne ben Mahl-

gästen bas Korn abholt und bas Mehl bringt, wodurch die Müller der Nachbarschaft gezwungen werden, ebenfalls Gespann zu halten;

- 5) die große Ausbehnung, welche die Fabrikation des Brannts weins aus Kartoffeln erhalten hat und immer mehr gewinnt;
- 6) ber Muhlen = ober Mahlzwang;
- 7) die Unrechtfertigkeiten mancher Müller, wohin z. B. gehoren: Mahlwerke, durch deren Einrichtung ungewöhnlich viel Mehl verstaubt, welches nachher zusammengefegt und auf die Seite gebracht wird, Unfeuchten oder Vermengen des Mehls 20.3
- 8) die nicht genügende Bekanntschaft mancher Müller mit der Mühlen=Baukunst, Veranlassung zu Vernachlässigung der Mühl= und Wasserwerke und zur Nichtanwendung neuer Ersindungen und Verbesserungen.

Die Beseitigung ber meisten übrigen nachtheiligen Ver= hältnisse ist von der zu erwartenden Gewerbe=Ordnung zu hoffen.

Die Zahl der Stärke=Fabriken hat sich seit 5 Jahren um 14 vermehrt. Es besinden sich deren

in Rössing Umts Kalenberg, in Nienburg, in Langenhasgen, in Syke, in Hilbesheim 9, in Goslar, in Göttingen, in Morten, in Elbagsen, in Celle, in Ülzen, in Harburg, in Burstehude, in Neu-Rönnebeck, in Osnabrück, in Norden, in Emben, in Klausthal.

Sie mogen im Durchschnitt jährlich etwa 6900 Zentner Stärke verschiedener Art versertigen, welche jetzt einen Werth von 32200 Athlir. hat. Da nun 40 Himten Weizen etwa 8 Zentner reine Stärke und als Neben-Erzeugnisse, Abfall und Rückstand: Hülsen 2½ Zentner, Schlamm (grobes Mehl) 2½ Zentner, und Sauerwasser liefern; so werden durch die

Stärke=Fabrikation jährlich etwa 34500 Himten Weizen versbraucht. Kartoffelnstärke wird gleichfalls einzeln verfertigt, obgleich das gegen biefelbe herrschende Vorurtheil veranlaßt, daß man sehr geheim damit ist.

Auch Nudeln, Makaroni und ähnliche Fabrikate werden an verschiedenen Orten geliefert.

Nur wenig Starke wird im Austande, namentlich nach den Hansestäten abgesetzt; allein der Debit im Inlande ist durch den jetigen Eingangssteuersatz von 2 Athlr. 2 Ggr. für 100 Pfund, gegen die früher viel eingeführte Hallesche und Lübecker Stärke sehr erleichtert. Geklagt wird über die Werpslichtung zur Deponirung der Mahlsteuer vom Weizen beim Schroten desselben, und von einer in der Nähe der Lanzdesgrenze belegenen Fabrik über die Eingangszubgabe von fremdem Weizen. — Claaffen in Norden erhielt wegen ausgezeichnet guter und wohlseiler Stärke, bei Gelegenheit der Gewerbes Ausstellung von 1837, die bronzene Medaille.

Dblaten = Verfertiger sind in Hannover 3, in Hilz besheim, Celle 1, in Osnabrück 1, im Bremischen 2 und in Klausthal mehrere. — Geklagt wird über die Steuer vom rohen Materiale.

# XXII. Geifenfieder = 2Baren.

Die Seifensieder=Waren bestehen bekanntlich aus Seise verschiedener Art und Lichten mit Ausschluß der Wachslichte: in den Fabriken unseres Landes werden nicht selten beide Erzeugnisse versertigt, obgleich es auch viele Etablissements gibt, die nur Seise und oft nur eine oder nur einzelne Sorten derzselben sabriziren. Gewöhnliche harte (weiße und marmorirte) und weiche Seise (s. g. Schmierseise), wird in großen Quanztitäten und genügend für den Bedarf des Landes geliefert; Erstere gewöhnlich aus Pottasche und Talg versertigt und,

burch bas f. g. Ausfalzen, in Natronseife verwandelt, oft aber auch burch Soba unmittelbar bereitet. Außer ber gemeinen Baschseife werben von einigen Fabriken auch Seifen aus Kokusnuß = und Palmol bereitet; so wie ein Theil ber in Paris, Windfor u. f. m. gefertigten parfumirten Geifen, nach= geahmt wird. Bon Lichten macht man sowohl Talglichte als auch an einigen Orten Spermazeti= (Wallrath=) sowie Stearin= Lichte. Geife= und Lichte=Berfertiger gibt es im Ronigreiche eine fo große Bahl, baß fast in jeber Stadt und an manchen anderen Orten mehrere sich finden. Im Jahre 1832 sind Seifenverfertiger 97 angegeben, wovon im guneburgifchen 6, im Donabrudischen 7, in Oftfriesland 3; Lichte=Berfertiger Einige ber größten find in Hannover, Hona, Drene, 59. Hameln, Stolzenau, Brinkum, Twiftringen, Silbesheim, Got= tingen, Goslar, Celle, Sohnstorf Umts Urtlenburg, Sarburg, Stade, Berden, Burtehube, Denabrud, Meppen, Mordhorn, Neuenhaus, Emben, Norden und Leer. Ebe in Sannover hat, megen wiederholter fehr lobenswerther Leiftungen, bei Gelegenheit ber Gewerbe= Musstellung von 1837 bie bron= gene Medaille erhalten. Der Ubsatz ber Seife wie ber Lichte beschranft sich größtentheils auf bas Inland, nur geringe Quantitaten geben namentlich nach Hamburg, Bremen und ins Dibenburgische. Der Afcher (Geifensieberasche zum Duns gen auf schwerem Boben und Wiesen benugt) bleibt fast allent= halben im Ronigreiche; von Hannover aus wird etwas bavon, bas vierspännige Fuber zu pptr. 1 Rthlr. 8 Ggr., als Rud= fracht der Steinkohlen = Fuhrleute in das Budeburgische und in die Grafschaft Schaumburg, versandt. Bon dem erforder= lichen roben Materiale wird ber bei weitem bedeutenbste Theil aus bem Muslande bezogen, z. B. Talg (was bei uns, außer wo Fettweiden sind, nicht Festigkeit genug haben foll) vorzüglich aus Rußland; Holzasche in ben oftlichen ganbestheilen aus bem

Braunschweigischen; Soba aus Frankreich und Spanien; Pottasche von Rußland und Nordamerika (auch im Königreiche, namentlich in Münden, in den Ümtern Uslar, Nienover und am Harze wird etwas gewonnen, so daß im Jahre 1832 43 Pottasche=Versertiger vorhanden waren); Thran, Han und Leinöl über Hamburg und Bremen, letztere vorzüglich aus Rußland; Palm= und Kokusnuß=Öl durch die Hansesstädte.

Maschinenbetrieb sindet in der Seisensiederei nicht Statt; (Bethe in Stade bedient sich beim Auskochen des rohen Talgs und beim Zerlassen und Läutern desselben, eines Dampszessels von 2½ Utmosphären überdruck); bei der Lichte Fabrizkation werden von-einigen wenigen Fabrikanten Dochtmaschisnen angewandt.

Der Klagen über benachtheiligende Berhältnisse sind nicht wenige. Gesperrter Absah ins Ausland, zu große Konkurrenz im Inlande, das System der Passirscheine (statt der Bersens dung auf Ursprungs: Zertisstate), die städtischen Abgaben, die Borzüge einiger Etablissements an den Grenzen, die geringen Eingangs: Abgaben für fremde Fabrikate (jeht auf den Zentzner grüne, schwarze Seife 1 Athlr. 1 Ggr., andere ordinaire 2 Athlr. 2 Ggr., parfümirte 6 Athlr. 6 Ggr., Talglichte 2 Athlr. 2 Ggr., Wallrathlichte 3 Athlr. 3 Ggr.; früher 1 Kthlr. 12 Ggr., also fast allenthalben bedeutende Erhöshung); vorzüglich aber die Eingangs: Abgaben, welche auf dem rohen Materiale ruhen. Die Klagen in letzterer Bezieshung dürsten durch den neuesten Steuertarif gleichfalls zum Theil gehoben sein; denn während früher erlegt werden mußte von 100 Pfund

Talg ...... 20 Ggr. werden jetzt bezahlt 18 Ggr., Pottasche ...... 18 » » » » 2 » Soda ...... 18 » » » » 6 » Ahran...... 20 Ggr. werden jest bezahlt 18 Ggr., Hanf= u. andere Öle 12 » » » » 12 » (mit Thara=Bergütung von in Kisten 22 Pfund, in Körben 14 Pfund).

Für lästig wird von den Fabrikanten fortwährend gehalsten, daß sie namentlich bei Talg und Thran die Steuer vom Bruttogewichte entrichten mussen, welches gegen das Nettozgewicht einen Unterschied von 20 Prozent austragen soll; was um so bedeutender für sie ist, als die durch ihre Lage schon sehr bevorzugten Etablissements der Hansestädte das rohe Material fast steuerfrei beziehen können.

Der Wunsch einer Steuer=Restitution bei ber Aussuhr bes fertigen Fabrikats, so wie der Gestattung unversteuerter Niederlagen für manche rohe Materialien ist gleichfalls gesäußert, und zur Unterstützung des Letzteren angeführt, daß die Fabrikanten häusig, um mit den wohlseilsten Ingredienzien zu arbeiten, bei Preisveränderungen genöthigt wären, das berreits bezogene fremde rohe Material im unverarbeiteten Zusstande wieder zu verkausen.

# DI : Fabrifation.

Die Zahl der im Königreiche befindlichen Ölmühlen bes läuft sich auf mehr als 250 (im Landbrostei=Bezirke Hannos ver 69, in Ostfriesland 16), und es ist dem Berfasser nicht ganz klar geworden, weshalb eine sehr bedeutende Quantität Rappsamen unverarbeitet ins Ausland, namentlich nach Engsland, Holland und den Hansestädten geht; während die Ölsund Ülkuchen=Aussuhr verhältnismäßig nur unbedeutend ist.

Die größten aus ben Akten des Gewerbe : Vereins bis jest bekannten Himühlen sind in und bei Hannover, im Amte Diepholz, in Stolzenau, in und bei Goslar, Osterode, Lausterberg, Lüneburg, Celle, Harburg, Dannenberg, Otterndorf, v. Reben, bas Königr. Hannover.

6.0

Burtehube, Margel Gerichts Leefum, Diebernochtenhaufen, Schuttorf, Wietmarfchen, Neuenhaus, Berglate, Lingen, Leer, Carolinensyhl Umts Wittmund, in und bei Emben, ju Rors ben u. f. w. Gie liefern im Allgemeinen ein vorzügliches Fabrifat, und manche, 3. B. in Ofterode, Goslar, Lauter= berg, Sarburg, Priffer Umts Dannenberg, Burtehude, Mars Bel, Berglate, Emben, Leer, haben in neuerer Beit, burch Unlage eiferner Triebwerke, von Schrot: und Quetschmaschinen, eisernen und hydromechanischen Pressen u. f. w. ihren Betrieb wesentlich verbessert; ein nachahmungswerthes Beispiel für eine noch recht große Ungahl im alten Gleise Gebliebener. Sie zerquetschen ben Samen entweder unter Steinen, ober aunächst awischen eisernen Walzen (einige Fabriken in Ofterode und Goslar benugen baju lediglich Schrotmaschinen mit gro-Bem Bortheil); fie haben, mit bem Barme : Upparate ver= bunden mechanische Rührvorrichtungen, und wenden dann Reilpreffen ober hybraulische Preffen ober beibe gemeinschaft= lich an. Mohnol wird auch nach frangofischer Urt falt gefcblagen. - Diefe großeren Dlfabrifanten betreiben gewohns lich bas Geschäft auf eigne Rechnung; während bie kleineren in der Regel entweder nur für den Bedarf der Umgegend forgen und als Schlaglohn die gewonnenen Ruchen erhalten, ober ben von Sibandlern empfangenen Gamen verarbeiten. Die Blhandler und Fabrifanten, welche in Gegenden wohnen, mo Olfamen gebauet wird, beziehen ihn meistens bom Inlande; biejenigen, welche magere Gegenden bewohnen, ent= nehmen benfelben oft vom benachbarten Auslande, wenn fie ihn von borther mobifeiler beziehen tonnen, und weil wegen bes furgeren Transports, Die Gefahr bes Berberbs (Saatbrennen) nicht fo groß ift. Go kaufen bie in und um Goslar, Ofterobe, Bergberg, Lauterberg und in ber Graffchaft Sohn= fein befindlichen Dimublen ben größten Theil ihres Rappe

famen = Bebarfs aus ber Gegend von Morbhaufen und Halberftabt, bie im guneburgischen zum Theil aus bem Lauenburgischen und Medlenburgischen (ber banische Samen foll vom himten 1 Pfo. DI mehr geben, als ber Samen ber bortigen Gegend). Die Denabrudischen und Oftfriesischen Simuh-Ien verarbeiten vorzüglich Rappsamen ber letteren Proving: bie Bremifchen ben aus ben bortigen Marfchen. - Beinfaat fommt viel aus ben Oftfeehafen; bie Sanffaat fast nur borts ber, aber zum Slichlagen in fehr geringen Quantitaten, weil bie Eingangsabgabe auf frembes Hanfol zu niedrig scheint. Der Sihandel nach bem Auslande, namentlich nach England, hat vorzüglich feit bem Jahre 1826 fehr abgenommen, wo ber 10 Pfd. St. per Last Rappsaat betragende Eingangszoll auf 10 Sh. herabgeset wurde; mithin fur bie hamburger Laft, von 75 Rthlr. auf etwa 4 Mthlr. Daburch ist ber Englische Blfabrikant in ben Stand gefett, fein Probukt bedeutend wohlfeiler zu liefern als früher, und da der Zoll von DI nicht zugleich erniedrigt wurde, vermogen unfere Muhlen bort nicht mehr zu konkurriren. Dazu kommt, bag burch bie in England erleichterte Sameneinfuhr, Die Saat hier im Preise gesteigert ift. Der Sanbel mit Dlauchen fteht mit bem Blhandel in genauer Berbindung. Diefe Ruchen werden von rationellen gandwirthen als Wiehfutter und jum Dungen benugt; allein in benjenigen Gegenden unseres gandes, welche überfluß an Weideraumen haben und wo die Landwirthschaft noch nach alter Weise betrieben wird, ift beren Benugung nicht bedeutend, auch oft nicht vortheilhaft. Daber kommt es, bag ein großer Theil ber Slkuchen (3 bis 7 Pfo. schwer) namentlich nach England ausgeführt wird, wo sie per Zentner 2 den. Zoll geben, und per ton von 2000 Pfd. mit 5 bis 6 Pfb. St. bezahlt werben. Eine Last Gaat liefert etwa-2200 Pfb. Ruchen, welche in Hamburg von Rapps 20 bis

22 Athlr., von Lein 40 bis 44 Athlr. Münze kosten. Hierzu ist jedoch zu bemerken, daß wie bei allen Verbrauchs-Artikeln auch hinsichtlich der Saatkuchen und des Saatols um so wes niger ein Normalpreis angenommen werden kann, als vorzäuglich Lecteres im großen Handel ein Gegenstand der Speskulation ist; auch die Preise desselben, so wie des Nappsamens, sich häusig nach dem Ausfalle des Wallsischfanges richten.

Die inländische Ölfabrikation wird aber vorzüglich durch vollkommenere Einrichtung der Ölmühlen gehoben werden können; denn daß viele, namentlich der kleineren Etablissements darin noch Manches zu wünschen übrig lassen, geht schon daraus hervor, daß Holland und England fremden Ölsamen einführen, und das daraus versertigte Öl uns wieder zusenden.

Sindernisse ber Sifabrifation find: ber gesperrte Absat in das Gebiet bes preuß. Bollvereins (Eingangszoll per Bent= ner Di 1 Rthir. 16 Ggr.); bas Enstem ber Paffirscheine; die gestattete Unlage von Roß-Slmuhlen; die bedeutende Thran = Ginfuhr und beren niedrige Besteuerung (bie Gingange= Abgabe beträgt 18 Ggr. per Zentner, also etwa 10 Prozent bes Werths, in Preußen nur 12 (gr.). Bon einigen in ber Nahe ber Grenzen wohnenden Fabrifanten ift außerdem über bie Erschwerung bes Bezugs von fremdem Rappsamen ge= klagt. Der inlandische Slfabrikant zahlt fur 100 Simten fremden Rappsamen, woraus ungefahr 1300 Pfb. Dl gewonnen werden, 5 Rthlr. 13 Ggr. 4 Pf. Eingangs = Abgabe (per himten 11/4 Ggr., in Preugen per Zentner 1 Ggr.): wurben aber biefe 1300 Pfo. Dl vom Auslande bezogen, fo muffen bafur 13 Rthlr. 13 Ggr. entrichtet werben. inlandische Stfabrikant hat mithin gegen ben Auslander einen Schut von 8 Rthlr. fur 1300 Pfo. (in Preugen von etwa 19 Rthlr. 20 Ggr.)

# MXIII. Leimfieberei.

Dbgleich an mehreren Orten die Leimsiederei in Berbinsbung mit der Gerberei betrieben wird, ist doch bis auf die neueste Zeit die Einsuhr von fremdem Leim überwiegend geswesen. Der jetige Tarif muß diesem Erwerbszweige nicht ungünstig sein. (Thierische Abfälle beim Ausgange per Zentsner 4 bis 8 Ggr., Leim aller Art beim Eingange per Zentner 18 Ggr., im großen Zollvereine nur 12 Ggr.); benn während der letzteren Jahre sind sieben neue Etablissements entstanden. Bedeutendere Leimsiedereien, welche zum Theil sehr gute Ware liefern, sind in Hannover, Nienburg, Hildesheim, Lüneburg, Rotenburg, Burtehude, Quackenbrück, Schüttors, Leer.

# XXIV. Chemische Fabrikate und Farben.

Mit der Verfertigung chemischer Fabrikate (von den Sastinen ist bereits oben die Rede gewesen) und Farben beschäfstigen sich nach den vom Gewerbes Vereine eingezogenen Nachsrichten folgende Etablissements:

- 1) Der Tapetenfabrikant G. Schütz in Hannover verfertigt rothe Lacke aus Fernambukholz, Karminlack, Chromgelb, Mineralblau, Cendres bleues und Kunkelgrün, Schweinfurter Grün, Deckgrün, und zwar mehrere dieser Farben in verschiedenen Nüancen.
- 2) Gumprecht und Klindworth in Hannover fünstliche Mineralwasser.
- 3) Egestorf in Linden Knochenkohle.
- 4) Dorrien und Komp. in Mienburg besgl.
- 5) Mavors zu Salzgitter, Neuwallmoden und Dahlum (1786), fast alle Arten chemisch = pharmazeutischer Präpa= rate und mehrere Farben liefernd.
- 6) J. E. Meyerstein und Sohn in Eimbeck (1822), mehrere Chemikalien, vorzüglich Glauberfalz, Beinschwarz,

- rohe Soda, Chlorkalk, Salzsäure und Salpetersäure, auch einige Farben verfertigend.
- 7) Ernst Fricke in Sarstedt (1833), außer einigen Malers farben, besonders Magnesia, Glaubersalz, Bitterfalz und Salmiak producirend.
- 8) Der Berghandlungs=Faktor G. W. Schachtrupp in Osterobe (1812), liefert von hierber gehörigen Fabrikaten: Bleiweiß, Bleizucker und praparirte Glatte.
- 9) Die Kommunion = Vitriolhutte in Goslar gewinnt Alaun und Eisenvitriol.
- 10) Benecke in Goslar Schwefelfaure (im Beginnen bez griffen).
- 11) Karl Lattmann (1811) in Goslar, Erbfarben, Bitriole und mehrere andere chemische Praparate.
- 12) F. Brandes in Goslar (1803), Farben verschiebener Urt.
- 13) Fr. D. Borcherg bafelbit, besgi.
- 14) Simon Blod bafelbft, besgl.
- 15) Karl Bener in Münden, einige chemische Fabrikate, Farben und auch Bundholzer.
- 16) Dr. Kerstein zu Moritberg bei Hilbesheim (1835), Farben.
- 17) W. Stakemann in Wittingen Amts Knesebeck (1820), fabrizirt thierische Kohle, Salmiak und Glaubersalz.
- 18) J. C. Otte in Winsen a. d. A. (1829), Salmiak, thierische Kohle, Bremergrun u. s. w.
- 19) Frerich's zu Neu-Ronnebeck Umts Blumenthal, Farbeholzfabrik.
- 20) A. Russell und F. Poppe in Haselunne (1827), Bleiweiß &. (Silherne Medaille).
- 21) Hollenberg in Denabruck, Schwefelsaure (in ber Unlage begriffen).

- 22) Gebrüder Ehlers in Denabruck verfertigen Erbfarben, besonders aber Bremergrun und Chromgelb.
- 23) Silfentamp ju Denabrud, beegl.
- 24) Eb. Gösmann jun. in Osnabruck, fabrizirt gleichfalls Erdfarben, namentlich Braunroth, Oker, schwarze Kreibe und caput mortuum.
- 25) Solthaus ju Safte Umts Denabrud, besgi.
- 26) Droop und Brake bei Donabrud, Bremergrun, Chromgelb u. f. w. (filberne Medaille).
- 27) Weffel in Buer Umts Gronenberg, besgl.
- 28) Firnhaber in Nordhorn, bereitet viele chemisch = pharmas zeutische Praparate, namentlich Chinin in bedeutender Menge (filberne Medaille).
- 29) Die Bergfabrikatenhandlung in Klausthal, praparirten Bleiglanz, Schwerspath, Zinkblende.
- 30) Das Bellerfelber Emaillirmert, falgfauren Strontian.
- 31) Die Königl. St. Andreasberger Silberhütte, rothen und weißen Arsenik.
- 32) Mit der Königl. Pulverfabrik zu Cautenthal ist eine Salveterraffinerie verbunden.
- 33) En in Mausthal, Zundhölzer.
- 34) Niemener in Zellerfeld besgl. und Metallfarben.
- 35) Eine Soba : Fabrik ist neuerlich von G. Egestorf in Linden errichtet.

Diese Etablissements fabriziren, nach einem ungefähren überschlage, jährlich für 230000 Athlr. Ware. Das rohe Material zur Bereitung der Chemikalien wird großentheils vom Auslande bezogen, das Königreich liefert hauptsächlich Bergprodukte, Abfälle der Salinen und thierische Abfälle. Die zur Verfertigung der Erdfarben erforderlichen Substanzen werden mit geringen Ausnahmen im Nammelsberge und den Umgebungen von Goslar, so wie in der Gegend von Osna-

brud gefunden. Der Hauptabsatz der chemischen Produkte sindet ungeachtet sperrender Zoll-Linien noch immer ins Austland Statt, indem die bei weitem größere Hälfte nach den freien Städten, nach den Ostseestaaten, nach Holland, Belzgien, Mecklenburg, Sachsen, Kurhessen, und nach einigen Gegenden des südlichen Deutschland geht. Die Erdsarben bleiben nur zum sehr kleinen Theile im Königreiche, sie wers den nach den Hansestädten, Holland, Preußen und Sachsen versandt; Magdeburg ist ein Stapelplatz bafür.

Als Hindernisse der chemischen Fabrikationen sind bezeichnet:

- 1) Der durch Zoll-Linien erschwerte Absatz ins Ausland. Die Erdfarben-Fabriken, welche bei dem guten Rufe ihrer Erzeugnisse früher bedeutende und weite Versendungen ins Ausland machten, trifft dies namentlich sehr hart, indem ihre Konkurrenten in Sachsen und Kurhessen ein sehr großes Absfatzeld erlangt haben, und sie außerdem mit den über die Hanseltädte kommenden Hollandischen Erdsarben kämpsen mussen.
- 2) Die Besteuerung des rohen Materials, dessen die Fastriken bedürsen, und zwar sowohl des Branntweins, welcher zu Naphta, Liqueur, Alkohol, versüßten Säuren u. s. w. ers sorderlich ist, als derjenigen Substanzen, welche behuf weiterer Berarbeitung und Beredlung vom Auslande bezogen werden. In ersterer Beziehung ist den Chemikern durch den §. 5. des Gesetzes vom 1. Mai 1833 nur gestattet, die Destillir=Appazrate, deren sie sich zur Ausübung ihrer Kunst bedienen, sosern solche nicht mehr als 30 Quartier Inhalt haben, steuerfrei zu benutzen; während in Preußen angeblich die Maischsteuer für den auf solche Weise benutzten Branntwein erstattet wird.

Die Eingangs : Abgaben von folgenden Gegenständen, welche die chemischen Fabriken ganz oder theilweise vom Auslande beziehen, belaufen sich vom Zentner

|                     | nach | bem<br>Tar | Span | nnob.       | nac | b be        | m Pi | ceuß,       | , |
|---------------------|------|------------|------|-------------|-----|-------------|------|-------------|---|
| a) Zink auf         |      | o.\$       | 6    | 9 <b>9E</b> | 2   | Pro         | -    | <b>39</b> € | , |
| b) Duecksilber      |      | D          | 18   | v           |     | n           | 12   | »·          |   |
| c) Bernstein        |      | y          | 18   | D           | _   | ))          | 12   | y           |   |
| d) Weinstein        |      | D          | 6    | D           | _   | >>          | 6    | D .         | 4 |
| e) Salmiak (roher)  | _    | *          | 18   | D           | 3   | "           | 16   | <b>»</b>    |   |
| f) Salpeter         | _    | 2          | 6    | >>          |     | <b>))</b> ° | 4    | W           |   |
| g) Soba             | _    | 7          | 2    | »           | _   | >>          | 6    | W           |   |
| h) Jalappenwurzel   |      | >>         | 18   | >>          |     | *           | 12   | W           |   |
| i) Chinarinbe       | _    | þ          | 18   | >>          | _   | >)          | 12   | ))          |   |
| k) Schwefel (roher) | -    | *          | 18   | >>          | -   | W           | 2    | »           |   |
| 1) Schwefelsaure    |      | "          | 12   | >>          | 1   | W           | 8    | W           |   |
| m) Bleizuder        | _    | >>         | 18   | >>>         | 3   | ))          | 16   | v           |   |
| n) Antimon. crudum  |      | *          | 18   | 39          | _   | >>          | 12   | v           |   |
| o) Borar            |      | D          | 18   | >)          |     | 7)          | 12   | 'n          |   |
| p) Wismuth          | -    | n          | 6    | "           |     | f           | ei.  |             |   |
| q) Braunstein       | -    | D          | 6    | "           |     | fr          | ei.  |             |   |
| r) 3inn             | 1    | D          | 1    | D           | _   | W           | 12   | u           |   |
| s) Kupfer           |      | W          | 18   | W           |     | >>          | 12   | ))          |   |
| t) Baumdl           |      | v          | 12   | <b>»</b>    | _   | ))          | 12   | >>          |   |
| u) Phosphor         | . 2  | V          | 2    | )           | 3   | W           | 16   | W           |   |
| v) Sauerkleefalz    | 2    | )          | 2    | »           | 3   | y           | 16   | )           |   |
| •                   |      |            |      |             |     |             |      |             |   |

Ein großer Theil berselben ist also burch ben Preußischen Tarif gleich hoch oder höher besteuert als bei uns, und einige der Artikel, wo dies nicht der Fall ist, besißen wir im König=reiche. Nur etwa Quecksilber, Salpeter, Jalappenwurzel, Chinarinde, Borar, Wismuth, Braunstein und Zinn möchten eine Ausnahme machen, und die Differenz beträgt dort in der Regel 6 Ggr. per Zentner, um welche unser Tari höher ist.

Allein ber große Zollverein hat den Fabrikaten seiner chemischen Stablissements einen bedeutend kräftigeren Schutz

verliehen; benn während bei uns gewöhnliche Droguerie-, Apotheker= und Farbe=Waren einer Eingangs=Abgabe von per
Zentner 18 Ggr., feinere von 2 Athlr. 2 Ggr. als Normalsats
unterworfen sind: besteht bort ein Normal=Tarif=Satz von
3 Athlr. 16 Ggr. für den Zentner. Zu bemerken ist jedoch,
daß auch bei uns nach dem §. 6. des Gesetzes vom 21. April
1835 hinsichtlich der zur Verarbeitung und Veredlung einges
henden Gegenstände eine Abgabe=Befreiung eintreten kann.

- 3) Eine fernere Rlage war fruher bie geringe Besteuerung bes fremben Fabrifats, und auch namentlich bie nicht gehörige Berudsichtigung bes febr verschiebenen Berthes mancher unter benselben Tariffat gebrachten Artikel. Der Zarif vom 21. Upril 1835 verleiht hinsichtlich einiger Gegenstände besseren Schutz und hat auch bie Rlaffifikation verbeffert; und wenn auch noch Bunsche unbefriedigt bleiben, so ift nicht zu über= feben, wie schwierig die Bestimmung ber Gingangs = Abgabe für viele hierher gehörige Artikel schon allein burch ben Umstand wird, bag ber Eine bieselben als rohes Material zu feiner Fabrifation, ber andere aber als fertiges Fabrifat bes trachtet. - Bleiweiß ist jett wie fruher mit 1 Rthlr. 12 Ggr. per Zentner besteuert (in Preußen mit 2 Rthlr.), Bleiglätte früher mit 18 Ggr. jest mit 1 Rthlr. 1 Ggr. (in Preußen 12 Ggr.), Bleizuder wie fruher mit 18 Ggr. (in Preußen mit 3 Rthlr. 16 Ggr.)
- 4) Die Verfertiger chemischer Fabrikate nehmen eine wirkssamere Kontrole gegen auswärtige fertige Erzeugnisse in Unsspruch und sinden, daß ein sehr empfehlenswerthes Mittel zur Erschwerung des Eingangs derselben sei, wenn man wie in den Ländern des großen Zollvereins, jedes Kollo speziell durchsucht. Allein sie glauben auch eine Kontrole der inneren Beschaffens heit solcher fremden Fabrikate höchst wünschenswerth, weil ihr Absat an die inländischen Apotheken schon durch die §6. 18

- und 49. ber Verordnung vom 19. December 1820 sehr bes schränkt sei, und weil einige von ihnen freiwillig einer Unterssuchung ihrer Präparate sich unterworfen haben. Die Prüsung bei Visitation ber Apotheken genüge nicht.
- bei der Ausfuhr belegt sein mochten (in Preußen 8 Ggr. per Bentner). Dieser Wunsch schen mochten (in Preußen 8 Ggr.) per Bentner). Dieser Wunsch schen mochten in genügenber gahl er inländische Knochenvorrath balb erschöpft sein mochte und gert bei der Exportation per Bentner 4 Ggr.); daß Knochen, statt für die Pferbelast, für den Zentner mit 6 Ggr. bei der Ausfuhr belegt sein mochten (in Preußen 8 Ggr. per Bentner). Dieser Wunsch scheint um so empsehlenswerther, als der inländische Knochenvorrath bald erschöpft sein mochte und als wir Anstalten zu besserer Verwerthung derselben in genügender Zahl besitzen.
- 6) Die Königlichen Etablissements für Bergbau und Gewinnung von Bergprodukten am Harze würden, ohne ihr Interesse zu gefährben, den chemischen Fabrikationen manchen wichtigen Vorschub leisten können; namentlich auch durch Gestattung direkter Beziehungen.

#### XXV. Schiegpulver.

Bir besigen im Ronigreiche bie Pulverfabrifen:

- 1) von A. H. Loges bei Aerzen Amts Hameln;
- 2) von J. C. Denstorf auf der Eisenhutte, Amts Lieben= burg;
- 3) von Mug. Wolff zu Bomlig bei Walfrobe;
- 4) bei Medelfelb Umts Barburg;
- 5) von 3. C. Denftorf bei St. Unbreasberg;
- 6) ber Königlichen Bergfabrikatenhandlung bei Lautenthal.

Der zur Verfertigung bes Schießpulvers erforderliche Salpeter wird über Hamburg ober Bremen bezogen; die Einfuhr bieses bei uns nicht gewonnenen Produktes ist durch den Tarif vom 21. Upril 1835 erleichtert (früher pro 100 Pfd. 18 Ggr., jetzt 6 Ggr., Preußen 4 Ggr.); was um so wichtiger war, als von 100 Pfd. rohem Salpeter geläutert nur 75 bis 80 Pfd. bleiben. Der Absat des Schießpulvers sindet theils im Inlande, theils nach dem Auslande Statt, wo es namentlich in den feineren Sorten bekannt und sehr beliebt ist; die Eingangs-Abgabe des großen Zollvereins (2 Athlr. vom Zentner) soll jedoch hindernd in den Weg treten. Auch unsere Steuer auf fremdes Schießpulver ist indeß durch den neuesten Tarif von 1 Athlr. 2 Ggr. auf 1 Athlr. 12 Ggr. erhöhet.

## XXVI. Berschiedene Gegenstände.

#### A. Anodenmehl.

Die Benutung der Knochen hat in neueren Zeiten eine große Wichtigkeit erhalten. Erst um bas Jahr 1800 scheint man allgemeiner bas Knochenmehl als Düngemittel angewandt zu haben, und zwar etwa gleichzeitig in England und in Deutschland; hier zuerst zu Sohlingen. Während aber biese Benutung besselben in Deutschland anfänglich keine große Ausdehnung erlangte, verbreitete sie sich in Großbritannien fo schnell über ben größten Theil des Landes, daß im Jahre 1832 bereits über 30000 Tonnen Knochen, vorzüglich aus Deutschland, Danemark und ben Niederlanden, bort eingeführt wurden, und daß im Jahre 1827 Hustiffon ben Werth der jährlichen Einfuhr berselben auf 100000 Pfd. St. anschlug. Die im Jahre 1822 in Großbritannien eingeführten Knochen hatten einen Werth von 9490 Pfd. St., im Jahre 1826 wurden für 94993 Pfd. St., im Jahre 1832 für 91755 Pfd. St. Knochen importirt. In neuerer Zeit hat man auch in Frankreich, in einigen Theilen Preußens, Würtembergs und

Babens ihren Werth schähen gelernt, und verschiedene land= wirthschaftliche Vereine haben sich mit Untersuchungen über ihre Düngkraft beschäftigt.

Die Verschiedenheit der Angaben über den Nuten ber Knochendungung läßt sich nur daraus erklären, daß

- a) bie Gute bes Rnochenmehls fehr verschieden ift;
- b) die Anwendung der richtigen Quantität von großem Einflusse auf den Erfolg ist;
- c) die Beschaffenheit des zu düngenden Bobens nicht unberücksichtigt bleiben darf; und
- d) dieses Düngemittel nicht bei allen Pstanzen gleiche Wirstungen außert.

Zur Empfehlung besselben durfte, wenn diese Umstände gehörig beachtet werden, genügen, daß in den Gegenden, wo man hinreichende Gelegenheit gehabt hat, Vortheile und Nach= theile gegen einander abzuwägen, der Verbrauch besselben fort= während zugenommen hat.

Auch in unserem Königreiche beschäftigen sich verschiebene Personen, z. B. in Hannover und Linden bei Hannover, in Leese Amts Stolzenau, in Nienburg u. s. w. mit dem Knochenshandel, und Knochenmühlen sind unter anderen in Linden, Hameln, Cscherbe Amts Gronau, Steuerwald, Uslar, Hardegsen, Lauterberg, im Amte Bovenden, zu Goslar, Soegel Amts Malgarten, und Moskau Amts Dsnabrück. Der Werth der rohen Knochen ist auf 20 Ggr. bis 1½ Athle. für den Zentner anzuschlagen, der Zentner Knochenpulver kosiet zwischen 1 Athle. und 1 Athle. 16 Ggr. Die Knochen unterliegen nach dem neuesten Tarise einer Ausgangs Abgabe von 6 Ggr. per Pferdeslast (in Preußen gehen sie frei aus), werden aber gewöhnlich auf der Weser versandt, wo von Münden dis Bremen von 300 Pfd. 19 Ggr. 8¼ Pf. Wasserzoll entrichtet werden müßte, wenn nicht gewöhnlich Ermäßigung einträte.

#### B. Mortel, Bement.

Unser Königreich hat an Kalk und anberen kalkigen Gesteinen (Dur, Kreibe, Gpps) im Allgemeinen keinen Mangel. Bon Kalkbrennereien sind aus den Akten des Gewerbes Vereins bekannt:

- 1) in Linden bei Hannover bie große Egestorfsche (1802);
- 2, 3) bei Sameln 2;
- 4, 5) zu Welsebe und in Grießem Umts Sameln 2;
- 6) im Umte Lauenstein 1;
- 7 bis 12) zu Brevorde Amts Polle 6, mit 16 Sfen;
- 13 bis 15) im Umte Lauenau 3;
- 16) im Gerichte Brebenbed 1;
- 17) im Amte Springe 1;
- 18) im Umte Bennigfen 1;
- 19) im Umte Lemforde 1;
- 20 bis 39) im Furstenthum Silbesheim 20;
- 40, 41) im Umte Dfterobe 2;
- 42, 43) im Umte Bovenben 2;
- 44) bei Gottingen 1;
- 45) bei Duderstadt 1;

(Die Umgegend von Eimbeck, das Umt Elbingerobe u. f. w. beziehen viel aus dem Braunschweigischen, das Eichsfeld aus dem Preußischen.)

- 46) bei Luneburg, von Deet;
- 47, 48) zu Gulfeld und Rothenhofe Amts Fallersleben;
- 49) im Umte Meinerfen.

(Die übrigen Theile bes Lüneburgischen erhalten viel Kalk von Hannover, aus ber Altmark von Havelberg.)

- 50) In Stade die von Rasmann und Kipp 1820, (Beiz-, Muschel-Kalk, Betrieb mit Torf und Holz),
- 51) in Burtehude bie von Brunkhorft und Bestphalen

1828 (sehr bedeutend, Beiz- und Muschel-Kalk, Betrieb mit Torf und Steinkohlen, Dampfmaschine);

52, 53) in Bremervorbe 2;

54) in Neu-Ronnebed Umts Blumenthal bie von Schmibt 1826;

55) am Butflether Außendeich bie von Fr. v. Borftel;

56) im Umte Dfterholz 1;

57, 58) im Altenlanbe 2;

59) im Umte Lilienthal 1;

60) in Ritterhube 1;

61) in Leefum 1;

62) in Lehe 1;

63) in Stotel 1;

64, 65) im Umte Denabrud 2;

66) im Umte Gronenberg 1;

67) im Umte Borben 1;

68) im Umte Iburg 1;

69) in Meppen bie von Junt 1826;

70) im Umte Bentheim I (die Grafschaft Bentheim muß bas rohe Material aus dem Preußischen beziehen);

71 bis 74) ju Emben 4;

75, 76) auf bem großen Behn Umts Aurich 2;

77 bis 79) bei Leer 3;

80, 81) bei Weener 2;

82 bis 87) bei Morben 6;

88 bis 90) bei Wittmund 3;

91 bis 94) im Umte Stickhausen 4 (?).

95 bis 99) im Umte Jemgum 5;

100 bis 107) in Papenburg & (Nohes Material aus England, Stein kalkbrennereien im Ostfriesland sind nur zu Papenst burg [Bueren und Bonner], Halte [von Santen] und Carolinensphl, [Timmen]).

Im Jahre 1832 gab es 134 Kalkbrennereien (Land

drostei=Bezirk Luneburg 7, Donabruck 14, Aurich 47); und 11 Gypsbrennereien.

Gppsbrennereien gibt es:

- (1) in Hannover
- 2) im Umte Lauenftein;
- 3) zu Brevorde und bei Pegestorf Umts Polle;
- 4) ju Beffinghaufen Umts Grohnbe;
- 5) bei Dsterode (bebeutend);
- 6) bei Simmelsthur;
- 7) im Umte Bilberlahe;
- 8) im Amte Bovenben;
- 9) im Umte Moringen=Barbegfen;
- 10) zu Barbis Umts Scharzfels;
- 11) in ber Grafschaft Sohnstein;
- 12) bei Lüneburg (Kalkberg, Schildstein), eine Königliche und eine städtische. Das herrschaftliche Etablissement, mit welchem die Strafanstalt verbunden ist, liefert einen jährlichen Netto : Ertrag von 8000 bis 9000 Athlr.
- 13) Auch im Denabrückischen z. B. bei Ostenwalde Umts Grönenberg, Rothenfelde Umts Iburg.

Areibe\*) wird unter andern gefunden und verarbeitet in der Grafschaft Diepholz; bei Hildesheim, im Umte Steinbruck, bei Goslar, bei Luneburg; im Denabruckischenz. B. in Haselunne.

Zementfabriken besitzen wir: bei Hameln (Wen=
delstadt und Meyer seit 1833, sehr bedeutend, Be=
wegung des Mahlwerks durch eine Dampsmaschine — filberne
Medaille —); zu Barbis Umts Scharzsels (Wode); zu
Burtehube (Brunkhorst und Westphalen) bedeutend,
und zu Carolinensphl Umts Wittmund (Timmen).

a company

<sup>\*)</sup> Rohe Kreibe kommt häusig als Ballast in Stücken von 450 bis 500 Pfd. von England und kostet per 100 Pfd. etwa 14 Egr., gemahlen 17. Egr. bis 1 Athles

Das Material zu diesen Betrieben wird größtentheils aus dem Königreiche bezogen (von auswärts am meisten Kalkstein auf der Ober=Elbe); der Absatz des Fabrikats in das Ausland ist nicht unbedeutend, besonders nach Bremen auf der Leine und Weser.

Geklagt wird vornehmlich über zu große Konkurrenz im Inlande und erschwerte Aussuhr (namentlich auch nach dem Holsteinschen — Preußische Eingangs Mbgabe Kalk, Gyps per Tonne 4 Ggr., Zement per Zentner 12 Ggr.); die Burstehuder und Stader Fabrikanten äußern wiederholt den Wunsch, daß das Sammeln von Muscheln auf den Wurster Watten nicht erschwert werde; die Ostfriesischen, daß für Erleichtes rung der Kommunikation mehr als bisher gethan werden möge.

Nach dem Tarif vom 21. April 1835 gehen Kalksteine frei ein; gebrannter Steinkalk zahlt per Pserdelast 12 Ggr., per Schiffslast 1 Athlr. 16 Ggr., gebrannter Muschelkalk per Zentner 4 Ggr. gebrannter Gpps per Pserdelast 6 Ggr. per Schiffslast 1 Athlr., Zement per Zentner 6 Ggr.

### C. Siegellad.

Soweit aus den Aften des Gewerbe Bereins bekannt ist, wird Siegellack in Hannover (4), in Hildesheim (3), in Celle und in Aurich versertigt. Es scheint, als ob durch diese Etasblissements dem inländischen Bedarse vollkommen genügt werde, und deshalb möchte die jezige Eingangs Steuer von 6 Athlr. 6 Ggr. für 100 Pfd., wenn sie gleich von dem ordinairen braunen Lack sast 100% beträgt (von dem besten rothen Siegelslack etwa 3 Prozent), für die Konsumenten nicht drückend sein (Preußen erhebt per Zentner 3 Athlr. 16 Ggr.) Was das vom Auslande zu beziehende rohe Material betrifft, so muß jezt von 100 Pfd. Schellack 18 Ggr., Terpentin 6 Ggr., Zinnober 2 Athlr. 2 Ggr. entrichtet werden; was ein richtigeres

1 1 - 1 / 1 - 1 / L

Werhaltniß zur obigen Eingangs : Abgabe für das Fabrikat ergeben durfte, als dies früher der Fall war.

Noch eines eigenthumlichen Erwerbszweiges muß hier Erwähnung geschehen, welcher, ungeachtet bie Bahl ber baburch beschäftigten Personen bei weitem nicht mehr so groß ist als vor 30 bis 40 Jahren; auch jett noch, vorzüglich für bie westlichen Landestheile bes Konigreichs: ben Landbroftei = Bezirk Donabrud, fowie die Graffchaften Sona und Diepholz, Wichtig= keit hat. Es ift biefes bas f. g. Sollanbsgeben, b. h. bas regelmäßige jahrliche Wandern einer fehr bedeutenden Bahl arbeitsfähiger Manner nach verschiebenen Theilen bes Konig= reichs ber Mieberlande, um bort burch Torfbaggern, Grasmaben, Ernte : Arbeiten, Bulfe bei Saus: und Baffer : Bauten u. f. w. einen in ihrer Beimath in bem Mage nicht zu erlangenben Man fann noch jest bie Bahl ber auf Erwerb zu finden. biefe Beife Beschäftigung findenden Personen aus bem Konig= reiche Hannover auf 4 bis 5000 anschlagen, und sie pflegen burchschnittlich 20 bis 40 felbst 50 Rthlr. baares Gelb in hollandischen Gulben wieder mitzubringen, ba fie fehr sparfam leben und manche Lebensmittel von ihrer Seimath mitnehmen-In fruheren Zeiten führten biefe Hollandsganger, außer Schinken und Speck, auf bem Botenwagen ber ihre Effetten trug, auch ben überschuß ber Haushaltung an Woll : Laken, Schubegut, Leinen, Garn u. f. w. nach Solland und machten biefe Gegen= stande bort gut zu Gelbe. Gine fehr fuhlbare Abnahme erlitt biefer Erwerbszweig burch bas, in Folge ber Bereinigung Belgiens mit Holland, bort angenommene Zollfustem. Auch die gunftigere Zeit unmittelbar nach ber faktischen Trennung Belgiens von ben Mieberlanden mahrte nicht lange, benn ber jetige Eingangs = Abgaben = Tarif, fo wie hohe Berbrauchs=

Abgaben verschiedener Art, z. B. die Torf: Accise, schadeten dem Erwerbe der Hollandsgånger ungemein. Nicht nur der einsträgliche Handel mit Erzeugnissen ihrer Heimath hat aufhören mussen, und die Arbeitslohne sind gedrückt oder man verlangt weniger Arbeiter, sondern sogar die Konsumtibilien, welche die Wanderer mit sich führen, unterliegen an der hollandischen Grenze dem Eingangszolle. Manche der Hollandsgänger haben deshalb ähnliche Beschäftigung in Meklenburg, Holstein und Dänemark gesucht und gefunden.

Bum Schluffe biefes Abschnitts geben wir noch einige (ben geneigtest mitgetheilten Aften bes Koniglichen Ministerii bes Innern entnommene) über fichten, aus benen bie Gefammt= aahl der vorhandenen Gewerbetreibenden fich ergibt, (die nur theilweise und gelegentlich burch die betreffenden Gewerbe be= Schäftigten Personen, z. B. Sanblanger ber Bauhandwerker, Dienstboten u. f. w., fo wie bas Spinnen und Weben als Nebenbeschäftigung, ungerechnet); ferner bie Bahl berfelben in ben einzelnen ganbestheilen; in ben Stadten und außerhalb berselben; die Bahl ber Zünftigen, mit Konzession versehenen und ohne folche arbeitenden Gewerbetreibenden nach ihrer Gefammt= menge und ihrem Borhandensein in ben einzelnen ganbestheilen; bas Berhaltniß berfelben gur Bevolkerung; die Bahl ber felbst= ständig arbeitenden und der sonstigen Gewerbetreibenden; endlich eine Nachweisung aller biefer Berhaltniffe bei jedem einzelnen Aus den Zahlen=Angaben wurden interessante Folgerungen abzuleiten fein, auch geben fie zu Bergleichungen mit den gewerblichen Berhaltniffen anderer Staaten Gelegen= heit; Mangel an Raum nothigt uns hierauf Verzicht zu leisten. — Die biesen Tabellen zum Grunde liegenden Notizen

The state of

sind obrigkeitliche Berzeichnungen auß dem Jahre 1833\*), die zwar für theilweise, jedoch keinesweges für durchaus vollsständig gehalten werden können, wie deren spezielle Durchsicht ergibt. So sinden sich z. B. für den Landdrostei=Bezirk Aurich, Apotheken nicht verzeichnet; statt vorhandenen 14, ist nur 1 Salzwerk angegeben u. s. w. Leider sind später ähnliche Nachrichten nicht eingezogen, jedoch ist eine sehr erhebsliche Vermehrung der Zahl der Gewerbtreiben den, allen Umständen nach anzunehmen. Die Gewerbest euer hat der Staatskasse folgende Erträge geliefert: im Rechnungsziahre vom 1. July

| $183\frac{1}{2}$ | 113163   | Athlr.     |
|------------------|----------|------------|
| $183\frac{2}{3}$ | . 117667 | >>         |
| $183\frac{3}{4}$ | 119627   | >>         |
| 1835             | .125503  | <b>»</b>   |
| $183\frac{5}{6}$ | .128507  | <b>3</b> > |
| $183\frac{6}{7}$ | .127860  | ))         |

<sup>\*)</sup> Die Angaben, welche über die Jahl der Gewerbetreibenden oben bei den einzelnen Industriezweigen gemacht worden, sind aus den Steuer= listen des Jahres 1832 entnommen, wodurch die häusig zu bemerkende Verschiedenheit sich erklärt.

# überfichten

ber

Zahl, Vertheilung, Klassen u. s. w. ber Gewerbetreibenden.

## Summarische Nachweisung

der in den einzelnen Berwaltungs Bezirken des Königreichs Hannowe im Jahre 1933 vorhandenen Gewerbetreibenden.

|                                                                     |                                               |                                            |                                                  | 3 ú                                       | n f t                                   | e.                                          |                                    |                                              | -71     |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|---------|
|                                                                     | In                                            | Städte                                     | ii.                                              | In 9                                      | lidytstä                                | dten.                                       | S                                  | umma.                                        | 7       |
| Landdrostei=<br>Bezirke.                                            | Setlesthandige<br>Gewerktreibende.            | Gehitsen.                                  | Summa.                                           | Sewerbtreibende.                          | Gehalfen.                               | Summa.                                      | Sethstestubige<br>Gewerktreibende. | Ochilfen.                                    |         |
| Aurich Sannover                                                     | 1818<br>2586<br>4946<br>3068<br>681<br>661    | 1311<br>3512<br>5051<br>3406<br>636<br>745 | 3129<br>6098<br>9997<br>6474<br>1317<br>1412     | 593<br>1229<br>1187<br>1015<br>632<br>421 | 414<br>935<br>785<br>1161<br>131<br>948 | 1037<br>2164<br>1972<br>2176<br>763<br>1369 | 1313                               | 1755<br>4447<br>5936<br>4567<br>767<br>1696  |         |
| Summa                                                               | 13763                                         | 146641                                     | 25427                                            | 5077                                      | 44041                                   | 9481                                        | 18840                              | 19063                                        | 111     |
|                                                                     |                                               | R                                          | on 3                                             | eff                                       | io                                      | n i st                                      | en.                                |                                              | j       |
| Alurich                                                             | 12<br>653<br>1274<br>799<br>335<br>181<br>525 | 8<br>379<br>626<br>222<br>537<br>95<br>761 | 20<br>1032<br>1900<br>1021<br>872<br>276<br>1286 |                                           | 145                                     | \$756<br>6601<br>1807<br>1073               | 7915<br>6006<br>1771<br>1109       | 5                                            |         |
| Summa                                                               | 3779                                          | 2625                                       |                                                  | 25577                                     | 7111                                    |                                             |                                    | 9730                                         | _/ m_/- |
|                                                                     |                                               |                                            | Fre                                              | ie                                        | (§) e                                   | iv e r                                      | be.                                |                                              |         |
| Aurich Sannover Sildesbeim Luneburg Denabruck Etade B. zu Klausthal | 1212<br>1094<br>1372<br>1321<br>1711<br>751   | 935<br>689<br>758<br>603<br>427<br>310     | 1773<br>2130<br>1927                             | 5181<br>5811<br>2937<br>9352              | 1369<br>934<br>900<br>1727              | 6550<br>6745<br>3837<br>11109               | 6265<br>7183                       | 1800<br>2058<br>1692<br>1503<br>2154<br>2563 | 13      |
| Summa                                                               | 7514                                          | 3722                                       | 11236                                            | 36023                                     | 5109                                    | 44131                                       | 13537                              | 11830                                        | 33      |

Fortsegung.

|                          |                                              |                                              | 1                                             | i b e                                            | rha                                          | up                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                                               |                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 112                      | In                                           | Städt                                        | en.                                           | In                                               | Nichtst                                      | ädten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           | Summa                                         | •                                                  |
| Landdrostei=<br>Bezirke. | Settefiftändige<br>Gewerbtreibende,          | Gehilfen.                                    | Summa.                                        | Selbstständige<br>Gewerbtreibende.               | Gehülfen.                                    | Summa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Selbstständige<br>Gewerütreibende.        | Gehulfen.                                     | Summa.                                             |
| Cluridy                  | 3072<br>4323<br>7592<br>5191<br>2757<br>1596 | 2254<br>4580<br>6435<br>4231<br>1600<br>1153 | 5326<br>8903<br>11027<br>9122<br>4357<br>2749 | 6681<br>15733<br>13639<br>9159<br>11450<br>11904 | 2249<br>4118<br>3834<br>3455<br>2229<br>3346 | \$930<br>19151<br>17473<br>12614<br>13679<br>15250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18056<br>21231<br>11350<br>14207<br>13500 | 4503<br>8998<br>10269<br>7686<br>3929<br>4199 | 14256<br>27054<br>31500<br>22036<br>18036<br>17999 |
|                          | 1 200001                                     |                                              |                                               |                                                  |                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 110000                                    | 40637                                         | 102010                                             |
| Landbroffe               |                                              |                                              | felbfiftandigen Ge                            | fammtlichen Ge-                                  | opnern General General                       | Forming and a second a second and a second and a second and a second and a second a | fammtlichen Ge-<br>werkfreibenden         | fethifffandigen Ge-<br>werbtreibenden         | fammtlichen Gee a<br>werbtreibenden                |
| Landdrofic               |                                              |                                              | felbfiftandigen Ge                            | Einw                                             | opnern General General                       | Forming and a second a second and a second and a second and a second and a second a | nen au                                    | fethifffandigen Ge-<br>werbtreibenden         | de (ammtlichen Ge: nachtreibenden                  |
| W1                       | ei=Bezi                                      | irte.                                        | felbfiftandigen Ge                            | Staoter Ge                                       | opnern General General                       | Forming and a second a second and a second and a second and a second and a second a | fammtlichen Ge-<br>werkfreibenden         | fethifffandigen Ge-<br>werbtreibenden         | fammtlichen Ges nerbtreibenden 12                  |

**Epezielle** in Beziehung auf bie

|       |           |      |     |     |     |     |      |      |      |    |    |     |     | 3                               | n Städt   | en.    |
|-------|-----------|------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|----|----|-----|-----|---------------------------------|-----------|--------|
|       | ® e       | w    | er' | b t | r   | e i | b e  | nt   | ) e. |    |    |     |     | Selbstffändige Gewerbtreibenbe. | Gehalfen. | Summa. |
| Ubber | fer       |      |     |     |     |     |      |      |      |    |    | ٠   | •   | 10                              | 12        | 2      |
| Untic | uare.     |      | •   | •   | •   | •   | •    |      | •    | •  | ٠  | •   | •   | 5 2                             | _         |        |
| Aufti | onatoren  |      | •   |     | •   | •   | •    |      | •    |    | •  |     | •   |                                 | -         |        |
| Upot  | heker .   | •    | •   | •   | •   | ٠   | •    | •    | •    | •  | •  | •   | •   | 47                              | 117       | 16     |
| Bäck  | r         |      | •   |     |     | •   | •    | •    | •    |    | •  |     |     | 1088                            | 875       | 196    |
| Babe  | r, Barb   | iere | u   | nb  | Q   | hir | ur   | gen  |      |    | •  |     | •   | 196                             | 131       | 32     |
|       | anstalten |      |     |     |     |     |      |      |      | •  |    | ٠   | •   | 6                               | 4         | 1      |
|       | nwollesp  | _    |     |     | •   | •   |      |      | •    |    | •  |     |     | 5<br>5                          | _         |        |
|       | nbinder.  |      |     |     | •   |     | •    |      |      |    | •  |     |     | 5                               | -         |        |
| Billo | rbeurs .  |      | •   | •   |     | •   | •    |      | •    |    | •  |     | •   | 4                               | 2         |        |
| Bilb  | jauer .   | ٠    |     | •   | •   | •   |      |      | •    | •  | •  | •   |     | 11                              | 9         | 2      |
| Blat! | binder .  |      |     | •   | •   |     | •    | •    | ٠    | ٠  | ٠  | •   | •   | 12                              | 1         | 1      |
| Bled  | madjer.   | •    | •   | •   |     |     | •    |      | •    | •  | •  | •   | •   | 1                               | 1         |        |
|       | her       | •    | •   | •   | •   | •   | •    | •    | •    | •  | •  | •   | •   | 31                              | 9         | 4      |
| Blod  | macher    | •    |     |     | •   |     |      | •    |      |    |    |     |     | 6                               | 9         | 1      |
| Bött  | cher, Di  | dyth | ini | der | , ! | Ric | in   | bin  | der  | ,  | Kű | per | . 0 | 410                             | 293       | 70     |
| Brar  | intweinbi | reni | ner | •   | •   | ٠   | •    | •    | •    | •  | •  | •   | •   | 293                             | 318       | 61     |
| Brat  | ier, Bra  | un   | = 1 | uni | 5 5 | me  | ethi | biei | cbr  | au | er | •   | •   | 418                             | 218       | 63     |
| Bud   | binber -  |      |     |     |     |     |      |      |      | •  | •  |     |     | 200                             | 167       | 36     |
|       | bruder.   |      |     |     |     |     |      |      |      | •  | •  | •   |     | 41                              | 205       | 24     |
|       | händler   | •    | •   | •   | •   |     | •    | •    | •    | •  | •  | •   |     | 15                              | 32        | 4      |
|       | senmach   |      |     |     |     |     |      |      |      |    |    |     |     | 27                              | 21        | 4      |

Machweisungen, .
einzelnen Gewerbe.

|                                 | Nichtstä  | ibten. | . es                               | S         | umma                                                                                    | Un Ein<br>komme<br>Eine            | n auf                              |
|---------------------------------|-----------|--------|------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Selbstffändige Gewerbtreibenbe. | Gehülfen. | Summa. | Selbstffänbige<br>Gewerbtreibenbe. | Gehülfen. | Summa.                                                                                  | selbstffändigen<br>Gewerbtreibend. | fammtlichen Ge-<br>werbtreibenben. |
| 48                              | 31        | 79     | 58                                 | 43        | 101                                                                                     |                                    |                                    |
| _                               | _         | 79     | 5                                  | _         |                                                                                         |                                    |                                    |
| -                               | _         |        | 5 2                                | _         | 5<br>2                                                                                  |                                    |                                    |
| 48 - 62                         | 66        | 128    | 109                                | 183       | 292                                                                                     | 13672                              | 5104                               |
|                                 |           |        |                                    |           | St. 62, Sm. 106, Ebg. 44,<br>St. 30, D. 41, Cl. 9 *)                                    |                                    |                                    |
| 1861                            | 378       | 2239   | 2949                               | 1253      | 4202                                                                                    | 557                                | 391                                |
| 294                             | 39        | 333    | 490                                | 170       | 660                                                                                     | 00.                                | 001                                |
|                                 |           |        | 14                                 | 4         | 18                                                                                      |                                    |                                    |
| 8<br>2<br>6                     |           | 8 2 6  | 7                                  | _         | 7 D 6, 26. 1.                                                                           |                                    |                                    |
| 6                               |           | 6      | 7                                  | -         | 10                                                                                      |                                    |                                    |
|                                 | -         | _      | 4                                  | 2         | 6                                                                                       |                                    |                                    |
|                                 | _         | -      | 11                                 | 9         | 20                                                                                      |                                    |                                    |
|                                 | 1         | 51     | 62                                 | 9 2       | 64                                                                                      |                                    |                                    |
| _                               | _         | _      | 1                                  | 1         | 2                                                                                       |                                    |                                    |
| 43                              | 6         | 49     | 74                                 | 15        | . 89<br>Sr. 16, Sm. 19, E. 19,<br>St. 17, D. 9, A. 10.                                  |                                    |                                    |
| 3                               | 2         | 5      | 9                                  | 11.       | 20                                                                                      | li                                 |                                    |
| 1040                            | 154       | 1194   | 1450                               | 447       | 1897                                                                                    | 1133                               | 866                                |
| 931                             | 338       | 1269   | 1224                               | 656       | 1880<br>Sr. 425, Sm. 207, E. 430,                                                       | 1342                               | 874                                |
| 563                             | 116       | 679    | 981                                | 334       | 8. 376, D. 261, U.180, Kl.1. 1315 5r. 263, 5m. 152, E. 337, 6.145, D.236, U. 178, Kl.4. | 1676                               | 1250                               |
| 83                              | 17        | 100    | 283                                | 184       | 467                                                                                     | 5804                               | 3518                               |
|                                 | _         | _      | 41                                 | 205       | 246                                                                                     |                                    |                                    |
| 9                               |           | -      | 15                                 | 32        | 47                                                                                      |                                    |                                    |
| 9                               | 10        | 19     | 36                                 | 31        | 67                                                                                      |                                    |                                    |

<sup>\*)</sup> In den Landbrostei = Bezirken Hannover (Gr.), Hilbesheim (Hm.) u. f. w.

|                                                                                                                  |                                 | In Stä             | bten.            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|------------------|
| Gewerbtreibende.                                                                                                 | Selbstständige Gewerbtreibenbe. | Gehülfen.          | Summa.           |
| Buchstabenschnißer Bürstenbinder Collekteure Commissionaire Conditoren Dachdecker, Ziegel:, Schindel: und Stroh: | 45<br>31<br>12<br>40            | 13<br>1<br>-<br>25 | 5<br>3<br>1<br>6 |
| Dachbecker                                                                                                       | 62<br>1<br>4                    | 160                | 22               |
| Drechsler, Spinnradmacher. Eimermacher Eisengießer                                                               | 388<br>15<br>—                  | 247<br>13          | 63               |
| Essightane                                                                                                       | 69<br>14                        | 34                 | 100              |
| Fabrikanten, und zwar Baumwollwarenfabrikanten                                                                   | _                               | _                  | _                |
| Bleiweißfabrikanten                                                                                              | 1 1                             | 5                  | !                |
| Cementfabrikanten                                                                                                | 1                               | 3                  |                  |
| Chemische Fabriken                                                                                               | 2                               | -                  |                  |
| Chokoladefabrikanten                                                                                             | 49                              | 24                 | 7                |
| Coatingfabrikanten                                                                                               | 6 3                             | 137                | 14               |
| Farbefabrikanten                                                                                                 | 4                               | 3                  |                  |
| Fayenzefabrikanten                                                                                               | -                               | -                  | -                |
| Gewehrfabrikanten                                                                                                | -                               | _                  | -                |
| Gold = und Silberwarenfabrikanten                                                                                | 1                               | 90                 | 9                |
| Lack: und Feberfabrikanten, Feberpofen=                                                                          | 4                               | _                  |                  |

|                    | Richtstä       | bten.                   | 4                         | S 1          | ı m m a                                                           | Un Einsteiner                      | n auf                              |
|--------------------|----------------|-------------------------|---------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Gewerbfreibende.   | Griffin.       | Summa.                  | Schoerbireibende          | Gebülfen.    | Summa.                                                            | selbstständigen<br>Gewerbtreibend. | fammilichen Ge-<br>werbtreibenden. |
| 2<br>24<br>61<br>3 | $-\frac{2}{4}$ | 2<br>26<br>65<br>3<br>4 | 2<br>69<br>92<br>15<br>43 | 15<br>5<br>— | 2 9.<br>84<br>97<br>15<br>69                                      |                                    |                                    |
| 377<br>3           | 74             | 451                     | 439                       | 234          | 673                                                               | 3742                               | 2441                               |
| 1<br>015<br>8      | 125<br>5       | 1140<br>13              | 5<br>1403<br>23           | 372<br>18    | 5<br>1775<br>41 &m.                                               | 1171                               | 925                                |
| 8<br>1<br>52       | 6<br>16        | 68                      | 121                       | 6<br>50      | 7 D.<br>171<br>Hr. 35, Hm. 85, E. 14,<br>E. 27, D. 6, A. 3, K. 1. | •                                  |                                    |
| -                  | _              | -                       | 14                        | _            | 14                                                                |                                    |                                    |
| 1<br>4             | $\frac{4}{4}$  | 5 - 8                   | 1<br>1<br>5               | 4<br>5<br>4  | 5 pm.<br>6 D.<br>9 D.                                             |                                    |                                    |
| -11                | -              | 8                       | 2                         | 3            | 5                                                                 |                                    |                                    |
| 1                  | 17             | 18                      | 3                         | 17           | 20 Sm. 19, D. 1.                                                  |                                    |                                    |
| 47<br>2            | 15             | 62                      | 96                        | 39           | 8                                                                 | 1                                  |                                    |
| I                  | 25             | 26                      | 4                         | 162          | 166<br>Hr. II, Hm. 144, D. 11.                                    |                                    |                                    |
| 1                  |                | 1                       | 5                         | 3            | 8                                                                 | 9                                  |                                    |
| 4                  | 30             | 11                      | 1                         | 10           | 11 5m.                                                            | 1                                  |                                    |
| -11                | 140            | 141                     | 1                         | 140          | 141 Sm.                                                           |                                    |                                    |
| 173                | _              | -                       |                           | 90           | 91 .5r.                                                           |                                    |                                    |
| <b>17</b>          | 90             | 97                      | 17                        | 90           | 97<br>Hr. 26, Hm. 45, A. 13,                                      |                                    |                                    |
| 3                  | 1              | .2                      | 7                         | 1            | 8                                                                 |                                    |                                    |

|                                                                                                                                                                         | 3                                  | in Stäb                            | ten.                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Gewerbtreibende.                                                                                                                                                        | Selbstständige Gewerbtreibende.    | Gehülfen.                          | Summa,                              |
| Lackirfabriken                                                                                                                                                          | 3<br>5<br>5                        | 16<br>158                          | 19<br>163                           |
| Pappfabrikanten Pergamentfabrikanten Pfeisenfabrikanten Segeltuchsabrikanten Seifefabrikanten Spiegelfabrikanten Spiegelfabrikanten Stärkefabrikanten Tabacksabrikanten | 1<br>20<br>-<br>1<br>7<br>9<br>169 | -<br>38<br>-<br>1<br>1<br>4<br>395 | 1<br>58<br>-2<br>8<br>13<br>564     |
| Tapeten: und Spielkartenfabrikanten.  Dfenfabrikanten  Tuch: und Camelotfabrikanten  Tuch: und Raschmacher.                                                             | 6<br>1<br>7<br>112                 | 70<br>3<br>177<br>131              | 76<br>4<br>184<br>243               |
| Wachsfabrikanten Wagenfabrikanten Wattenfabrikanten Wollgarnfabrikanten, Wollgarnfabrikanten, Wollwarenfabrikanten Zuckerfabrikanten                                    | 1<br>1<br>9<br>2<br>8<br>3         | -<br>1<br>4<br>2<br>2<br>64<br>18  | 11<br>2<br>5<br>11<br>4<br>72<br>21 |
| Fabrikanten ohne weitere besondere Beszeichnung bes Fabrikations-Gegenstandes ärber, Schönfärber                                                                        | 14<br>237                          | 26<br>191                          | 40                                  |

5 mmb4

| In !                            | Nichtstä           | ibten.                  |                  | Sı             | ı m m a.                                                                        | Un Ein                          | en auf                            |
|---------------------------------|--------------------|-------------------------|------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Selbstständige Gewerbtreibenbe. | Gehülfen.          | Summa.                  | Sewerbfreibenbe. | Gehülfen.      | Summa.                                                                          | felbstständigen Gewerbtreibenb. | fammtlichen Ge: 3 werbtreibenben. |
| -<br>3<br>39                    | <u>-</u>           | 3<br>445                | 3<br>8<br>44     | 16<br>564      | 19 Hr.<br>8<br>608<br>Hr. 31, Hm. 99, E. 120,<br>S. 15, D. 334, Kl. 9.          |                                 |                                   |
| 2                               | 4                  | 6 -3                    | 3<br>1<br>22     | $\frac{4}{39}$ | 7<br>1<br>61                                                                    |                                 |                                   |
| 2<br>2<br>2<br>1<br>2           | 1<br>5<br>1<br>103 | 3<br>7<br>3<br>104<br>2 | 3 8              | 5<br>2<br>104  | 7 &m. 6, S. 1.<br>5 S.<br>112                                                   |                                 |                                   |
| 2<br>186                        | 62                 | 2<br>248                | 11<br>355        | 4<br>457       | 15<br>812<br>Sr. 210, Hm. 203, E. 127,<br>S. 62, D. 141, U. 69.                 |                                 |                                   |
| 1 2                             | 3                  | 4 2                     | 6<br>2<br>9      | 70<br>6<br>177 | 76<br>8 &r.<br>186                                                              |                                 |                                   |
| 409                             | 797                | 1206                    | 521              | 928            | \$r. 8, \$m. 34, E. 46, D. 93.  1449  \$r 107, \$m. 227, E. 5,  S. 909, D. 201. |                                 |                                   |
| <u>_</u>                        | 2                  | 4                       | 1<br>3<br>1      | 3              | 1 Hr.<br>6 Hr.                                                                  |                                 |                                   |
| 1                               | 1                  | 2                       | 10 2             | 4<br>3<br>2    | 5 \$m.<br>1<br>4 & 3, D. 1.                                                     |                                 |                                   |
| 3 2                             | 6<br>15            | 9                       | 11 5             | 70<br>33       | 81 Hm.<br>38<br>Hr. 12, Hm. 2, Ebg. 13,<br>S. 5, D. 6.                          |                                 |                                   |
| 4<br>292                        | 26<br>127          | 30<br>419               | 18<br>529        | 52<br>318      | 70<br>847<br>H. 175, Hm. 136, L. 127,<br>S. 86, D. 202, A. 120,<br>Kl. 1.       | 3105                            | 1939                              |

|                            | 2                                              | in Stäb                                  | ten.                                           |
|----------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Gewerbtreibende.           | Selbschfinbige Gewerbtreibenbe.                | Gehülfen.                                | Summa.                                         |
| Farbeholzmüller            | 1<br>4<br>2<br>7                               | -<br>-<br>1<br>1<br>1                    | 1<br>5<br>3<br>8                               |
| Formenstecher              | 1 121                                          | 44                                       | 165                                            |
| Friseure und Perudenmacher | 54<br>1677                                     | 32<br>152                                | 86<br>1829                                     |
| Gartöche, Köche            | 5<br>26<br><br>14<br>9<br>2<br>253<br>2<br>214 | -<br>5<br>-<br>7<br>-<br>163<br>2<br>190 | 31<br>-21<br>-21<br>-9<br>2<br>416<br>4<br>404 |
| Goldbrahtzieher            | 2<br>1<br>2<br>8<br>56                         |                                          | 2<br>1<br>3<br>10<br>81                        |
| Gypsgießer und Stuckateurs | 5                                              | -                                        | ê                                              |

| In ?                            | Nichtstä  | bten.  |                                     | S         | u m m a.                                                      | Un Ein                             | wohner<br>en auf                   |
|---------------------------------|-----------|--------|-------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| ge<br>nbe.                      |           |        | ge<br>nbe.                          |           |                                                               | Eine                               | en der                             |
| Selbstffändige Gewerbtreibenbe. | Gehülfen. | Summa. | Selbstfffändige<br>Gewerbtreibende. | Gehülfen. | Summa.                                                        | felbstffanbigen<br>Bewerbtreibenb. | fammtlichen Ge-<br>werbtreibenden. |
| 3                               | 2         | 5      | 3                                   | 2         | 5 ©t.                                                         |                                    |                                    |
|                                 |           | 1      | 1                                   | -         | 1 .81.                                                        |                                    |                                    |
| 6                               | 4         | 10     | 10                                  | 5         | 15                                                            |                                    |                                    |
| _                               | _         | _      | 2                                   | 1         | 3 St.                                                         |                                    |                                    |
| 189                             | 72        | 261    | 196                                 | 73        | 269                                                           |                                    |                                    |
|                                 |           |        |                                     |           | Hr. 21, Hm. 12, E. 219, St. 14. D. 3.                         |                                    |                                    |
| 1                               |           | 1      | 2                                   |           | 2 hm. 1, D. 1.                                                |                                    |                                    |
| 74                              | 10        | 84     | 195                                 | 54        | 249                                                           |                                    |                                    |
| 14                              | 10        | 04     | 190                                 | 94        | Sr.2, Sm. 21, 2, 69, 3. 10,                                   |                                    |                                    |
|                                 |           |        |                                     |           | D. 62, H. 52, R. 33.                                          |                                    |                                    |
| 3                               | _         | 3      | 57                                  | 32        | 89                                                            |                                    |                                    |
| 7614                            | 63        | 7677   | 9291                                | 215       | 9506                                                          | 177                                | 173                                |
|                                 |           |        |                                     |           | Hr. 1378, Hm.1392, L.1698, S. 2047, D. 1904, A. 1042, Kl. 55. |                                    |                                    |
| 3                               | _         | 3      | 8                                   | _         | 8                                                             |                                    |                                    |
|                                 | 4         | 25     | 47                                  | 9         | 56                                                            |                                    |                                    |
| 21<br>1                         | _         | 1      | 1                                   | _         | 1 fr.                                                         |                                    |                                    |
| 3                               | 3         | 6      | 17                                  | 10        | 27                                                            |                                    |                                    |
| _                               | _         | _      | 9                                   | _         | 9                                                             |                                    |                                    |
| 4                               | _         | 4      | 6                                   | _         | 6 pr. 4, D. 2.                                                |                                    |                                    |
| 485                             | 68<br>1   | 553    | 738                                 | 231       | 969                                                           |                                    |                                    |
| 8                               | 1         | 9      | 10                                  | 3         | 13                                                            |                                    |                                    |
| 75                              | 20        | 95     | 289                                 | 210       | 499                                                           |                                    |                                    |
|                                 | 20        | 00     | 1200                                |           | Sr. 110, Sm. 83, 2. 67.                                       |                                    |                                    |
|                                 |           |        |                                     |           | E. 75, D. 93, A. 70, R. 1.                                    |                                    |                                    |
|                                 |           | _      | 2                                   | _         | 1                                                             |                                    |                                    |
|                                 | -         | _      | 1                                   | -         | 1 1                                                           |                                    |                                    |
| 4                               | -         | 4      | 6                                   | 1         | 7                                                             |                                    |                                    |
| -<br>4<br>-<br>12<br>19         | _         | 7.0    | 8                                   | 2         | 10                                                            |                                    |                                    |
| 12                              | 1         | 13     | 68                                  | 26        | 94                                                            |                                    |                                    |
| 19                              | 24        | 43     | 19                                  | 24        | 43<br>Hr. 30, Hm. 12, D. 1.                                   |                                    |                                    |
|                                 |           |        | 5                                   | _         | 5 hr.                                                         |                                    |                                    |

|                                 | 0                               | in Städi  | ten.   |
|---------------------------------|---------------------------------|-----------|--------|
| Gewerbtreibende.                | Selbstffändige Gewerbtreibenbe. | Gchülfen. | Summa. |
| Handel aller Art                | 3607                            | 1633      | 5240   |
| Handschuhmacher                 | 58                              | 31        | 89     |
| Himtenmacher                    | -                               |           | _      |
| Holzsamendarrer                 |                                 | _         |        |
| Hechelmacher                    | 58<br>-<br>7                    | -         | -      |
| Holzschuhmacher                 | 8                               | 1         |        |
| Hutmacher                       | 163                             | 72        | 23     |
| Chirurgische Instrumentenmacher | 3                               | 6         | 9      |
| Musikal. Instrumentenmacher     | 8                               | 22        | 30     |
| Bezeichnung der Instrumente     | 18                              | 15        | 3      |
| Ralkbrenner, Kalkmuller         | 15                              | 8         | 2      |
| Kammmacher                      | 53                              | 86        | 133    |
| Rammeriager                     | 4                               | _         | 100    |
| Rappenmacher                    | 8                               | 5         | 13     |
| Kapfelmacher                    | 2                               | _         |        |
| Rarrenmacher                    |                                 | _         | _      |
| Resselflider                    | 12                              | 3         | 13     |
| Klempner und Blechschläger      | 173                             | 129       | 30:    |
| Anopsmacher                     | 82                              | 27        | 109    |
| Anopfgießer                     | 1                               | -         |        |
| Knochenbrenner                  | 1<br>-<br>-                     |           | -      |
| Knochenmüller                   | -                               | -         | -      |
| Knochensammler                  | _                               |           | -      |
| Knopfformschneiber              |                                 | - 1       |        |
| Korbmacher                      | 112                             | <b>52</b> | 16     |

| In Nichtstädten.         |              |          | Sı               | n m a.     | An Ein                                                              | nwohner                           |                                    |
|--------------------------|--------------|----------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| ige<br>inbe.             | ende.        |          | ige<br>nbc.      |            |                                                                     | Ein                               | en der                             |
| Sewerbtreibenbe.         | Behülfen.    | Summa.   | Sewerbtreibenbe. | Gehalfen.  | Samma.                                                              | felbstsändigen<br>Gewerbtreibend. | fammtlichen Be:<br>werbtreibenben. |
| 7523                     | 487          | 8010     | 11130            | 2120       | 13250<br>Sr. 2378, Sm. 2700, E. 1785,<br>S. 1939, D. 2378, A. 1928, | 148                               | 124                                |
| 15                       | 2            | 17       | 73               | 33         | At. 132.                                                            |                                   |                                    |
| 1                        |              | 1        | 1                | _          | 1 St.                                                               |                                   |                                    |
| 4                        | 5            | 9        | : 4              | 5          | 9 Hr. 3, E. 6.                                                      |                                   |                                    |
| 21                       | -            | 21       | 28               | _          | 28<br>Hr. 1, Hm. 2, E. 4, St. 2,<br>D. 19.                          |                                   |                                    |
| 150                      | 2            | 152      | 158              | 3          | 161<br>5m. 3, St. 15, D. 141,<br>A. 2.                              |                                   |                                    |
| 107                      | 21           | 128      | 270              | 93         | 363                                                                 | 6084                              | 4525                               |
| _                        |              | _        | 3                | 6          | 9 5m.                                                               |                                   |                                    |
| 1                        | _            | 1        | 9                | 22         | 31 pm.                                                              |                                   |                                    |
| 7                        | 3            | 10       | 25               | 18         | 43                                                                  | 1                                 |                                    |
| 76                       | 3<br>26      | 102      | 91               | 34         | 125<br>Sr. 18, Sm. 2, E. — D. 28,<br>A. 77.                         |                                   |                                    |
| 26                       | _            | 26       | 79               | 80         | 159                                                                 |                                   |                                    |
| 6                        | _            | 6        | 10               | _          | 10                                                                  |                                   |                                    |
| 4                        | _            | 3<br>18  | 12               | <b>5 2</b> | 17                                                                  |                                   |                                    |
| 1                        | 2            | 3        | 3                | 2          | 5                                                                   |                                   | 1                                  |
| 18                       |              | 18       | 18               | -          | 18 %.                                                               |                                   |                                    |
| 4<br>1<br>18<br>74<br>87 | 1<br>11<br>4 | 75       | 86               | 140        | 90                                                                  |                                   |                                    |
| 22                       | 11           | 98<br>27 | 260<br>105       | 140<br>31  | 400°<br>136                                                         |                                   |                                    |
| 23                       | 4            | 21       | 103              | 31         | 130                                                                 |                                   |                                    |
| $\frac{23}{1}$           | 2            | 3        | i 1              | 2          | 3 8                                                                 |                                   |                                    |
| î                        | <b>2 2</b>   | 3 1      | il               | 2 2        | 3 L.                                                                |                                   |                                    |
| 1                        |              | i        | i                | -          | 1 fr.                                                               |                                   |                                    |
| 2                        |              | 2        | 2                |            | 2 .6m.                                                              |                                   | - 1                                |
| 165                      | 7            | 172      | 277              | 59         | 336                                                                 |                                   |                                    |

v. Reben, bas Königr. Hannover.

|                                    |                                 | 2          | in Stäb                | ten. |
|------------------------------------|---------------------------------|------------|------------------------|------|
| Gewerbtreibende.                   | Selbstffändige Gewerbtreibenbe. | Gehülfen.  | Samma.                 |      |
| Korkschneiber                      |                                 | 1          |                        | ]    |
| Rornmeffer                         |                                 | 1 2        | -                      | 2    |
| Rohlenbrenner                      | • •                             | -          | -                      |      |
| Rorntrager                         |                                 | <b>6</b> 8 | -                      | (    |
| Arahnarbeiter                      | • •                             | 8          | -<br>-<br>-<br>-<br>19 | 8    |
| Kupferhammer                       | • •                             | _          | _                      | _    |
| Rupfer: und Steinbrucker           | • •                             | 14<br>5    |                        | 33   |
| Rupferstecher                      | • •                             | 5          | 1                      |      |
| Kürschner                          | • •                             | 73         | 59                     | 132  |
| Ladirer                            | • •                             | 6          | 3 2                    | 7    |
| Leihbibliothekare, Bücherverleiher | • •                             | 0          | 2                      | 8    |
| Leihkammer, Leihbankhalter         | • •                             | 3 5        | 1                      | 3    |
| Leimsieder                         | • •                             | Э          | 1                      | 6    |
| Leinenrheder                       | • •                             |            |                        |      |
| Leinklapperer                      | • •                             | 36         | 11                     | 47   |
| Richtliehet                        | • •                             | 30         | 11                     | 4.   |
| Lohmüller                          |                                 | 4          | 2                      | 6    |
| Lohgerber, Korduanfabrik           | • •                             | 194        | 204                    | 398  |
| Lohnbediente                       |                                 | 2          | _                      | 2    |
| Lootsen                            | • •                             | -          | <u>-</u> 5             | -    |
| Lootsen                            | • •                             | 12         |                        | 17   |
| Lumpensammler                      | • •                             | 15         | 2                      | 17   |
| Mäkler, Kornmäkler                 |                                 | 28         | 1                      | 29   |
| Marionettenspieler                 |                                 | 780        | 105                    | 21.4 |
| Maler                              | • •                             | 179        | 135                    | 314  |
| Walfmager                          | • •                             | =          | =                      | -    |
| Maschinenbauer                     | • •                             |            |                        |      |
| Mattenmacher                       | • •                             |            | _                      |      |

| 1 1                                                       |           | In Richtstädten.                                                |                                                                                         |                                        |                                                                                                                   | S                              | umma.                              | fomm | wohner<br>en auf |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------|------------------|
| Gelbsteffandige Gewerbtreibenbe.                          | Gehälfen. | Summa,                                                          | Selbstffanbige Gewerbtreibenbe.                                                         | Gehalfen.                              | Summa.                                                                                                            | felbstfanbigen Gewerbtreibenb. | fammtlichen Ge: 32 merbtreibenden. |      |                  |
| -<br>5<br>-<br>2<br>4<br>-<br>3<br>-<br>3<br>6<br>2<br>20 |           | -<br>5<br>-<br>10<br>6<br>-<br>4<br>-<br>-<br>-<br>4<br>9<br>20 | 1<br>2<br>5<br>6<br>8<br>2<br>18<br>5<br>7<br>6<br>4<br>6<br>3<br>8<br>6<br>2<br>5<br>6 | 8<br>21<br>60<br>3<br>2<br>-<br>2<br>3 | 1 U. 2 St. 5 Hr. 6 St. 8 St. 10 Hm. 39 6 Hm. 136 7 D. 8 Hr. 1, Hm. 7. 3 10 9 U. 2 Hm. 67 5r. 3, E 3, S. 6, D. 11, |                                |                                    |      |                  |
| 3<br>176                                                  | 98        | 274                                                             | 7.<br>370                                                                               | 3<br>302                               | 10 &r. 4, S. 6.<br>672<br>&r. 167, &m. 169, & 109,<br>S. 108, D. 80, A. 35, K. 4.                                 |                                |                                    |      |                  |
| 36<br>5                                                   | 8         | 36<br>13                                                        | 36<br>17                                                                                | <u>-</u>                               | 2 \$m.<br>36 S.<br>30                                                                                             |                                |                                    |      |                  |
| 44                                                        | 12        | 56                                                              | 59                                                                                      | 14                                     | Sr. 15, Sm. 15.                                                                                                   |                                |                                    |      |                  |
| 28                                                        | -         | 28                                                              | 56                                                                                      | 1                                      | Sr. 16, Sm. 21, E.25, D.11.                                                                                       | 4 -                            | : 1                                |      |                  |
| 3                                                         | 2         | 5                                                               | 3                                                                                       | 2                                      | 5 .5m. 1, K. 4.                                                                                                   |                                |                                    |      |                  |
| 100                                                       | 28<br>28  | 128                                                             | 279                                                                                     | 163                                    | 442                                                                                                               |                                |                                    |      |                  |
| 2                                                         | -         | 2                                                               | 2                                                                                       |                                        | 2 %.                                                                                                              | 0 0                            | V                                  |      |                  |
| I                                                         | 2         | 3                                                               | 1                                                                                       | 2                                      | 3 . Sm.                                                                                                           | ho                             | , 10                               |      |                  |
| 1                                                         |           | 1                                                               | 1                                                                                       | <del>,</del> ,                         | 1 %.                                                                                                              |                                |                                    |      |                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | In Städten.      |           |        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|--------|--|
| Gewerbtreibende.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sewerbtreibenbe. | Gehülfen. | Summa. |  |
| Maurer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 253              | 1568      | 19     |  |
| Mechanici, Barometermacher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 21               | 45        |        |  |
| Metall = Arbeiter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _                | - 1       |        |  |
| Mieths = und Lohnkutscher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 269              | 145       | 4      |  |
| milder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                | _         |        |  |
| Müller, Graupen:, Grüß:, Öl:, Roß: und<br>Sägemüller                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 242              | 225       | 4      |  |
| Mühlenbauer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2                | -         |        |  |
| Mühlsteinbrecher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                | _         |        |  |
| Muldenhauer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                | 1         |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 90               | 0.1       | 1      |  |
| Musikanten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 82               | 84 2      |        |  |
| Müßen: und Kravattenmacher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 33               | 12        |        |  |
| Madler, Haken = und Osenmacher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12               | 13        |        |  |
| Ofensetzer und Töpfer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6                | 2         |        |  |
| Orgelbauer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |           |        |  |
| Pantoffelmacher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                | -         |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3                | 1         |        |  |
| Papp: Arbeiter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | i                | -         |        |  |
| Papierformmacher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8                | _         |        |  |
| Pflugmacher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5                | 1         |        |  |
| Agricultural designation of the control of the cont |                  |           |        |  |
| Posamentirer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 48               | 22        |        |  |
| Pottaschesieber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | _         |        |  |
| Pulvermüller                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | _                | -         |        |  |
| Minimasson illor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |           |        |  |

| In Nichtstädten. |           |        | S                | u m m a   |                                                               | nwohne<br>ien auf |                                    |
|------------------|-----------|--------|------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|
| ige<br>inde.     | 1         |        | ige<br>inbe.     |           |                                                               | Eine              | en der                             |
| Sewerbtreibende. | Gehülfen. | Summa. | Sewerbfreibenbe. | Behülfen. | Summa.                                                        | Gewerbireibend    | fammilichen Ge-<br>werbtreibenden. |
| 1550             | 1366      | 2916   | 1903             | 2934      | 4837<br>Sr. 962, Sm. 1554, E. 851,<br>S. 568, D. 557, U. 301, | 863               | 340                                |
| 1                | _         | 1      | 22               | 45        | \$. 44.<br>67                                                 |                   |                                    |
| 1                | _         | 1      | 1                | -         | 1 8.                                                          |                   |                                    |
| 69               | 12        | 81     | 338              | 157       | 495                                                           |                   |                                    |
| 23               | -         | 23     | 23               | -         | 23 &.                                                         |                   |                                    |
| 2514             | 909       | 3423   | 2756             | 1134      | 3890<br>\$r.788, Sm. 898, L.682,<br>S. 636, D. 434, A. 390,   | 596               | 422                                |
| 11               | 1         | 12     | 13               | 1         | K. 72.<br>14<br>Hr. 4, Hm. 8, D. 2.                           |                   |                                    |
|                  | -         | _      | 1                | _         | 1                                                             |                   |                                    |
| 24               | 1         | 25     | 25               | 2         | 27<br>Sr. 3, Sm. 21, E. 3.                                    |                   |                                    |
| 851              | 161       | 1012   | 933              | 245       | 1178                                                          |                   |                                    |
| 1                |           | 1      | 6                | 2         | 8                                                             |                   |                                    |
| 8                | 2         | 10     | 41               | 14        | 55                                                            |                   |                                    |
|                  | -         | _      | 12               | 13        | 25 Hr. 1, Hm. 24,                                             |                   |                                    |
| 3                | 1         | 4      | 9                | 3         | 12<br>Sr. 3, S. 4, G. 1, D.2, A. 2.                           |                   |                                    |
| 121              | 1         | 122    | 125              | 1         | 126                                                           |                   |                                    |
| 1                |           | 1      | 4                | 1         | 5r. 103, L. 22, S. 1.<br>5 5r. 4, S. 1.                       |                   |                                    |
| - 1              |           | _      | 4                | -         | 1 Kl.                                                         |                   |                                    |
| 4                |           | 4      | 12               | _         | 12                                                            |                   |                                    |
| 4                | -         | 11     | 16               | 1         | 17                                                            |                   |                                    |
| 1                | 11111     | 1      | 40               |           | Sr. 1, Sm. 10, E, 4, S. 2.                                    | - 3               |                                    |
| 29               |           | 29     | 49 29            | 22        | 29                                                            |                   |                                    |
|                  |           |        |                  | -         | Hr. 2, Hn. 24, U. 3.                                          |                   | 2                                  |
| 2                | 7         | 9      | 2                | 7         | 9 .5т. 3, 2. 6.                                               |                   |                                    |
| 4                | 1         | 5      | 4                | -1        | 5 D.                                                          |                   |                                    |

|                                                                               |                                 |           | 3            | n Stäbt       | en.            |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|--------------|---------------|----------------|
| Sewerbtreibende.                                                              | Setbstschnbige Gewerbtreibenbe. | Gehülfen. | Summa.       |               |                |
| Puhmacher und Näherinnen, Blum<br>kanten                                      | ienf                            | abri:     | 188<br>257   | 109<br>183    | 297<br>440     |
| Riemer und Sattler                                                            | •                               |           | 358          | 295           | 653            |
| Rothgießer                                                                    | •                               | • •       | 34           | -<br>9<br>57  | -<br>43<br>64  |
| Schiffer (Fährschiffer)                                                       | •                               | • •       | 171          | 248           | 419            |
| Schlächter, Hausschlächter                                                    | •                               |           | 13<br>1158   | 3<br>588      | 16<br>1746     |
| Schlosser                                                                     | •                               | • •       | 334          | 276           | 610            |
| Schmiebe und zwar:<br>Blankschmiebe<br>Grobschmiebe<br>Huf= und Nagelschmiebe |                                 |           | 1<br>5<br>91 | 1<br>6<br>124 | 2<br>11<br>215 |
| Rupferschmiede                                                                |                                 |           | 118          | 110           | 228            |
| Messerschmiede                                                                | •                               |           | 20           | 19            | 39             |
| Pfannenschmiede                                                               |                                 |           | -            | =             | ī              |

a second or

| In Michistäbten.                    |                 | bten. Summa.         |                                   |                 | Un Einwohne fommen auf                                                                                 |                                   |                 |
|-------------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| ige inde.                           |                 |                      | ge<br>nbe.                        |                 |                                                                                                        |                                   | en ber          |
| Selbstfffändige<br>Gewerbtreibende. | Gehülfen.       | Summa.               | Selbstffändige<br>Gewerbtreibende | Gebülfen.       | Summa.                                                                                                 | felbstffändigen<br>Gewerbtreibend | fammtlichen Ge- |
| 120<br>1809                         | 14<br>409       | 134<br>2218          | 308<br>2066                       | 123<br>592      | 431<br>2658<br>Hr. 595, Hm. 550, E.743,                                                                | 795                               | 618             |
| 294                                 | 89              | 383                  | 652                               | 384             | S. 360, D. 262, A. 127,<br>R. 18.<br>1036<br>Hr. 205, Hm. 387, E. 192,<br>S. 104, D. 72, A. 61, K. 15. | 2519                              | 1586            |
| 3<br>1<br>50<br>59                  | 25<br>20<br>261 | 3<br>26<br>70<br>320 | 3<br>1<br>84<br>66                | 25<br>29<br>318 | 8.104, D.72, A.61, K.15. 3 Hm. 1, St. 2. 26 Hm. 113 384 Hr.13, Hm.2, E.110, S.94,                      |                                   |                 |
| 598                                 | 194             | 792                  | 769                               | 442             | D. 109, A. 56.<br>1211<br>Str. 82, Sm. 4, E. 337, S. 566,<br>D. 46, A. 176.                            |                                   |                 |
| 1<br>2509                           | 197             | 2706                 | 14<br>3667                        | 3<br>785        | 17<br>4452<br>Spr. 986, Sim. 1412, E. 746,<br>E. 562, D. 371, U. 298,                                  | 448                               | 369             |
| 203                                 | 102             | 305                  | 537                               | 378             | R. 77.<br>915<br>Hr. 215, Hm. 231, E. 196,<br>S. 90, D. 136, A. 9, K. 39.                              | 3059                              | 1795            |
| 12<br>3<br>159                      | 21<br>5<br>101  | 33<br>8<br>260       | 13<br>8<br>250                    | 22<br>11<br>225 | 35 Sm. 31, K. 4.<br>19 D. 8, K. 11.<br>475<br>St. 121, Sm. 171, L. 50,                                 |                                   |                 |
| 50                                  | 20              | 70                   | 168                               | 130             | 298<br>5r.22, Hm. 83, E.24, S.22,                                                                      |                                   |                 |
| 10                                  | 4               | 14                   | 30                                | 23              | 5. 81, U. 65, R. 1.<br>53<br>51. 12, 5m. 27, E. 5, S. 2,                                               |                                   |                 |
| 1                                   | _               | 1                    | 1                                 |                 | D. 5, A. 2.<br>1 Hm.<br>1 A.                                                                           |                                   |                 |

|                                                                                       | 2                              | in Stäb                | ten.      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------|
| Gewerbtreibende.                                                                      | Selbstfänbige Gewerbtreibenbe. | Gehalfen.              | Summa.    |
| Zeugschmiebe                                                                          | 10                             | 13                     | 23        |
| Schmiede ohne weitere besondere Bezeich=<br>nung der Schmiede=Urbeit                  | 482                            | 671                    | 1153      |
| Schneider                                                                             | 1987                           | 1383                   | 3370      |
| Schornsteinfeger                                                                      | 36<br>2<br>3455                | 59<br>6<br>2994        | 94<br>644 |
| Schwammbereiter                                                                       | 1 12                           | _<br>3                 | 1         |
| Segelmacher                                                                           | 10                             | 18                     | 2         |
| Seifensieber                                                                          | 76                             | 31                     | 10        |
| Seiler                                                                                | 180                            | 146                    | 32        |
| Sensenbaum: und Sensengestellmacher. Sensmahler. Siebmacher Siebrandmacher Spediteure | 3<br>22<br>-<br>38             | -<br>1<br>7<br>-<br>23 | 2 6       |
| Speisewirthe und Restaurateurs                                                        | 26                             | -                      | 2         |
| Steinbrecher                                                                          | _                              | -                      | -         |
| Steinhauer                                                                            | 7                              | 3                      | 1         |

| In Nichtstädten.                    |           |        | St                                | ı m m a   | An Einwohner fommen auf                                                               |                                   |                 |
|-------------------------------------|-----------|--------|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| be.                                 |           |        | e<br>De.                          |           |                                                                                       |                                   | n der           |
| Selbstfffändige<br>Gewerbtreibenbe. | Gehülfen. | Summa, | Selbstffandige<br>Gewerbtreibende | Gehülfen. | Summa.                                                                                | felbstfändigen<br>Gewerbtreibend. | fammtlichen Ge- |
| . 1                                 | 2         | 3      | 11                                | 15.       | . 26<br>Sr. 11, Sm. 11, E. 4.                                                         |                                   |                 |
| 2978                                | 1599      | 4577   | 3460                              | 2270      | 5730<br>Sr.1266, Sm.1121, L.888,<br>S. 905, S. 842, U. 596,                           | 475                               | 287             |
| 6518                                | 1407      | 7925   | 8505                              | 2790      | R. 112.<br>11295<br>St.2732, Sm.2654, E.2280,<br>S. 1225, D. 1385, A. 914,<br>R. 105. | 193                               | 145             |
| 28                                  | 20        | 48     | 64                                | 79        | 143                                                                                   |                                   |                 |
| 6523                                | 2079      | 8602   | 9978                              | 5073      | 8 Hr.<br>15051<br>Hr.3431, Hm.4031, E.2796,<br>G. 1728, D.1302, A. 1534,<br>R 229.    | 165                               | 109             |
| _                                   | -         | -      | 1                                 |           | 1 %.                                                                                  | V-1                               | 1,5             |
| _                                   | -         | 3      | 12                                | 3.        | 9r. 3, Hm. 11, L. 1.                                                                  |                                   | 0.00            |
| 8                                   | 5         | 13     | 18                                | 23        | 8. 1, S. 2, D. 10, U. 28                                                              |                                   |                 |
| 12                                  | 9         | 21     | -88                               | 40        | 128<br>Sr.28, Sm.57, E.11, S.7                                                        |                                   |                 |
| 153                                 | 43        | 196    | 333                               | 189       | 5. 8, A. 15, R. 2.<br>522<br>5r. 76, Sm. 124, R. 91<br>6. 65, D. 70, A. 85, R. 11     |                                   |                 |
| 6                                   | -         | 6      | 6                                 |           | 6 2. 2, 5. 4.                                                                         |                                   |                 |
| 1                                   |           | 1      | 4                                 | 1         | 5 6. 1, 2. 4.                                                                         |                                   |                 |
| 49                                  | 5         | 54     | 71                                | 12        | 83<br>1 <i>R</i> .                                                                    |                                   |                 |
| 3                                   | 1         | 4      | 41                                | 24        | 65                                                                                    |                                   |                 |
|                                     | -         | _      | 26                                | Complete  | Dr. 3, 8, 45, D. 16.                                                                  |                                   |                 |
| 20                                  | 6         | 26     | 20                                | 6         |                                                                                       |                                   |                 |
| 47                                  | 158       | 205    | 54                                | 161       | Sr. 1, Sm. 6, D. 19. 215 Sr. 132, Sm. 21, D. 56                                       | 5.                                |                 |

|                                 |     |     |      |      |     |     |     |     |    |     |    |   |                                 | in Ståb                | ten.   |
|---------------------------------|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|---|---------------------------------|------------------------|--------|
| <b>G</b> en                     | 0 6 | er  | bt   | r.   | ei  | b e | n   | b e |    |     |    |   | Selbstffanbige Gewerbtreibenbe. | Gebülfen.              | Samma. |
| Steinsetzer .                   |     | •   | •    |      | •   | •   | •   | •   | •  | •   |    | • | 9                               | 18                     | 2      |
| Stiefelpuger                    | •   | •   | •    | •    | •   | •   | •   | •   | •  | •   | •  | • | 44                              | -                      | 4      |
| Spigenflöppler                  | c   | •   | •    | •    |     | •   |     | •   |    | •   | •  | • | 44<br>  3<br>  -<br>  46        | -<br>-<br>-<br>-<br>43 | - 8    |
| Sporer                          | •   |     | •    | •    | •   | •   | •   |     | •  | •   | •  | • | 3                               | -                      |        |
| Stredenmacher                   | C   |     | •    | •    | •   | ٠   | •   | 4   | •  | •   | •  | • |                                 | _                      |        |
| Strohhutmach                    | er  | •   | •    | •    | •   | •   | •   | •   | •  | •   | •  | • | -                               |                        | _      |
| Strumpfwirke                    | r   | •   | •    | •    | •   | •   |     | •   | •  | •   | •  | • | 46                              | 43                     | 8      |
| Stuhlmacher                     | •   | •   | •    | •    | •   | •   | •   | •   | •  | •   | •  |   | 14                              | 3                      | 1'     |
| Tabacksspinner                  |     | •   | •    | •    | •   | •   | •   | •   | •  | •   | •  |   | _                               | _                      |        |
| Tabadesichneib                  |     | •   |      |      |     |     |     |     | •  | •   | •  | • | 1                               | 1                      | 6      |
| Tapezierer .                    | •   | •   |      |      | •   | •   | •   | •   | •  | •   | •  | • | 41                              | 24                     | 6      |
| Theerbrenner                    |     |     |      |      |     |     | •   | •   |    | •   | •  | • | 1                               | -                      | 11     |
| Thierarzte .                    |     |     |      |      |     |     | •   | •   | •  | •   |    |   | 5                               | 2                      |        |
| Tischler                        | •   | •   | •    | •    | •   | •   | •   | •   | •  | •   | •  | • | 925                             | 1539                   | 246    |
| Töpfer                          | •   | •   | •    | •    | •   | •   | •   | •   | •  | •   | •  |   | 67                              | 96                     | 16     |
| Topfbinder .                    | •   | •   | •    | •    | •   | •   | •   | •   | •  | •   | •  |   | 2                               | 1                      |        |
| Tonnenleger                     | •   | •   |      |      | •   | •   |     | •   | •  | •   |    | • |                                 | -                      | -      |
| Trödler                         | •   | •   | •    | •    | •   | •   | •   | •   | •  | •   | •  | • | 85                              | -                      | 8      |
| Tuchbereiter,                   | Tu  | iq) | ф    | erei | r 1 | ınt | 3   | Euc | hp | res | er | • | 20                              | 6                      | 2      |
| Uhrmacher .                     | •   | •   | •    | •    | •   | •   | •   | •   | •  | •   | •  |   | 159                             | 79                     | 23     |
| Verfertiger hö                  | lze | en  | er   | (3)  | erä | thi | cho | fte | n  | •   |    | • | _                               | -                      | -      |
| Merfertiger no                  | 11  | R   | reil | )e   |     |     |     |     |    |     | •  | • |                                 | -                      |        |
| Viehverschneid<br>Wachsbleicher | er  | •   | •    |      | •   | •   | •   | •   | •  | •   | •  | • | 3 2                             | 2 2                    |        |
| Machebleicher                   | •   |     | •    |      | •   | •   | •   | •   | •  | •   | •  | • | 2                               | 2                      | 4      |

| In                              | Richtsta  | bten.     |                      | S                   | umma                                                                      | An Eir                            |                                   |
|---------------------------------|-----------|-----------|----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| iandige<br>reibende.            |           |           | länbige<br>reibende. |                     |                                                                           | Eine                              | en auf<br>n ber                   |
| Selbstsfänbige Gewerbtreibenbe. | Gehülfen. | Summa.    | Sewerbtreibenbe.     | Behülfen.           | Summa                                                                     | felbststänbigen<br>Gewerbtreibend | fammilichen Ge<br>werbtreibenben. |
| 9                               | 10        | 19        | 18<br>44             | 28                  | 46                                                                        |                                   |                                   |
| -                               | -         |           | 44                   |                     | 44 Sm.                                                                    |                                   | 1 7                               |
| 397                             | 176       | 573       | 397                  | 176                 | 573 fr.                                                                   |                                   |                                   |
| _                               | 176       | 1         | 3                    | 176<br>—<br>—<br>43 | 3 Hr. 2, E. 1.<br>1 Hr.                                                   |                                   |                                   |
| 1<br>53<br>219                  |           | 53        | 53                   |                     | 1 fr.<br>53 fr.                                                           |                                   |                                   |
| 219                             | _         | 53<br>219 | 265                  | 43                  | 308                                                                       |                                   |                                   |
|                                 |           |           |                      | 1                   | 5r. 219, 5m. 8, 2. 5,                                                     |                                   |                                   |
| 27                              | 1         | 28        | 41                   | . 4.                | 6. 4, D. 17, U. 55.                                                       |                                   |                                   |
| 2.                              | -         | 1 20      | 31                   |                     | 5r. 7, 5m. 3, & 8, S. 9,<br>D. 18.                                        |                                   |                                   |
| 1                               | _         | 1         | 1                    |                     |                                                                           |                                   |                                   |
|                                 | -         | 1         | 1                    | 1.                  | 1 &r.<br>2 S.                                                             |                                   |                                   |
| <b>2 3</b>                      | 1         | 3         | 1<br>43              | 25                  | 68                                                                        |                                   |                                   |
| 3                               | _         | 3         | 4                    |                     | 4 8. 2, 2. 2.                                                             |                                   |                                   |
| 34                              | 1         | 35        | 39                   | 3                   | 42                                                                        |                                   |                                   |
| 3504                            | 1072      | 4576      | 4433                 | 2611                | 7044<br>Spr. 1892, Hm. 1716, L. 1292,<br>S. 1102, D. 730, A. 207,         | 371                               | 233                               |
| 199                             | 205       | 404       | 266                  | 301                 | K. 105.<br>567<br>Hr. 177, Hm. 124, E. 131,<br>S. 78, D. 28, U. 28, K. 1. |                                   |                                   |
| -                               | _         | _         | 2                    | 1                   | 3 Hm.                                                                     |                                   |                                   |
| 1                               | -         | 1         | 1                    | -                   | 1 6.                                                                      |                                   |                                   |
| 74                              | 1         | 75        | 159                  | -1                  | 160                                                                       |                                   |                                   |
| 6                               | -         | 6         | 26                   | 6                   | Hr.6, Hm. 120, L.26, G.8.  32  Hr. 8, Hm. 13, L. 1, S. 4,                 |                                   |                                   |
| 164                             | 23        | 187       | 323                  | 102                 | 12. 6. 425                                                                |                                   | 1                                 |
|                                 |           |           |                      |                     | \$r.68, \$m.76, 2.45, \circ.65,                                           | M                                 |                                   |
| 32                              | 4         | 36        | 32                   | 4                   | D. 102, U. 66, K. 3.<br>36 Sm. 35, L. 1.                                  |                                   |                                   |
| 2                               | -         | 2         | 2                    | -                   | 2                                                                         |                                   |                                   |
| 49                              | 2         | 51        | 52                   | 4                   | 56                                                                        |                                   |                                   |
| 4                               | 12        | 16        | 6                    | 14                  | 20 Sm. 2, E. 18.                                                          | ll l                              |                                   |

|                |     |     |    |     |     |     |    |    |   |   |   |   | - 02             | in Stät   | ten.   |
|----------------|-----|-----|----|-----|-----|-----|----|----|---|---|---|---|------------------|-----------|--------|
| <b>G</b> er    | w ( | er  | bt | re  | eil | b e | nt | e. |   |   |   |   | Sewerbtreibende. | Gehülfen. | Summa. |
| Walkemüller    |     | •   | •  | •   |     | •   | •  |    | • |   |   |   |                  | _         |        |
| Wäscherinnen   | •   | •   | •  | •   | •   | •   | •  | •  | • | • | • | • | 32               | _         | 35     |
| Weber und 3n   | pai | r:  |    |     |     |     |    |    |   |   |   |   |                  |           |        |
| Baumwoller     |     |     |    | •   | •   | •   | •  | •  | • | • | • | • | 1                | _         | •      |
| Baumwollb      |     |     |    |     | •   | •   | •  | •  | • | • | • | • | 2                | 3         |        |
| Drell = und    | 2   | Dai | ma | itn | deb | er  | •  | •  | • | • | • | • | 1                | _         |        |
| Haarweber      |     |     |    |     |     |     |    |    |   |   |   |   | 4                |           | A      |
| Leinweber      |     | •   | •  | •   | •   | •   | •  | •  | • | • | • | • | 1123             | 567       | 1690   |
| Wollweber      |     |     |    |     |     |     |    |    |   |   |   |   | 5                | 6         | 11     |
| Webestellmach  | er  |     |    |     |     |     | •  |    | • |   |   |   | -                | _         |        |
| Weißbinder .   |     |     |    |     |     | •   |    |    | • |   | • | • | 23               | 39        | 62     |
| Weißgerber .   | •   | •   | •  | •   | •   | •   | •  | •  | • | • | • | • | 57               | 35        | 92     |
| Werkzeugmach   | er  | •   | •  | •   | •   | •   | •  | •  | • | • | • |   | _                |           |        |
| Wollkämmer     | •   | •   | •  | •   | •   | •   | •  | •  | ٠ | • | • | • | 3                | 1         | 4      |
| Wollfpinner.   | •   | •   | •  | •   | •   | •   | •  | •  | • | • | • | • | 3                | -         | 3      |
| Beitungsträger |     |     |    |     |     |     |    |    |   |   |   |   | 16               | 1         | 16     |
| Zeugmacher .   |     | •   | •  | •   | Ĺ   | •   | •  |    | i |   |   |   | 4                | _         | 4      |
| Ziegelbrenner  |     | •   | •  | •   | •   | •   | •  | •  | • | • | • | • | 27               | 68        | 98     |
| Zimmerleute.   | •   | •   | •  | •   | •   | •   | •  | •  | • | • | • | • | 421              | 1231      | 1652   |
| Zinngießer .   |     | •   | •  | •   | •   |     |    | •  |   | • | • |   | 85               | 39        | 124    |
| 3wirnmacher    | •   | •   | •  | •   | •   | •   |    | •  | • | • | • | • | 15               | 66        | 81     |
|                | S   | ur  | np | na  |     |     |    |    |   |   |   | Ü | 11               | 21014     | 46070  |

| In !                            | Nichtstä  | ten.  |                  | Sı        | 1 m m a.                                                                                               | Un Eir                             | iwohnei<br>en auf                  |
|---------------------------------|-----------|-------|------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| ge<br>nbe.                      |           |       | ge<br>nbe.       |           |                                                                                                        |                                    | en ber                             |
| Selbstffändige Gewerbtreibende. | Gehülfen. | Summa | Sewerbfreibende. | Gehülfen. | Summa.                                                                                                 | felbstffänbigen<br>Gewerbtreibend. | fammtlichen Ge-<br>werbtreibenben. |
| 11                              | 1         | 12    | 11               | 1         | 12                                                                                                     |                                    |                                    |
| 9                               | -         | 9     | 41               | _         | Hr. 5, Hm. 2, E. 3, S. 2.<br>41                                                                        |                                    |                                    |
| 9                               | 15        | 24    | 10               | 15        | 25 D.                                                                                                  |                                    |                                    |
| 4                               | _         | 4     | 6                | 3         | 9 8.                                                                                                   |                                    |                                    |
| 15                              | 22        | 37    | 16               | 22        | 38                                                                                                     |                                    |                                    |
|                                 |           |       |                  |           | Sr.20. Sm.12, S.5, K.1.                                                                                |                                    |                                    |
| _                               | _         | _     | 4                | _         | 4 X.                                                                                                   |                                    |                                    |
| 6093                            | 960       | 7053  | 7216             | 1527      | 8743<br>Sr.1393, Sm.3560, E. 911,<br>S. 298, D. 1292, A. 1263,<br>K. 26.                               | 228                                | 188                                |
| 17                              | 8         | 25    | 22               | 14        | 36 Hr. 25, E. 11.                                                                                      |                                    |                                    |
| 17                              | 9         | 26    | 17               | 9         | 26 fr.                                                                                                 |                                    |                                    |
| 61                              | 18        | 79    | 84               | 57        | 141                                                                                                    |                                    |                                    |
| 65                              | 10        | 75    | 122              | 45        | 167                                                                                                    |                                    |                                    |
| 00                              |           |       |                  | -         | Sr. 18, Sm. 39, & 15,<br>S. 23, D. 71, U. 2.                                                           |                                    |                                    |
| 8                               | -         | 8     | 8                | _         | 28 Sm.                                                                                                 |                                    |                                    |
| 9                               | _         | 9     | 12               | 1         | 13                                                                                                     |                                    |                                    |
| 1                               |           | 1     | 4                |           | 5m. 4, D. 3, U. 6.                                                                                     |                                    |                                    |
|                                 |           |       | 4                |           | Sm. 1, E. 2, A. 1.                                                                                     |                                    |                                    |
| -                               |           | _     | 16               | -         | 16 pm.                                                                                                 |                                    |                                    |
| _                               | _         | _     | 4                |           | 4 .5m. 3, K. 1.                                                                                        |                                    |                                    |
| 384                             | 1224      | 1608  | 411              | 1292      | 1703<br>H. 265, Hm. 138, E. 109.                                                                       |                                    |                                    |
| 2768                            | 2256      | 5024  | 3189             | 3487      | 6. 641, D. 136, A. 411.<br>6676<br>St. 1259, Sm. 1003, E. 1315,<br>E. 831, D. 1101, A. 1094.<br>S. 73. | 515                                | 246                                |
| 82                              | 6         | 88    | 167              | 45        | 212                                                                                                    |                                    |                                    |
| 21                              | 59        | 80    | 36               | 125       | 161<br>2. 2, D. 1, A. 158.                                                                             |                                    |                                    |
| 66677                           | 19623     | 86300 | 91733            | 40637     | 132370                                                                                                 | 18                                 | 12                                 |

Summarische

ber Einwohner und und Verhältniß-

| Im Bezirke                     | ohne Mili      | hl der Einwi<br>tair am 1. I | hner<br>ulius 1833. |                | ikzahl der<br>ohner.            |
|--------------------------------|----------------|------------------------------|---------------------|----------------|---------------------------------|
| ber<br>Landdrostei             | In<br>Städten. | In Nichts<br>städten.        | Summa.              | In<br>Städten. | In Nich<br>städten.             |
| Aurich                         | 29375          | 123033                       | 152408              | 13             | 190                             |
| Hannover                       | 47726          | 266812                       | 314538              | 100            | 199<br>199                      |
| Silbesheim                     | 79898          | 268024                       | 347922              | 23<br>100      | 7 <sup>2</sup> 8 <sup>7</sup> 8 |
| Läneburg                       | 39968          | <b>2</b> 59746               | 299714              | 13<br>700      | 178                             |
| Osnabrück                      | 25334          | 235935                       | 261269              | 100            | 766                             |
| Stade                          | 14053          | 224240                       | 238293              | <del>180</del> | 94<br>160                       |
| Berghauptmannsch. zu Klausthal | 23651          | 4883                         | <b>2</b> 8534       | 100            | 188                             |
| Summa                          | 260005         | 1,382673                     | 1,642678            | 166            | 186                             |

PM 495 844

**Lebersicht** Sewerbtreibenben, ahlen derselben.

| 2.75            | र्भ       | nzahl  | der                               | Gew       | erbtre | ibend                             | en.       |         |            | hält:       | Berl<br>nißzo | )älts                           |
|-----------------|-----------|--------|-----------------------------------|-----------|--------|-----------------------------------|-----------|---------|------------|-------------|---------------|---------------------------------|
| In              | Städt     | en.    | In !                              | Nichtstä  | idten. | i                                 | lberhaus  | ot.     | felbf      | high b.     |               | mts                             |
| Gewerbtreibende | Gehülfen. | Summa. | fetbfiffandige<br>Gewerbtreibende | Gehülfen. | Summa. | felbstständige<br>Gewerbtreibende | Gehilfen. | Sumina. | mer        | in Richten. | werl          |                                 |
|                 |           | -      |                                   |           |        |                                   |           |         | , ,        |             |               |                                 |
| 072             | 2254      | 5326   | 6681                              | 2249      | 8930   | 9753                              | 4503      | 14256   | 100        | 100         | 3.7           | T 0 0                           |
| 323             | 4580      | 8903   | 13733                             | 4418      | 18151  | 18056                             | 8998      | 27054   | 2 1<br>Τοσ | Too         | 33            | 67                              |
| 592             | 6435      | 14027  | 13639                             | 3834      | 17473  | 21231                             | 10269     | 31500   | 3.5        | 64          | 100           | 5 G                             |
| 191             | 4231      | 9422   | 9159                              | 3455      | 12614  | 14350                             | 7696      | 22036   | 36         | 764<br>700  | 43            | 1 <sup>5</sup> 0 <sup>7</sup> 0 |
| 757             | 1600      | 4357   | 11450                             | 2229      | 13679  | 14207                             | 3829      | 18036   | 700        | 50<br>100   | 7.4<br>T 0 0  | 76                              |
| 596             | 1153      | 2749   | 11904                             | 3346      | 15250  | 13500                             | 4499      | 17999   | 120        | 100         | 15            | 7 <sup>95</sup> 0               |
| 525             | 761       | 1286   | 111                               | 92        | 203    | 636                               | 853       | 1489    | 83<br>T00  | 1.7<br>T00  | 700           | 13                              |
| 056             | 21014     | 46070  | 66677                             | 19623     | 86300  | 91733                             | 40637     | 132370  | 700        | 73          | 350           | 6.5<br>T 0 0                    |

|                                  | Alu (                        | Einwoh                    | nern koi                   | nmen a                    | uf Eine                     | n der                      | in a                            |
|----------------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| Im Bezirke<br>ber<br>Landbroskei | serbsteil. Ge-<br>werbtreil. | fämmts. Ge-<br>werbtreib. | felbsts. Ge-<br>werbtreib. | fämmtt. Ges<br>werbtreib. | felbfiff. Ge.<br>werbtreib. | fänsmtt. Ge-<br>werbtreib. | Bemerkunge                      |
|                                  | Sti                          | dten.                     | Nichts                     | lädten.                   | liberi                      | jaupt.                     |                                 |
|                                  |                              |                           |                            |                           |                             |                            |                                 |
| Aluridi                          | 10                           | 6                         | 18                         | 14                        | 16                          | 11                         | Das Militair                    |
| Sannover                         | 11                           | 5 6                       | 19<br>20                   | 15<br>15                  | 17<br>16                    | 12                         | frägt 1932 Pi<br>fonen, mirjafi |
| Hildesheim                       | 8                            | 4                         | 28                         | 21                        | 21                          | 14                         | incl. Militan                   |
| Dönabrück                        | 9                            | 6                         | 21                         | 17                        | 18                          | 14                         | 1,662500 Einse                  |
| Stade                            | 9                            | 6<br>5                    | 19                         | 15                        | 18                          | 13                         | ner im Rönigun                  |
| Berghauptmannsch.                | 45                           | 18                        | 44                         | 24                        | 45                          | 19                         | 12,1                            |
| Durchschnitt                     | 10                           | 6                         | 21                         | 16                        | 18                          | 12                         | A PARK CO.                      |
| Dutahahut.                       |                              | burg.                     |                            | rið.                      | 111                         | rion.                      | (3)148613                       |
|                                  | 8                            | 4 abe.                    | 18<br>Hann                 | 14                        | 16<br>Silber                | 11                         | 1 894                           |
|                                  | 9<br>Dêna                    | 5 brück.                  | 19<br>St                   | 15<br>abe.                | 16<br>Hanr                  | 11                         | Medical                         |
|                                  | 9<br>Uu                      | l 6                       | 19<br>Hilbei               | 15<br>Heim.               | 17<br>©to                   | 12 abe.                    | 544 V                           |
|                                  | 10<br>Hanr                   | 6 nover.                  | 20<br>Osna                 | 15<br>brück.              | 18<br>Dêna                  | 13<br>brück.               | 2.00                            |
|                                  | 11<br>Hilber                 | 5<br>sheim.               | 21<br>Lüne                 | 17<br>burg.               | 18<br>Lüne                  | 14<br>burg.                | - APr.3-13                      |
|                                  | 11                           | 6                         | 28                         | 21                        | 21                          | 14                         | - EDSN                          |

#### Bemerkungen.

1) Bei ben Zünften betragen bie selbstständigen Gewerdtreibenden und die Gehülfen: a. in den Städten \*1/100 und resp. \*1/100 ; b. in den Nichtstädten \*1/100 und resp. \*1/100 ; c. in Städten und Nichtstädten zusammen \*1/100 und resp. \*1/100. 2) Bei den Konzessionisten betragen die selbstständigen Gewerdtreibenden und in

- Gehülfen:

- a. in den Städten <sup>19</sup>/100 und resp. <sup>18</sup>/100 3
  b. in den Nichtstädten <sup>19</sup>/100 und resp. <sup>18</sup>/100 3
  c. in Städten und Nichtstädten zusammen <sup>13</sup>/100 und resp. <sup>13</sup>/100.
  3) Bei den freien Gewerben betragen die felbstständigen Gewerbtreibenden und in Gehülfen:

- a. in den Städten <sup>17/100</sup> und resp. <sup>23/100</sup>;
  b. in den Nichtstädten <sup>23/100</sup> und resp. <sup>13/100</sup>;
  c. in Städten und Nichtstädten zusammen <sup>23/100</sup> und resp. <sup>23/100</sup>;
  4) Bei den Zünften, den Konzessionisken und den freien Gewerden in allen Ctätten –
  Nichtstädten des Königreichs betragen:

a. die selbstständigen Gewerbtreibenden 63/100; d. die Gehülfen 3/100.

# Erfter Anhang.

# Anstalten, Einrichtungen und Vorschriften zur Beförderung der Gewerbe.

a) Die im Jahre 1831 eröffnete höhere Gewerbeschuse zu Hannoper (Lehranstalt für Mathematik, Naturwissenschaften und Beichnen nebst deren Anwendung auf Sewerbe, technische Künste und Mechanik) womit die ersorderlichen Sammlungen (16 Abtheilungen) verbunden sind. Sie ist mit acht Stipendien, jedes von 100 Athle. jährlich, dotiet, und gewährt überdies unbemittelten Schülern freien Unterricht. Seit 1837 hat diese Austalt ein besonders für sie errichtetes Gebäude bezogen.

Die im Jahre 1831 nur 64 betragende Sahl der Jöglinge, war im Jahre 1833 bereits auf 171 gestiegen, worunter 13 Ausländer sich besfanden; 1833 war die Sahl 167.

b) Die Realschulen, (untere technische Lehranstalten) 21, mit 85 Lehrern und etwa 2000 Schülern; und zwar in

|   | Mienburg 100  | Schüler *)  | illgen 48     | Schüler. |
|---|---------------|-------------|---------------|----------|
|   | Sameln 142    | <b>1</b> 10 | Stabe 62      |          |
| D | hildesheim 96 | , »         | Berben 97     |          |
|   | Göttingen 341 | ı xi        | Odnabrück 259 | *        |
| , | Eimbed 10     | <b>39</b>   | Meppen 26     | 20       |
|   | Manben 79     | 2 2         | Lingen 40     | *        |
|   | Ofterode 2    | , a         | Emben 98      | 20       |
| 3 | uslar 36      | <b>a</b>    | Beer 61       |          |
|   | Duderftabt 49 | α           | Morben 92     | 30       |
|   | Lüneburg 114  | 20          | Rlausthal 100 | *        |
|   | Celle 4       | 7 2         |               |          |

Diese Lehranstalten haben ungeachtet im Allgemeinen sehr beschräufster Geldmittel (zusammen 4109 Athle.) und obgleich sie erst seit wenigen Jahren bestehen, dennoch bereits den wohlthätigsten Einfluß auf die Aussbildung der Gewerbtreibenden geäußert.

c) Der seit dem Jahre 1834 als Privat : Austalt bestehende Gewerbe: Verein für das Königreich Hannover, geleitet

in-consta

<sup>\*)</sup> Die Angaben der Schüler = Anzahl sind aus dem Jahre 1838, mit alleiniger Ausnahme von hilbesheim, wo sie das Jahr 1837 betrifft. 3. v. Mitth. des Gew. = Ver. Lief. 18. S. 333.

v. Reben, bas Königr. Hannover.

burch eine Direktion in Hannover, burch 7 Provinzial. Vorftande und amischen 30 und 40 Lokal : Gewerbe : Bereine. Der Berein hat jest über 2500 gahlende Mitglieder; besitt in den für Gewerbe wichtigften Wegenden Deutschlands und bes Auslandes Korrespondenten; hat mit 54 abulichen Bereinen und Redaktionen gewerblicher Beitschriften einen Umtausch der gegenseitigen Druckschriften eingerichtet; besitt, außer seiner Bibliothet, Sammlungen von Maschinen, Modellen, Werkzeugen, Probukten und Fabrikaten, beren Benupung Jedermann freisteht. Der Berein fucht feinen 3med, die Beforberung ber Gewerbe im weitesten Umfange, zu erreichen: durch Werbreitung der für das Ges werbewesen nüblichen Keuntnisse (Beitschrift, mehrere Lesezirkel, Beraudgabe und unentgeltliche Berbreitung von Schriften über einzelne gewerb. liche Gegenstände, gemeinnützige Abhandlungen in den Kalendern u. f. m.); durch allgemeine und provinzielle Gewerbe : Ausstellungen; Preisaufgaben; Ertheilung von Ehren . Medaillen, Aufmunterungs . Prämien, Reisestipen. bien, Empfehlungen, Prüfung eingefandter gewerblicher Erzeugniffe, Beantwortung von Unfragen über tednische Gegenstände, Beforderung bes Absates inländischer Fabrifate u. f. w. Der Berein empfängt von ber Regierung fein en Gelbbeitrag, hat fich jedoch einer Porto . Erleichterung gu erfreuen.

d) Vor etwa 190 Jahren wurde der Grund zu einer f. g. Masnu faktur-Kasse gelegt, deren Kapital nach und nach durch verschiedene Einstüsse sich bedeutend vergrößerte. Diese Kasse hat namentlich dadurch den Gewerben zu nüßen gesucht, daß sie einzelne Gewerbkreibende mit den ersorderlichen Geldmitteln zinöfrei oder zu geringen Zinsen versah; wie denn z. B. am Schusse des Jahres 1794, mehrentheils ganz zinöfrei 104,651 Athlu ausgekiehen waren. Patje sagt über diese Art der Bestörderung der Gewerbthätigkeit S. 47 seiner bereits erwähnten Schrist Folgendes:

wilber die Unterstüpung der Raufleute und Fabrikanten durch Beldvorschüsse, lassen sich keine Grenzen bestimmen. Gine Fabrik oder ein
Gewerbe, das gar nicht ohne einen fortdauernden Geldvorschuß auf die
Folge bestehen kann, verdient freisich keine Unterstühung, und es ist ein
wahrer Grundsah, daß man Industrie und Fleiß im Staate nicht mit
Gelde erkausen darf. Allein der Ausnahmen, in welchen man das Entstehen einer Fabrik oder Handlungs Unternehmung durch Vorschüsse abs
seiten der Regierung zu unterstühen Ursache hat, sünd so viele, daß man
wohl thut, damit so weit zu geheu, als die Sicherheitsbestellungen reis
chen, und die Fonds verstatten, die jeder Staat nach seinen anderweitigen
Werhältnissen dazu bestimmen kann und mag. Im Allgemeinen
darf man annehmen, daß ein jeder wohleingerichteter

Staat einen folden Fond, so ansehnlich, als seine übrisgen Ausgaben gestatten, auszusepen sich bestreben werde, und daß von ersparten und hiezu gewidmeten Staatssgeldern keine heilsamere Anwendung gemacht werden könne, als selbige sleißigen und gründlichen Kauflenten und Fabrikanten zum Gebrauche darzuseihen. Die nühlichssten Unternehmungen können durch unzeitige oder kärgliche Vorenthalstung von solchen Vorschüssen gehindert, und talentvolle thätige Männer genöthigt werden, ihre Geschicklichkeit und ihren Unternehmungsgeist zu begraben.«

In jener Zeit ber Wirksamkeit bes Kommerzkollegiums geschah überhaupt recht Vieles für die Gewerbe und den Handel, namentlich auch burch Bewilligung von Prämien, Medaillen u. f. w. Seit dem Jahre 1814 hat man von Seiten der Regierung im Allgemeinen das geradezu entgegengesete System befolgt, nämlich das, auf Industrie und Handel möglichst wenig einzuwirken.

Bei ben von der Manufakturkasse gemachten Darlehen war vielleicht nicht zu vermeiden, daß ein großer Theil des Bestandes dieser Kasse nach und nach durch Zahlungs-Unfähigkeit ihrer Schuldner verloren ging, und nachdem ihr noch übrig gebliebenes Vermögen theilweise für die höhere Gewerbeschule verwendet worden, ist dasselbe nicht mehr bedeutend (am 1. Juli 1837 waren noch 16,815 Athler vorhanden). Aus öffentlichen Geldmitteln werden sür Manusakturen, Fabriken, Handel und Gewerbe (mit Einschluß der Konsulatkosten) jährlich etwa 27,000 Athler verwendet.

e) Auch die an mehreren Orten bes Königreichs befindlichen Sparfaffen fann man gemiffermaßen hierher rechnen. Es gibt beren jest 33, nämlich in Sannover feit 1823, Sameln 1835, Munder 1837, Pattenfen 1836, Sifbesheim 1831, Göttingen, Munden 1834, Gimbed, Mortheim, auf ber Freiheit vor Ofterobe, ju Lauterberg, in Luneburg 1834, Celle 1834, Sarburg 1837, Dannenberg 1837, Fallinghoftel, Stade 1836, Berden 1933, Bremervorde, Rotenburg, Otterndorf, Osnabrud, 1825, Quafenbrud, Melle, Lingen, Neuenhaus, Emden 1832, Ulus rich, Efens, Clausthal, Bellerfeld, Andreasberg, Sautenthal. biefe Sparkaffen find erft in den letteren Jahren entstanden; fie haben fammtlich ein erfreuliches Gebeihen und die Theilnahme wurde noch uns gleich bedeutender fein, wenn ber gewöhnlich 27 Prozent betragende Bindfuß hoher mare. Fast alle Sparkaffen merben fur Rednung ber Rommunalkaffen geführt; viele find mit Leihhäufern in Berbindung gebracht, wodurch eine flete und fichere Gelegenheit zur nugbaren Werwendung ber niedergelegten Gelder fich barbietet.

S. DOOLO

- f) Die bis jest errichteten 41 Leinen : Legge-Unstalten. Gründe ber Ginführung ber Leggen.
- 1) Die im Lande für den auswärtigen Debit verfertigten Leinen dem Erfordernisse des Handels völlig gemäß einzurichten, und die Weberei und Güte derselben möglichst zu verbessern, um sowohl hierdurch als auch
- 2) durch das angeordnete Messen und Stempeln dieser Leinen, denselben im Auslande einen vermehrten Kredit und sichern Absatz zu ver schaffen;
- 3) auf der Legge eine Konkurrenz von Käufern und Abnehmern aus der ersten Hand zu verantassen, um für den Fabrikauten möglichst angemessene Preise zu erhalten;
- 4) Mittel zur steten Beobachtung des Zustandes sowohl der Fabrikation als des Handels mit Garn und Leinen, um Mängeln abhelfen zu können.

#### Berfahren auf ben Leggen.

Das zur Legge gebrachte Leinen, gebleicht ober ungebleicht, wird zuserst gemessen, dann nach der für jede Sorte hergebrachten Weise zusams mengelegt oder gerollt, klassiszirt und taxirt, numerirt und gestempelt, nach dem Namen des Leggeorts und der Ellenzahl, und endlich, insofern es die in den Leggeordnungen vorgeschriebene Breite nicht haben sollte, statt der Nummern mit den Buchstaben S. B. (Schmal=Band) beszeichnet.

Der Verkauf geschieht sodann fast allgemein auf ber Legge, aber nicht an die Legge, und es steht den Gigenthumern frei, wenn ihnen das Gebot nicht hinlänglich scheint, das Leinen zurückzunehmen.

Den Leinentaufkauf nehmen dort theils die Leinenhändler selbst, theils die von ihnen bestellten Aufkäuser vor. Ein etwa geleisteter Borschuß verschafft diesen entweder gar kein Recht auf das Leinen, oder, wie im Osnabrückischen, höchstens bis zu der Summe von 10 Athle.

Im gegenwärtigen Augenblicke sind folgende Leinen Leggen vor-

A. Für bie Landbroffei : Bezirke Hannover, Hildesheim und Lüneburg : Legge zu

| 1) | Bruchhausen. | • | • | • | feit | 1782 | 6) Syfe feit         | 1826 |
|----|--------------|---|---|---|------|------|----------------------|------|
|    | Sona         |   |   |   |      |      | 7) Rirdmeihe (Neben- |      |
| 3) | Diepholz     | • | • | • | 29   | 1829 | legge) »             | 1838 |
| 4) | Hameln       | • |   | • | 30   | 1835 | 8) Sulingen (Deben-  |      |
| 5) | Lemförde     | • | • |   | 30   | 1830 | legge) »             | 1838 |

#### DIS 501 844

| 9) Wilfen (Nebenlegge) feit | 1783 21)     | Lamfpringe feit 18:           | 31  |
|-----------------------------|--------------|-------------------------------|-----|
| 10) Morfum (Nebent.) »      |              | Markoldenborf 18              |     |
| 11) Wagenfeld »             |              | Münden 17                     |     |
| 12) Adelebsen               | 1790 (In     | spektion fämmtlicher Leggen   | 1.) |
| 13) Alfeld »                |              | Offerode feit 189             |     |
|                             |              | Uslar 177                     |     |
| •                           |              | Wetteborn 188                 |     |
|                             |              | Bergen a.b. Dumme » 179       |     |
|                             |              | Bevensen » 188                |     |
| 18) Groß-Freden (Res        |              | Dannenberg » 183              |     |
| benlegge) »                 |              | Lûdjow                        | _   |
| 19) Hardegfen (Nebens       |              | Lüneburg (Prov.               | ,,  |
|                             |              | Linnen-Legge-Unft.) » 183     | 1   |
| 20) Hebemünden (Nes         |              | Ülzen » 182                   |     |
|                             |              |                               |     |
| ventegge,                   | 1780 33)     | Wustrow » 179                 | U   |
| B. Für ben Landdrostei=2    | Zezirk Osnab | rud. — (1 Ober : Leggemeift   | er  |
| ober Legge = Inspektor.)    |              |                               |     |
| Legge zu                    |              |                               |     |
| 1) Untum feit               | 1825 5)      | 3burg feit 177                | 0   |
| 2) Berge                    | 1825 6)      | Melle 177                     | 0   |
| 3) Bramfde u. Neuen-        | 7)           | Denabruck, feit bem           |     |
|                             | 1770         | 15. Jahrhundert.              |     |
| •                           | 1770 8)      | Quafenbrück 182               | 5   |
|                             | •            | Legge = Unstalten beträgt 910 |     |
| bis 9200 Athle. jährlich.   | 1119 016     | and a military and and a      |     |
|                             |              |                               |     |

### g) Gewerbs: Befeggebung \*).

Daß eine ihren Zwecken völlig entsprechende Gewerbes Ordnung eine der schwierigsten Ausgaben der Gesetzgebung ist, haben die in mehreren Staaten bestehenden Gesetze dieser Art, bei ihrer Bearbeitung und in ihren Wirkungen, gezeigt. Die zahllose Menge wirklich widerstreitender oder mißverstandener Interessen; sodann das ängstliche Festhalten an altzhergebrachten Berechtigungen auf der einen Seite, der Drang nach seierer Bewegung auf der andern Seite, serner das Aushören der strenz gen Scheidung zwischen Stadt und Land; die wachsende Bevölkerung; zunehmende Bedürsnisse; vermehrte Konkurrenz; die rasch sortschreiztende technische Ausbildung und die mehr fabrikmäßige Richtung des Gewerbebetriebes; die einzelnen Bersuche der Berwaltung, manchen ilbelständen abzuhelsen: all Dieses und Umstände ähnlicher Art haben

<sup>\*)</sup> Der Verfasser verbankt viele biesen Gegenstand betressenbe No= tizen einer geneigten Mittheilung bes Königt. Ministerii bes Innern.

bewirkt, daß eine Regulirung dieser Verhältnisse immer nothwendiger, aber auch immer schwieriger wird. Wenn daher auch bei uns das Bedürsniß einer den jesigen Ansprüchen genügenden Gewerbe. Gesetzgebung seit Jahren lebhaft gefühlt ist, so sind doch die Hindernisse derselben bis jest nicht zu beseitigen gewesen \*). Sehr zu wünschen ist, daß dieses bald möglich sein werde,

Ursprünglich kannte auch im Königreich Hannover das Gewerbewesen keine Fesseln. Im 11. und 12. Jahrhundert aber zogen die Gewerbtreibenden, wenigstens großentheils, in die Städte, und als das
Städtewesen sich immer mehr ausbildete, traten Genossen gleichartiger
Gewerbe in Vereine zusammen, welche seit dem 13. Jahrhundert zur
Theilnahme am Stadt-Regimente gelangten. Damals blühete die Hansa,
und die Gewerbs-Vereine — Zünste, Gilden, Junungen, Amter — suchten ihr Gedeihen in möglichster Ausdehnung ihrer Rechte. Der Eintritt
in die Gilde wurde erschwert, der Zunstzwang wurde begründet, die
Bannmeile entstand; außerhalb der Stadt sollten nur die auf dem Lande
unentbehrlichen Gewerbe in sehr beschränktem Maße geduldet werden,
einige wenige Handwerker und ein unbedentender Hokenhandel, die Handwerker ohne Gehülsen und nur für Landsenten.

Diese Beschränkungen sind in den verschiedenen Provinzen des Könige reichs Hannover theils mehr, theils weniger ins Leben getreten, nament-lich hinsichtlich des platten Landes.

Nach dem Gandersheimischen Landtags Abschiede vom 10. Oktbr. 1601 (für Kalenberg und Göttingen erlassen) Art. 51. (Willich 2. S. 353) sollen

»etwa ein Schmied, Rabemacher, Schuhflicker und Schneider, so allein Bauerkleider macht, jeder Zeit geduldet« werben.

Die Lüneburgische Polizeis Ordnung vom 6. Oktober 1618 (auf Lüneburg, Grubenhagen und einen Theil von Hopa sich erstreckend) erneuert

COLUMN TO

<sup>\*)</sup> In einem Schreiben bes Königlichen Rabinets Ministerii an bie allgemeine Stänbeversammlung vom 7. März 1831 wird gesagt, baß bezreits seit längerer Zeit man mit Bearbeitung einer allgemeinen Gewerbez Orbnung sich beschäftige; so wie daß die zu lösende Ausgabe darin bezstehen werde, der Erhaltung der städtischen Nahrung und Gewerbe zwar die gehörige Ausmerksamkeit zu widmen, daneben aber auch die veränzberten Verhältnisse des Landmanns so wie die billigen Ansprüche des gesammten Publikums nicht unberücksichtigt zu lassen und außerdem der Entwicklung des Gewerbesleißes ein freieres Feld zu eröffnen.

Cap. 19. S. 1. (C. C. Luneb. Th. 8. S. 54) bas Werbot von Hands werten und Raufmannschaft auf bem Lande.

In demselben Geiste, spricht bie Bremische Polizei Drbnung vom 20. Julius 1692. Cap. 2.

Alle späteren Verordnungen haben mehr ober weniger gleiche Tendenz, unter andern für Kalenberg die vom 13. November und vom 28. De zember 1748, so wie die Ausschreiben vom 17. März 1749 (Willich) 2. S. 12 f.) und 18. Januar 1797; für Lüneburg und Hopa die Verordnung vom 3. Mai 1695 (C. C. Luneb. Th. 3. S. 181 f.); für Laucuburg die Verordnungen vom 10. Dezember 1776 und 25. September 1778 (Spangenberg 2. S. 620 f. 686); für Hildesheim die Veranntsmachung der Provinzial-Regierung zu Hannover vom 21. April 1817, wegen Wiederherstellung der Jünste 2c. (Hagemann 1817 St. 1. pag. 141 f.); für Osnabrück die Veranntmachung der Regierung zu Osnabrück vom 12. Mai 1817, die Wiederherstellung der Zünste 2c. betreffend (Hagemann 1. c. pag. 219 f.); und für Osstriesland die Veranntmachung der Provinzial-Regierung zu Aurich über denselben Gegenstand vom 11. August 1819 (G. S. 3. pag. 139 f.)

Manche der älteren Bestimmungen sind schon längst außer Unwendung und die Ungewißheit darüber, was als noch gültig angeschen werden kann, ist keiner der kleinsten Mängel unserer Gesetzgebung über die Gewerbe.

Im Allgemeinen möchte die Gewerbes Berfassung im Königreiche jest folgende sein:

1) Im Fürstenthum Kalenberg nebst Bubehör (Kalenberg, Göttins gen, Grubenhagen, Theil von Hona, Diepholy, Hohnstein, Spiegelberg).

Die technischen Gewerbe und der Handel sind die sogenannten bürgerlichen Gewerbe, welche in der Regel nur in den, hinsichtlich derselben mit städtischen Rechten versehenen Städten und Flecken betrieben wersden sollen, nicht innerhalb der Baunmeile einer Stadt. Außerhalb der Baunmeile sollen in einer Ortschaft des platten Landes nur zugelassen werden:

ein Glaser, ein Rabemacher, ein Schmied, ein Bauerschneiber, ein Schuhflicker, ein Tischler und ein Bimmermann, auch ein Höker.

Rein Landhandwerker, den Schmied ausgenommen, soll Gehülsen halten, keiner darf für Städter arbeiten, und der Landhöker soll nur mit wenigen geringen Artikeln handeln, und diese aus einer Stadt des Königreichs nehmen.

2) Im Fürstenthum Lüneburg ist fast dieselbe Werfassung, nur gehört ber Glaser und ber Tischler nicht zu den auf dem Lande zugelassenen Gewerbetreibenden, dagegen hat aber die Verordnung vom 3. Mai 1695 den Leineweber hinzugesett, und es dürfen bemnach in einer Ortschaft bes platten Landes sein:

ein Rabemacher, ein Grobschmieb, ein Bauernscheiber, ein Schuh= flicker, ein Leineweber, ein Bimmermann und ein Höfer.

Mit dieser Fürsorge für die Städte, hinsichtlich der technischen Gewerbe und des Handels, ist in der Grasschaft Hopa auch Fürsorge für das platte Land verbunden, und unterm 5. Februar 1710 verordnet (C. C. Luned. Th. 3. pag. 229 f.)

»daß die in den Städten und Flecken vorhandenen Handwerker fich des Ackerbaues ganzlich enthalten«

follen.

3) Die Lauenburgische Berordnung vom 10. Dezember 1778 (Spangenberg, Th. 2. pag. 620 f.) gestattet, mit Ausnahme für den Flecken Artlenburg, das Amt Neuhaus und die Güter Wehningen und Preten, weiter keine Gewerbe auf dem platten Lande, als im Lunes burgischen zugelassen sind:

ein Rademacher, ein Grobschmied, ein Bauernschneider, ein Schuh-

flider, ein Leineweber, ein Bimmermann und ein Sofer.

4) Im Fürstenthum Hildesheim sinden sich durch die Bekanntmachung der Provinzial-Regierung zu Hannover vom 21. April 1817,
die Wiederherstellung der Zünfte zc. betreffend (Hagemann 1817 St. 1.
S. 141 f.) fast gleiche Bestimmungen hinsichtlich der Gewerbe auf dem
platten Lande. Im 11. Paragraph wird als Regel festgesest, »daß
Kausmannschaft und Handwerker ausschließlich zur städtischen Nahrung
gehören,« und darauf werden die auf dem platten Lande zugelassenen
Gewerbe benannt. Von dem im Fürstenthum Kalenberg gestatteten ist
der Glaser und der Zimmermann

weggelassen, bagegen aber ber Schwarzbrot. Backer, ber Dachbecker und ber Weber hinzugekommen: mithin darf im Fürstenthum Hildesheim in einer Ortschaft des platten Landes sich besetzen:

ein Schwarzbrot Bäcker, ein Dachbecker, ein Rabemacher, ein Schmied, ein Schmeider, ein Schuhmacher, ein Tischler, ein Weber in Leinen und sonst, und ein Höber.

5) Weit milder ist für Ostfriesland die Bekanntmachung der Provinzial-Regierung zu Aurich vom 11. August 1819, die Wiederhersstellung der Zünste betreffend (Gesep. Sammlung de 1819. Abthl. 3. S. 139 f.) Dieselbe erklärt (§. 16. ff.) für ganz freie Gewerbe die der Leineweber, Bierbrauer und Brauntweinbrenner, Ziegel- und Kalkbrenner, und der Kausseute mit Getreide, Butter, Käse und andern Laudess- Orodukten.

Hinsichtlich der übrigen Gewerbe werden Zunftörter bestimmt und außerhalb der benannten 18 Zunftörter sollen, mit Regierungs-Konzesion,

auf bem Lande, aufter ben bei hildesheim zugelaffenen Gewerbetreibenben, fich ansepen können :

Weißbrotbacker, Böttcher, Drechsler, Lichtzieher, Maurer und Bimmerleute.

6) Im Fürstenthum Osnabrück sind durch die Bekanntmachung ber Regierung zu Osnabrück vom 12. Mai 1817 die Zünste 2c. wieder hergestellt (Hagemann 1817 St. 1. pag. 219 f.) und im 6. Paragraph heißt es:

Drofession in dem nämlichen Maße, wie folches verfassungsmäßig vorhin gestattet war, mithin ungünftig, fortzusen.«

Berfassungsmäßig waren, nach Klöntrup's Handbuch ber besonbern Rechte bes Hochstifts Osnabrück Bb. 1. pag. 114:

vanf dem Lande alle Gewerbe freis
und im Fürstenthum Odnabrück findet sich da, wo nicht ein Gewerbe
in eine Zunft eingeschlossen ist, Gewerbesreiheit. Wer auf dem platten
Lande Lust und Fähigkeit fühlt, ein Gewerbe zu betreiben, der findet
keine Beschränkung, namentlich

Bader, Schneiber, Schuster, Tischler.

Bei einigen wenigen Gewerben wird Konzession ber Landdrostei ers forbert; das Versahren ist nicht in allen obrigkeitlichen Bezirken gleich; Gast- und Schenkwirthschaften, Haustrhandel, Viehverschnitt und Mühzlen Anlagen dürsten hauptsächlich dahin zu rechnen sein; bei Apotheken kommt die Apothekers Ordnung vom 19. Dezember 1820 zur Anwendung.

In den Städten und Ortschaften, wo Zünfte bestehen, findet hins sichtlich der in Zünfte nicht eingeschlossenen Gewerbe dasselbe Statt, nur der Magistrat zu Denabrück ertheilt laut eines an die Landdrostei erstatzteten Berichts vom 7. August 1833 zu unzünftigen Gewerben Konzessionen, mit geeigneter Berücksichtigung des Bedürsnisses, des Nahrungsstandes und der Fähigkeit.

7) In den Herzogthümern Bremen und Berben follen zwar nach der Polizeis Ordnung vom 20. Julius 1692, Cap. 2. §. 3.

jedoch ist am Schlusse des Paragraphen

»rechtmäßige Poffession«

einem Jeden vorbehalten, und es findet fich dafelbst eine der Denabrückischen gleiche Gewerbefreiheit.

8) Sbenso ist dieselbe in Bentheim, Emsbühren, Lingen und Meppen, wo es keine einzige Zunftverfassung gibt, nicht einmal in den Städten. 9) Das Land Sabeln ift bem Bremifden abulich, unb

10) das Eich sfeld ist bem Hildesheimischen, durch erfolgte Ersstreckung der Bekanntmachung der Provinzial=Regierung zu Hannover vom 21. April 1817, wegen Wiederherstellung der Zünfte zc. völliggleich.

In allen Landestheilen, Bentheim, Emsbühren, Lingen und Meppen ausgenommen, sind die Gewerbe, besonders die Handwerker in den Städsten, in den mehrsten Flecken und sogar in einigen Dörfern, in Bunfte und Gilben eingeschlossen. Nach den im Jahre 1833 von den Obrigsteiten eingegangenen übersichten sind von den darin aufgesührten 255 verschiedenartigen Gewerben 73, in überhaupt 1497 Zünste eingeschlossen.

Um den Druck der Junftverfassung zu mildern und der Beschränkung der Betriebsamkeit auf dem platten Lande entgegen zu wirken, hat die Regierung Konzession en ertheilt, und die Jahl der selbstständigen Konzessionisten betrug 1833 in den Städten 3779, und in Nichtstädten 25,577, überhaupt 29,356; sie ist größer als die Jahl der selbstständigen Gewerbetreibenden in Jünsten, indem diese nur auf 18,840 sich belief.

Die Erfahrung scheint dieser Aushülfe nicht bas Wort zu reben, auf keinen Fall in der Art, wie fle besteht, wie fle bisher gehandhabt wurde. Die Ungufriedenheit über bas Kongeffionswesen in seiner bishes rigen Art scheint allgemein. Der Städter glaubt, daß ber Konzessionen au viel ertheilt werden, und ber Landmann hat der Gewerbe au wenia. Auf folde Beife ftehen Stadt und Land einander gegenüber, und beide pereinigen fich nur in ber Ungufriedenheit über bas Kongeffions . Berfahren. wohl nicht gang ohne Grund. Der Stadter muß fo, wie die Sache gegenwärtig liegt, in jeder Rongeffion einen Gingriff in feine Rechte feben. besonders da er in der Regel über die Umftande nicht gehört wird, welche bas Konzessions : Gesuch unterstüten. Der Landmann aber ist, weil nicht jedes Gesuch bewilligt wird, nur zu geneigt, willkührliche und partheilsche Begünstigungen voraussegen, besonders wenn Nachbar Dbrigkeiten nicht nach benfelben Grundfaben verfahren, nicht von einerlei Unfichten ausgehen; Die Gine Obrigfeit jedes Konzeffiond . Befuch zur Bewilligung empfichlt, bie Andere bagegen häufig auf Burudweisung anträgt.

Allgemein sind daher in den Landestheilen mit den mehrsten Gewerbs. Beschränkungen die Klagen über das Konzessonswesen: die lautesten Klagen sind in Kalenberg, Göttingen, Grubenhagen, Lüneburg und Hildestheim geführt; die Städte wollen ihren Verfall hauptsächlich in den konzessionirten Gewerben des platten Landes sinden. Deshalb ist eine Lebensfrage:

ob und welche Scheidewand zwischen den Gewerben des Städters und des Landmannes gesetzlich gezogen werden soll? Landtagsabschiede und Verordnungen haben in den eben genannten

Landestheilen nur wenige Gewerbe auf bem Lande gestattet; aber gewerbfreier in hohem Grabe find die Landdroffeien Denabruck und Stade, in welchen fich in der Regel jeder da mit seiner Unternehmung niederlaffen tann, mo er ben glücklichen Fortgang feiner Betriebfamteit erwarten barf. Auffallend find die Resultate der Berschiedenheit diefer Gewerbs. Werfaffung. In der Landbroftei Sildesheim, wozu bie Provinzen Gottingen, Brubenhagen und Silbesheim gehören, will bas Wefen die Bewerbe in die Städte bannen, und nach den vorliegenden Gewerbe-liber. sichten befinden sich in dieser Landdrostei nicht mehr Gewerbe in ben Städten als in der Landdroftei Denabruck, und fogar weniger als in der Landdrostei Stade. Die Bahl der Gewerbetreibenden in Dichtstädten ist in den Landdrosteien Sannover und Hildesheim der in der Landdrostei Stade gleich; und die Landdroftei Denabruck hat ungeachtet ber größern Freiheit weniger Gewerbtreibende in Nichtstädten als fich in den Land. brofteien Sannover, Silbesheim und Stade außerhalb ber Stadte finden.

Königliches Ministerium des Innern hat in neuester Beit, da die Erlassung einer Gewerbe-Ordnung nicht ganz nahe zu sein scheint, und um derselben den Weg zu bahnen, eine Anzahl reglementarischer Bestimmungen erlassen, welche zum Zwecke haben: die ärgsten Misstände des je zig en Zunstwesens zu beseitigen, die nothwendigsten Verbesserungen bei denselben einzusühren, eine wünschenswerthe größere Gleichförmigkeit zu erlangen, die Grundsäße bei Ertheilung von Konzessionen sestzustellen u. s. w. Auch dadurch ist schon Vieles gebessert.

Bei der großen Menge der seit dem Jahre 1813 hinsichtlich des Gewerbewesens erlassenen Gesehe, Verordnungen und Verfügungen der Verwaltungs Behörden, wird eine Zusammenstellung derselben (auch manche auf den Handel sich beziehende und ältere Bestimmungen enthaltend) nicht überstüssig erscheinen. Zur Erleichterung des Nachschlagens ist die alphabetische Ordnung (zum Theil nach Schardts allgemeinem Register über die Gesehsammlung bis 1833) gewählt.

|                                                                 | Jahr. | Seite. | Abth. |
|-----------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|
| Urzuei, Haustren bamit verboten. (Gött. Grub.)                  | 22    | 21     | 3     |
| ten. (Offir.). — von Wolle, Flache, Honig und Wache im Fürsten- | 16    | 558    | -     |
| thum Luneburg verboten                                          | 15    | 851    | -     |
| - bes Raufgarus im Fürstenthum Luneburg verboten.               |       | 20     | 3     |
| - der Biehhäute in Oftfriesland verboten                        |       | 191    | 3     |
| Backer, Befugniß, Siebe und Beutel Riften gur Berfeis           |       |        |       |
| nerung des Mehls zu halten. (Offriesland)                       | 23    | 113    | 3     |
| Baume, Dbft :, Sandel damit. (E. D. Lüneburg.)                  | 27    | 242    | 3     |
| - Dbfte, Sauftren damit verboten. (2. D. Sannover).             |       | 165    | 3     |
| Bafalt : Steine, Unsfuhr aus dem Fürstenthum Göttin-            |       |        |       |
| gen verboten                                                    | 25    | 284    | 3     |

# **≥%** 508 %⊲

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Zahr | . Ceite.     | Abth |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------|
| Bauhandwerker, Instruktionen mehrerer Landdrosteien,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |              |      |
| nicht in der Gesetsfammlung befindlich. Bienenkörbe, Ausstellung in der Nähe der Chausseen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 24   | 467          | 1    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | (254         |      |
| (L. D. Lüneburg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 25   | 275          | 3    |
| (L. D. Odnabrück)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 25   | 264          | 3    |
| (L. D. Stade)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 25   | 274          | 3    |
| Bienenstände, Entfernung von den Communal : Wegen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |              |      |
| (L. D. Denabrück)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30   | 31           | 3    |
| Bier, Borgen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 36   | 65           | 1    |
| Bierfässer, Vorschriften über deren Aichung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 36   | 164          | 1    |
| Bläuen des Leinens mit blauen Färbestoffen, verboten. (Osnabrück).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 91   | 720          | 9    |
| Bledzwaren = Händler, fremde, außer den Jahrmärkten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 21   | 139          | 3    |
| verboten. (E. D. Lüneburg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | OF   | 124          | 3    |
| the term of the te | 32   | 176          | 3    |
| Bleichen bes Leinens (besfallsige Borfdriften find in ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (38  | 229          | 3    |
| verschiedenen Legge= Ordnungen enthalten.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |              |      |
| - des Lowend : Leinens mit Rale verboten. (2. D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |              |      |
| Osnabrück)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 25   | 72           | 3    |
| Branntwein, in welcher Quantitat Brennereiberechtigte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |              |      |
| verkaufen dürfen. (Sildesheim)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14   | 606          |      |
| - Ausschenken und Verkauf durch die Brenner, Ausdeh-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |              |      |
| nung der Verordnung vom 22. April 1799 auf die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |              |      |
| Grafschaft Hona und Diepholz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 25   | 260          | 3    |
| — Bestimmungen über das Borgen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 36   | 65           | 1    |
| - Maßregeln gegen den übermäßigen Genuß. (Königr.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 36   | 53<br>u.f.w. | 3    |
| - Berechtigung jum Berkaufe beffelben. (Ebft. Denabr.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 36   | 22           | 3    |
| - Ausschenten beffelben. (Loft. Lüneburg, Denabruck.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 36   | 70           | 3    |
| Branntweinschenker, Verminderung berselben. (Königreich.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 36   | 53           | 3    |
| Brauwesen in den Städten, f. die einzelnen Berf. U.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | u.s.w.       |      |
| Regl. und Constitutionen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |              |      |
| Brod, Sausiren damit verboten. (Bentheim)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 19   | 49           | 3    |
| Bucher, im Lande gedruckte und verlegte, Ablieferung eines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |              |      |
| Gremplars an die Bibliotheken zu Göttingen und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 00   | 10           |      |
| Hannover.<br>Butter, Verfälschung, Strafe. (Ostfriesland)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 28   | 19           | 1    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 22   | 194<br>(183  | 4    |
| Bichorien, inländische, mit dem Fabrikzeichen zu versehen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 21   | 191          | 1    |
| - Fabrifation und Sandel, desfallfige Borfdriften.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | (101         |      |
| (Osnabrück).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 18   | 223          | 3    |
| (Meppen, Emsbühren, Lingen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20   | 133          | 3    |
| Colonialwaren, Sanstren damit auf dem platten Lande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |              |      |
| der Grafschaft Bentheim verboten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 19   | 49           | 3    |
| Dadziegel, Bestimmung des Maßes derfelben. (Osnabrud).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 23   | 23           | 3    |
| (Oftfriedland)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 28   | 163          | 3    |
| Droguisten, Handel mit Arzueiwaren und Giften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20   | 24           | 1    |
| Gischel-Gelber bei ben Zünften verboten. (Ostiriesland)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 23   | 12           | 3    |
| Gisen, Bergwerks, Verkauf und Verschleppen verboten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14   | 925          |      |
| Etiquetten, ausländische, bei Sabacken, denselben sollen in-<br>land. Fabrikauten ihren Namen und Wohnort beifügen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15   | 808          | -    |
| mine. One transfer them diamen the souther beilinger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7.0  | 000          |      |

#### 509 Sta

| rikanlagen ber lusländer und an den Grenzen. (Königr.) 36 79 3                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| u.f.w.                                                                                                               |
| ifarbeiter, wie weit fie vom aftiven Militärdienste (30 85 1                                                         |
| frei sind                                                                                                            |
| 4. 04                                                                                                                |
|                                                                                                                      |
| den, giftige, Aufbewahrung und Berkauf. (Ldst. Aurich) 35 14 3 vestosse, zur Benupung bei Konsumtibilien gestattete. |
| (Königreich)                                                                                                         |
| (Reg. C. Stade)                                                                                                      |
| (Lüneburg, Hona, Diepholy) 22 66 3                                                                                   |
| (E. D. Stade)                                                                                                        |
|                                                                                                                      |
| he, Austauf. (Lüneburg)                                                                                              |
| Handel, Abstellung desfallsiger Migbräuche. (2. D.                                                                   |
| Lüneburg)                                                                                                            |
| hs-Rotte-Gruben, Unlegung (E. D. Hildesheim) 27 162 3                                                                |
| (L. D. Hannover) 28 247 3                                                                                            |
| herotten in lebendigem Waffer verboten. (2. D. Hann.) 26 181 3                                                       |
| (E. D. Hildesheim). 38 158 3                                                                                         |
| chen, Stempelung derselben                                                                                           |
|                                                                                                                      |
|                                                                                                                      |
| nhadpel, Fortdauer der bestehenden Borschriften 36 \[ \frac{120}{100} \]                                             |
| (123)                                                                                                                |
| Neue Bestimmungen. (ältere Verordnung v. 5. April                                                                    |
| 1784, 3 Febr. 1786, 30. Marz 1787, 7. Septbr.                                                                        |
| 1787, 14 Decbr. 1787)                                                                                                |
| (L. D. Denabrück) 39 38 3                                                                                            |
| athschaften, kleine, Hausiren damit verboten. (Offr.) 22 9 3                                                         |
| ellen, f. die Verordnung über Wiederherstellung der                                                                  |
| Gilden.                                                                                                              |
| (10 101 0                                                                                                            |
| mannerimate perience (2 direpelant Carry ) 1 . /                                                                     |
| (20 02 0                                                                                                             |
| Rundschaften u. Wanderbücher derselben statt der Passe 26 74 1                                                       |
| Wanderbücher derselben, Inhalt. Form 26 6 2                                                                          |
| (Pr. Reg. Stade) 23 29 3                                                                                             |
| Erwerb des Rechts an einem Orte sich niederzulassen                                                                  |
| durch langjährigen Aufenthalt                                                                                        |
| ein- und durchwandernde. Attefte berfelben wegen (30 257 3                                                           |
| der Schutz oder Menschen Blattern                                                                                    |
|                                                                                                                      |
| Preußische und Kurhesische Bestimmungen über das                                                                     |
| Einwandern derselben                                                                                                 |
| Einwandernde, in welchen Fällen an ber Grenze zus                                                                    |
| rückumeisen                                                                                                          |
| nad und in den öfterreichifden Staaten manbernde,                                                                    |
| deren vollgeschriebene Wanderbücher nicht zurück zu                                                                  |
|                                                                                                                      |
| behalten. (L. D. Hannover)                                                                                           |
| (L. D. Lüneburg) 29 8 3                                                                                              |
| (E. D. Stade)                                                                                                        |
| Borschriften wegen der reisenden. (L. D. Stade). 32 196 3                                                            |
| (15)                                                                                                                 |
| Uffoziationen, Wandern. (Königreich) 35 } 65 }. 1                                                                    |
| (295)                                                                                                                |
| (255)                                                                                                                |

## 510 Sta

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | Geite. | Abid. |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|
|    | Gefellen · Laben abgeschafft. (Osnabruck)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 17  | 230    | L     |
|    | (Hildesheim)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 17  | 154    | 1     |
|    | (Oftfriesland, Harri. L.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 19  | 163    | 1     |
|    | (Pr. R. Hannover)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20  | 48     | 3     |
|    | Gewerbe, Betreibung auf Patente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14  | 570    |       |
|    | (Offfriesland)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 17  | 498    | 3     |
|    | - Fortsehung durch Wittwen. (Ldft. Anrich)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 38  | 116    | 3     |
|    | — wie weit auf dem platten Lande zuläffig. (Hildesheim)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 146    | ĭ     |
|    | (Offriesland, Harrl. E.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 19  |        | 3     |
|    | - Aus Gewerben, worüber fein Gewerbeschein aufge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 410    | •     |
|    | micsen werden kann, dürfen gar keine Rechte geltend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |        |       |
|    | gemacht werden: (Oftfriesland)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 16  | 57     | -     |
|    | - desfausige Konzessionen sind in der Regel keine Reals                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 0.     |       |
|    | berechtigungen. (Offfriesland).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 21  | 81     | 3     |
|    | - welche in den Gartengemeinden vor Hannover ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 4.     | •     |
|    | A Committee of the Comm | 24  | 110    | 3     |
|    | - welche ein herumziehendes Leben mit sich führen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 110    | •     |
|    | vorsichtige Ertheilung von Konzessionen dazu. (L.D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |        |       |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 32  | 158    | 3     |
|    | Alurich). — Verfahren bei Anträgen auf Ertheilung von Kon-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 100    |       |
|    | zessionen. (Lost. Lüneburg).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 38  | 204    | 3     |
|    | Gewerbetreibende, Untersuchung ihrer Maße, Gewichte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 36  | 160    | ĭ     |
|    | Gift, Vorschriften über den Verkauf und die Ausbewahe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 200    |       |
|    | rung. (Hildesheim).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14  | 1002   | _     |
|    | - Handel damit und Ausbewahrung. (Denabrück).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 17  |        | 1     |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 1 24   | _     |
|    | - Handel bamit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 21  | 46     | 1     |
|    | Gilben, Aufnahme von Landmeistern in folche ohne Bifs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | ,      |       |
|    | sen der Behörde verboten. (Reg. E. Hannover)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15  | 592    | -     |
|    | - Wiederherstellung. (Hildesheim)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17  | 141    | 1     |
|    | (Denabrück).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 17  | 219    | 1     |
|    | (Offriedland, Harrl. L.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 19  | 139    | 3     |
| ٠. | - Berbindlichkeit gur Tragung ber Roften für erkrankte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |        |       |
|    | Handwerksgenossen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 38  | 198    | 1     |
|    | - : Gelo, aufgehoben. (Oftfriesland).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 18  | 26     | 1     |
|    | Sachen in den Städten, f. Die einzelnen Berf. : U. und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |        |       |
|    | Regl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 21  | 12     | 3     |
|    | Glaser, Konzessionirung außerhalb der Zunftörter. (Oftir.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 23  | 15     | 3     |
|    | Gold, Sausiren damit verboten. (Offfriedland)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 116 | 349    | 3     |
|    | Saute, Ausfuhr aus bem Fürstenth. Luneburg verboten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 17  | 123    | 1     |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 22  | 191    | 3     |
|    | — Auffanf und Ausfuhr aus Ostfriesland verboten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15  | 56     | _     |
|    | Sandel mit Wildpret und Wildhauten vom Sollinge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 19  | 131    | 1     |
|    | — mit Setzwertes Erfeit bom spatz verbeten. — mit Eichverien. (Osnabrück, Lingen).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20  | 133    | 3     |
|    | — mit Arzneien den Kausseuten und Krämern verboten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 200    |       |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20  | 120    | 3     |
|    | (Ostfriesland).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 1 24   | _     |
|    | - mit Arzneiwaren und Giften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 21  | { 29   | 1.    |
|    | - mit selbstverfertigten Leder den Schustern verboten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |        | -     |
|    | (Offfriesland)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 22  | 191    | 3     |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |        |       |

# Þ39 511 83**4**

| 200 011 004                                                                      |           |             |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                  | Water     | Seite. ?    | 24.20     |
| Sandel, mit Butter. (Oftfriesland)                                               | 22        | 192         | _         |
| mit Waild Engeten when shortehenten Thione nonhaten                              |           | 132         | 3         |
| mit Fleisch franker oder abgelederter Thiere verboten.                           |           |             | _         |
| (Offfriedland).                                                                  | 23        | 3           | 3         |
| - mit Schiefpulver ohne Erlaubniß verboten. (Offfr.)                             |           | <b>2</b> 06 | 3         |
| - mit Obstbäumen. (L. D. Lüneburg)                                               | 27        | 242         | 3         |
| - mit Wolle, Wache, Flache, Garn, Honig. Aufhe-                                  |           |             |           |
| bung der Beschränkung auf bem platten Sande im                                   |           |             |           |
| Lüneburgischen                                                                   | 30        | 54          | 3         |
| Sandmublen, Kongeffion gur Anlegung von folden in                                |           |             |           |
| Ois and - Outas mis mait are subhailar                                           | 31        | 133         | 1         |
| - bei den Rekognitionen, von denfelben sind Schreibe                             |           | 100         |           |
|                                                                                  |           |             | •         |
| Gelder nicht jum Ansate zu bringen. (L. D. Aurich)                               | <b>32</b> | 67          | 3         |
| dandwerker, in der Infanterie dienende, Wanderjahre                              |           |             |           |
| derfelben.                                                                       | 22        | 6           | 3         |
| - Nachweisung des zunftmäßigen Erlernens. (L. D.                                 |           |             |           |
| Uluridy).                                                                        | 37        | 107         | 3         |
| dandwerks : Lehrlinge, Prüfung derfelben und desfallfige                         |           |             |           |
| den Gildebriefen anzuhängende Vorschriften, (mit                                 |           |             |           |
| Bezugnahme auf bas allg. Gilbenreglement vom                                     |           |             |           |
| 26. September 1692 und bas Ausschreiben nom                                      |           |             |           |
| 21. Juli 1710.) — E. D. Hannover.                                                | 38        | Marz        | 9         |
| 21. Juli 1710.) — L. D. Hannover.<br>Nicht in ber Gesetssammlung.                | 90        | mini        | 4.        |
| Dausirer : Berordnungen, altere find : für die alten Rur-                        |           |             |           |
| lande vom 6. Dezember 1768, 1. November 1782.                                    |           |             |           |
| 25. November 1794; für Bremen und Berben v.                                      |           |             |           |
| 14. August 1770, für Denabrück v. 3. Juli 1765                                   |           |             |           |
| und 22. Oktober 1770.                                                            |           |             |           |
|                                                                                  |           |             |           |
| Daussiren, Berbot. (Br. n. B.)                                                   |           | 622         | -         |
| (Gaith add ains)                                                                 | (14       | 577         | -         |
| (Hildesheim).                                                                    | 317       | 151         | 1         |
|                                                                                  | (38       | 241         | 3         |
| (Reg. E. Hannover)                                                               | (14       | 602         | -         |
|                                                                                  | 117       | 83          | 1         |
| (Osnabrūck).                                                                     | 17        | 227         | î         |
|                                                                                  | (18       | 242         | 3         |
| (Ostfriesland, Harrl. E.)                                                        | 32        | 66          | 3         |
| - Ronzeffionen. (Silbesheim)                                                     | 35        | 23          | 3         |
| - mit fremden Waren verboten. (Silbesheim)                                       |           |             | 0         |
| - mit inländischen Glass, Porzeilan: und Töpfers                                 | 14        | 751         |           |
| Waren, ohne Konzession gestattet.                                                |           | 00=         | •         |
| - Ollibruet den Menandrung nam 14 Obrend 1770                                    | 38        | 205         | 3         |
| - Albdruck der Berordnung vom 14. Alugust 1770.                                  |           | u.f.w.      |           |
| (Br. und B.).  von Israeliten. (E. D. Stabe).                                    | 14        | 948         |           |
| wit sintainite (E. D. Stade).                                                    | 36        | 66          | 3         |
| - mit einheimischen Tuchern verboten. (Br. und D.)                               |           | 889         | direction |
| - fremder Raufleute verboten. (Lauenburg)                                        | 15        | 432         | _         |
| (Meppen).                                                                        | 15        | 583         | -         |
| - ohne Gewerbeschein verboten. (Diffriesland)                                    | 17        | 81          | 1         |
| - mit Brod und Kolonial : Waren verboten. (Benth.)                               | 19        | 49          | 3         |
| - der Kauf: und Handels: Leute an ihrem Wohnorte                                 |           |             |           |
| verboten. (Offfriesland).                                                        | 20        | 62          | 3         |
| verboten. (Oftfriesland). — mit westphälischen Strumpfen, Drell, Leinen, kleinen | 20        | V M         | 9         |
| Solge und Gifen : Waren verboten. (Oftfriesland)                                 |           | 200         |           |
| Post and Chill Strattle Delubien 12 hiteralana                                   | 20        | 50          | 2         |
| spois and eigen zwaten vervoten. (Optiferenand).                                 | 20        | 50          | 3         |

### DN 512 844

| Haustren mit Gold: und Silber: Waren verboten.                                                                               | Zant.                | Seite.     | Abth |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|------|
| (Offfriesland). — mit hölzernen Waren und kleinen Geräthschaften                                                             | -                    | 3          | 3    |
| — mit holzernen Waren und kleinen Gerathichaften                                                                             |                      |            |      |
| verboten. (Offfriesland)                                                                                                     | 22                   | 9          | 3    |
| — mit Arzneien verboten. (Göttingen, Grubenhagen).                                                                           | . 21                 | 29         | 1    |
| (Göttingen, Grubenhagen)                                                                                                     | . 22                 | 21         | 1    |
| — mit Probe=Waren verboten. (Pr. R. Hannover)                                                                                |                      | 12         | 3    |
| - wann besfallfige Gefuche einzureichen find. (Offfr.)                                                                       | 23                   | 225        | 3    |
| - mit Manufaktur : Waren verboten. (Offfriesland).                                                                           | . 24                 | 38         | 3    |
| — mit Rupfer: und Messing: Waren und Schneides zeuge. (z. v. d. Werordnungen v. 31 Januar 1764,                              |                      |            |      |
| Upril 1768, 4. Januar 1769.)                                                                                                 |                      |            |      |
|                                                                                                                              | (26                  | 112        | 3    |
| (L. D. Lüneburg).                                                                                                            | 333                  | 79         | 3    |
|                                                                                                                              | (36                  | 21         | 3    |
| - Bedingungen zur Ertheilung ber Konzeffionen                                                                                | 34                   | 189        | 3    |
|                                                                                                                              | (26                  | 110        | 3    |
| - mit Rupfer: und Meffing:Waren und Schneibe:Beuge                                                                           |                      | 192        | 3    |
| wie weit gestattet. (L. D. Stade)                                                                                            |                      | 230        | 3    |
|                                                                                                                              | (38                  | 5 .        | 3    |
| wit Oldbinnen verhaten (Q O Olinsking)                                                                                       | 127                  | 242        | 3    |
| — mit Obstbäumen verboten. (E. D. Läneburg)                                                                                  | 36                   | 9          | 3    |
| (E. D. Hannover).                                                                                                            | . 28                 | 165        | 3    |
| (L. D. Stade)                                                                                                                | . 35                 | 109        | 3    |
| - in ben Umtern Freren und Lingen verboten. : .                                                                              |                      | 135        | 3    |
| - Den Lumpensammiern verboten. (2. D. Denabruck)                                                                             | , 30                 | 57         | 3    |
| - mit irdenen Sabackspfeifen ohne Konzeffion verboten.                                                                       | (29                  | 82         | 3    |
| ( D. Stade)                                                                                                                  | . 137                | 44         | 3    |
| - mit Salz verboten. (E. D. Denabruck)                                                                                       | . 37                 | 34         | 3    |
| Haustrer, Ertheilung von Paffen au folde. (2.D. Lüneb.)                                                                      | 28                   | 160        | 3    |
| Hede = Aluffäufer ohne Legitimation nicht zu dulden                                                                          |                      | 200        |      |
| (L. D. Hilbesheim).                                                                                                          | . 32                 | 212        | 3    |
| Hölzerne Waren, Haustren damit verboten. (Pr. R                                                                              |                      | 2.0        |      |
| Aluridi).                                                                                                                    | . 22                 | 9          | 3    |
| Sola, wie weit ofine besondere Erlaubniß ausgeführt wer                                                                      | 5                    |            |      |
| den darf. (L. D. Stade).                                                                                                     | . 32                 | 65         | 3    |
| Solg - Pflanglinge, Beschränkung bes Sandels damit. (2                                                                       |                      | 00         |      |
| D. Osnabrück)                                                                                                                | . 33                 | 167        | 3    |
| Jahrmärkte, Bulaffung der Juden auf denselben. (Br                                                                           | . 114                | 463        | -    |
| und Verden).                                                                                                                 | 29                   | 181        | 3    |
| - im Lande Habeln, Berkauf fremder Schuhwarer                                                                                |                      |            | -    |
| daselbst.                                                                                                                    | . 20                 | 144        | 3    |
| - Bulaffung ber Gewerbetreibenden. (2. D. Luneburg.                                                                          |                      | 131        | 3    |
| Industrieschulen, jährliche Berichte darüber. (Conf. Hann.                                                                   | 27                   | 26         | 3    |
| Mithiliticialment Imberrale Secretary successor (South Statum                                                                | (14                  | 463        | _    |
|                                                                                                                              | · {29                | 181        | 3    |
| Juden, Zulassung auf den Märkten. (Br. und B.) .                                                                             | •                    | 146        | 3    |
| Juden, Zulaffung auf den Märkten. (Br. und B.) .                                                                             | . 19                 |            | -    |
| Juden, Zulassung auf den Märkten. (Br. und W.). — in Gilden nicht aufzunehmen. (Ostfr., Harrl. L.)                           | . 19                 |            | 1    |
| Juden, Zulassung auf den Märkten. (Br. und B.). — in Gisden nicht aufzunehmen. (Ostfr., Harrl. L.) (Hildesheim).             | . 17                 | 146        |      |
| Juden, Zulassung auf den Märkten. (Br. und B.). — in Gilden nicht aufzunehmen. (Oftfr., Harrl. L.)  (Hildesheim) (Osnabrück) | . 17                 | 146<br>221 | 1    |
| Juden, Zulassung auf den Märkten. (Br. und B.). — in Gisden nicht aufzunehmen. (Ostfr., Harrl. L.) (Hildesheim).             | . 17<br>. 17<br>. 37 | 146        | 1    |

1

### Þ₩ 513 ₩**4**

| THE PERSON NAMED AND THE PERSON NAMED AND THE PERSON NAMED AND ASSESSMENT ASSESSMENT AND ASSESSMENT AND ASSESSMENT AND ASSESSMENT ASSESSMENT AND ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT AND ASSESSMENT ASSESSM | 22                                                                                        |                                                                                                                        | X61h.                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Raufmannschaft, wie weit sie auf dem platten Lande ge-<br>trieben werden darf. (Hildesheim)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 17                                                                                        | 146                                                                                                                    | 1                                   |
| Resselführer, Ertheilung von Concessionen zum Haustren an dieselben. (Bremen und Verden)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 528                                                                                       | 192                                                                                                                    | 3                                   |
| Pialat Martan Mudliku nanhatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 186                                                                                       | 230                                                                                                                    | 3                                   |
| Rontrole : Maaßregeln, (Ldst. Alurid))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 24                                                                                        | 451                                                                                                                    | 1                                   |
| (Loft. Stade)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 37<br>38                                                                                  | 77<br>16                                                                                                               | 3                                   |
| Konzessionen z. v. Gewerbe, Haustren u. s. w. Rundschaften der Handwerksburschen, Ertheilung (Pr. R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 00                                                                                        | 10                                                                                                                     | •                                   |
| Stade)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 23                                                                                        | 29                                                                                                                     | 3                                   |
| zunehmen, verboten. (Reg. C. Hannover)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15                                                                                        | 592                                                                                                                    | -                                   |
| boten (Officesland)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 22                                                                                        | 191                                                                                                                    | 3                                   |
| Legge : Auftalt, Beobachtung der desfallsigen Berordnungen (Osnabrück)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14                                                                                        | 17                                                                                                                     | _                                   |
| - Borschriften in Beziehung auf dieselben. (Osnabrück)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (16                                                                                       | 318                                                                                                                    | -                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 21                                                                                        | 139                                                                                                                    | 3                                   |
| — Beichnung des vom Auslande eingeführten Leinens auf denselben. (L. D. Osnabrück).  — Bezahlung des auf einer solchen gekauften Leinens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 32                                                                                        | 49                                                                                                                     | 3                                   |
| (Donabruck) .  - Segeltudy, Scheertuch und Ruband auf eine folche zu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 24                                                                                        | 33                                                                                                                     | 3                                   |
| bringen. (Denabrück)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26                                                                                        | 26                                                                                                                     | 3                                   |
| - Aufhebung der Krimpmaße. (L. D. Hildesheim) einen an Legge-Orten zum Verkaufe gebracht, muffen vor-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 37                                                                                        | 126                                                                                                                    | 3                                   |
| her gezeichnet sein. (Lüneburg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 34                                                                                        | 46                                                                                                                     | 3                                   |
| egge : Ellen, einstweilige Beibehaltung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 36                                                                                        | 120                                                                                                                    | 3                                   |
| eggegeld, Betrag des zu entrichtenden. (Hildesheim)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 26                                                                                        | 131                                                                                                                    | 3                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                           | 1110                                                                                                                   |                                     |
| - bei ben Leagen zu Cong Bruchhausen Millen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 90                                                                                        | 1148                                                                                                                   |                                     |
| - bei den Leggen zu Hona, Bruchhausen, Wilsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 28                                                                                        | 55                                                                                                                     | 3                                   |
| - bei den Leggen des Landdrostei : Bezirks Lüneburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 28<br>29                                                                                  | 55<br>(165                                                                                                             |                                     |
| - bei den Leggen des Landdrostei-Bezirks Lüneburg ehrbriefe, Ertheilung. (Ostfriesland).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                           | 55                                                                                                                     | 3                                   |
| - bei den Leggen des Landdrostei=Bezirks Lüneburg ehrbriese, Ertheilung. (Ostfriesland)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 29                                                                                        | 55<br>(165<br>(181                                                                                                     | 3                                   |
| - bei den Leggen des Landdrostei-Bezirks Läneburg. ehrbriese, Ertheilung. (Ostfriesland). einengarn, Fadenzahl, Handel. umpen, Vorschriften wegen des Sammelns und der Aus-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 29<br>27<br>38<br>(25                                                                     | 55<br>(165<br>(181<br>5                                                                                                | 3<br>3<br>3                         |
| - bei den Leggen des Landdrostei-Bezirks Läneburg. ehrbriese, Ertheilung. (Ostfriesland). einengarn, Fadenzahl, Handel. umpen, Vorschriften wegen des Sammelns und der Aus- fuhr derselben. Alt. Verordnung v. 22. Aug. 1769,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 29<br>27<br>38<br>{25<br>16                                                               | 55<br>(165<br>(181<br>5<br>159<br>83                                                                                   | 3<br>3<br>1<br>3                    |
| - bei den Leggen des Landdrostei-Bezirks Lüneburg. ehrbriese, Ertheilung. (Ostfriesland). einengarn, Fadenzahl, Handel. umpen, Vorschriften wegen des Sammelns und der Ilus- fuhr derselben. Alt. Verordnung v. 22. Aug. 1769, 6. Novbr. 1788. (Ostfriesland)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 29<br>27<br>38<br>{25<br>16<br>22                                                         | 55<br>(165<br>(181<br>5<br>159<br>83<br>1<br>67                                                                        | 3<br>3<br>1                         |
| - bei den Leggen des Landdrostei-Bezirks Läneburg. ehrbriese, Ertheilung. (Ostfriesland). einengarn, Fadenzahl, Handel. umpen, Vorschriften wegen des Sammelns und der Ludssuhr derselben. Alt. Verordnung v. 22. Aug. 1769, 6. Novbr. 1788. (Ostfriesland) (Osnabrück).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 29<br>27<br>38<br>{25<br>16<br>22<br>16                                                   | 55<br>(165<br>(181<br>5<br>159<br>83<br>1<br>67<br>233                                                                 | 3<br>3<br>1<br>3                    |
| - bei den Leggen des Landdrostei-Bezirks Läneburg. ehrbriese, Ertheilung. (Ostfriesland). einengarn, Fadenzahl, Handel. umpen, Vorschriften wegen des Sammelns und der Ausssuhr der serfelben. Alt. Verordnung v. 22. Aug. 1769, 6. Novbr. 1788. (Ostfriesland) (Osnabrück). (Bremen und Verden).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 29<br>27<br>38<br>(25<br>16<br>(22<br>16<br>14                                            | 55<br>(165<br>(181<br>5<br>159<br>83<br>1<br>67<br>233<br>225                                                          | 3<br>3<br>1<br>3<br>-               |
| - bei den Leggen des Landdrostei-Bezirks Läneburg. ehrbriese, Ertheilung. (Ostfriesland). einengarn, Fadenzahl, Handel. umpen, Vorschriften wegen des Sammelns und der Aussfuhr derselben. Alt. Verordnung v. 22. Aug. 1769, 6. Novbr. 1788. (Ostfriesland) (Osnabrück). (Bremen und Verden).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 29<br>27<br>38<br>{25<br>16<br>22<br>16<br>14<br>25                                       | 55<br>(165<br>(181<br>5<br>159<br>83<br>1<br>67<br>233<br>225<br>248                                                   | 3 3 1 3 - 3 - 3                     |
| - bei den Leggen des Landdrostei: Bezirks Läneburg. ehrbriese, Ertheilung. (Ostfriesland). einengarn, Fadenzahl, Handel. umpen, Vorschriften wegen des Sammelns und der Ausssuhr derselben. Alt. Verordnung v. 22. Aug. 1769, 6. Novbr. 1788. (Ostfriesland) (Osnabrück). (Bremen und Verden). (Meppen, Emsbühren). (Herrlichkeit Papenburg).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 29<br>27<br>38<br>{25<br>16<br>22<br>16<br>14<br>25<br>25                                 | 55<br>(165<br>(181<br>5<br>159<br>83<br>1<br>67<br>233<br>225<br>248<br>314                                            | 3 3 1 3 - 3 - 3 3                   |
| - bei den Leggen des Landdrostei-Bezirks Läneburg. ehrbriese, Ertheilung. (Ostfriesland). einengarn, Fadenzahl, Handel. umpen, Vorschriften wegen des Sammelns und der Ausssuhr der serfelben. Alt. Verordnung v. 22. Aug. 1769, 6. Novbr. 1788. (Ostfriesland) (Osnabrück). (Bremen und Verden).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 29<br>27<br>38<br>{25<br>16<br>22<br>16<br>14<br>25<br>25<br>{31                          | 55<br>(165<br>(181<br>5<br>159<br>83<br>1<br>67<br>233<br>225<br>248<br>314<br>154                                     | 3 3 1 3 - 3 - 3 3 3                 |
| - bei den Leggen des Landdrostei: Bezirks Läneburg. ehrbriese, Ertheilung. (Ostfriesland). einengarn, Fadenzahl, Handel. umpen, Vorschriften wegen des Sammelns und der Aussfuhr derselben. Alt. Verordnung v. 22. Aug. 1769, 6. Novbr. 1788. (Ostfriesland) (Osnabrück). (Bremen und Verden). (Meppen, Emsbühren). (Herrlichkeit Papenburg).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 29<br>27<br>38<br>{25<br>16<br>22<br>16<br>14<br>25<br>25<br>{31<br>25                    | 55<br>(165<br>(181<br>5<br>159<br>83<br>1<br>67<br>233<br>225<br>248<br>314<br>154<br>110                              | 3 3 1 3 - 3 - 3 3 3 3 3             |
| - bei den Leggen des Landdrostei-Bezirks Läneburg. ehrbriese, Ertheilung. (Ostfriesland). einengarn, Fadenzahl, Handel. umpen, Vorschriften wegen des Sammelns und der Ausssuhr derselben. Alt. Verordnung v. 22. Aug. 1769, 6. Novbr. 1788. (Ostfriesland) (Osnabrück). (Bremen und Verden). (Meppen, Emsbühren). (Herrlichseit Papenburg).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 29<br>27<br>38<br>{25<br>16<br>22<br>16<br>14<br>25<br>25<br>{31                          | 55<br>(165<br>(181<br>5<br>159<br>83<br>1<br>67<br>233<br>225<br>248<br>314<br>154                                     | 3 3 1 3 - 3 - 3 3 3                 |
| - bei den Leggen des Landdrostei Bezirks Läneburg.  lehrbriese, Ertheilung. (Ostfriesland).  leinengarn, Fadenzahl, Handel.  lumpen, Worschriften wegen des Sammelns und der Ausstuhr derselben. Allt. Verordnung v. 22. Aug. 1769, 6. Novbr. 1788. (Ostfriesland)  (Osnabrück).  (Bremen und Verden).  (Meppen, Emsbühren).  (Herrlichkeit Papenburg).  (Kalenberg).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 29<br>27<br>38<br>(25<br>16<br>(22<br>16<br>14<br>25<br>25<br>(31<br>(25<br>(30<br>31     | 55<br>(165<br>(181<br>5<br>159<br>83<br>1<br>67<br>233<br>225<br>248<br>314<br>154<br>110<br>256<br>281<br>(140        | 3 3 1 3 - 3 3 3 3 3 3 3 3 3         |
| ehrbriese, Ertheilung. (Ostfriesland).  Leinengarn, Fadenzahl, Handel.  Lumpen, Vorschriften wegen des Sammelns und der Aussfuhr derselben. Alt. Verordnung v. 22. Aug. 1769, 6. Novbr. 1788. (Ostsriesland)  (Osnabrück).  (Bremen und Verden).  (Meppen, Emsbühren).  (Herrlichkeit Papenburg).  (Kalenberg).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 29<br>27<br>38<br>{25<br>16<br>22<br>16<br>14<br>25<br>25<br>{31<br>25<br>{26<br>30<br>31 | 55<br>(165<br>(181<br>5<br>159<br>83<br>1<br>67<br>233<br>225<br>248<br>314<br>154<br>110<br>256<br>281<br>(140<br>258 | 3 3 1 3 - 3 - 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 |
| - bei den Leggen des Landdrostei Bezirks Läneburg. Lehrbriese, Ertheilung. (Ostsriesland). Leinengarn, Fadenzahl, Handel. Lumpen, Worschriften wegen des Sammelns und der Ausssumpen, Worselben. Allt. Werordnung v. 22. Aug. 1769, 6. Novbr. 1788. (Ostsriesland) (Osnabrück). (Bremen und Werden). (Meppen, Emsbühren). (Herrlichkeit Papenburg). (L. D. Hildesheim).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 29<br>27<br>38<br>(25<br>16<br>(22<br>16<br>14<br>25<br>25<br>(31<br>(25<br>(30<br>31     | 55<br>(165<br>(181<br>5<br>159<br>83<br>1<br>67<br>233<br>225<br>248<br>314<br>154<br>110<br>256<br>281<br>(140        | 3 3 1 3 - 3 3 3 3 3 3 3 3 3         |

431 1/2

# **514 84** €

| Quantum in Chuffanthuma Oslanhana film his Maniannaille                                                                            | Jahr.      | Ceite.     | Ubth |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|
| Lumpen im Fürstenthume Kalenberg für die Papiermühlen in Bremen und Verden zu sammeln verboten                                     | 27         | 105        | 3    |
| — in Lüneburg für die Papiermühlen im Herzogthume<br>Bremen und den Graffchaften Hona und Diepholz<br>zu sammeln verboten          | 27         | 235        | 3    |
| - Sammeln und Verkauf aus dem Hildesheimschen in die älteren Provinzen und umgekehrt                                               |            |            |      |
| — bas Recht, folche in der Herrlichkeit Papenburg zu fammeln, zu verpachten, steht dem Herzoge von Aren:                           |            | 244        | 3    |
| berg zu                                                                                                                            |            | 24         | 3    |
| die Grafschaften Hona und Diepholz                                                                                                 | 33         | 158        | 3    |
| — Ausfuhr über die Jollvereinsgrenzen gegen die gesetz-<br>liche Abgabe gestattet                                                  | <b>35</b>  | 213<br>84  | ı    |
| - Sammler, polizeiliche Aufficht über dieselben.                                                                                   |            | - 40       |      |
| (E. D. Stade.)                                                                                                                     | 26         | 17         | 3    |
| (L. D. Lüneburg.)                                                                                                                  | 28<br>30   | 51<br>57   | 3    |
| Manufaktur : Waren, Haustren damit vorboten. (2. D.                                                                                | 0.4        | 90         | •    |
| Matt = Lohn der Müller, Entrichtung. (Offfriesland).                                                                               | 24         | 38         | 3    |
|                                                                                                                                    | 23<br>28   | 113        | 3    |
| Mauersteine, Bestimmung des Maßes. (Ostfriesland) Mehlhandel steht den Müllern zu. (Ostfriesland)                                  | 23         | 163<br>112 | 3    |
| veränderte. (Bentheim).                                                                                                            | 14         | 45         | _    |
| (Osnabrück)                                                                                                                        | 14         | 680        | _    |
| (Lingen).                                                                                                                          | 23         | 214        | I    |
| - Recognition von folden. (Offfriesland, Harrlingerland).                                                                          | 18         | 26         | i    |
| - Wefen, besfallsige Borfdriften. (Oftfriesland)                                                                                   | 123<br>138 | 112<br>199 | 3    |
| - Roß : und Hand :, Bestimmungen über die Ertheilung von Konzessionen zu deren Anlegung                                            | 35         | 259        | 1    |
| — Anlage und Erweiterung. (E. D. Lüneburg.)                                                                                        | 38         | 182        | 3    |
| - Röpfe und Dagen, Untersuchung                                                                                                    | 36         | 162        | 1    |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                            |            | 102        |      |
| Müller, Recht mit Mehl zu handeln, Mühlenwagen zu                                                                                  | 38         | 40         | 3    |
| halten u. s. w. (Ostfriedland.)                                                                                                    | 30         | 165        | 3    |
| Musterreiten. (2. D. Silbesheim)                                                                                                   | 38         | 241        | 3    |
| Nahrung, bürgerliche, Umfang berselben in der Stadt<br>Hannover, Bekanntmachung vom 14. März 1835<br>(nicht in der Gesetsammlung). |            |            |      |
| Ölhandel, Maß, (E. D. Aurich)                                                                                                      | 37         | 73         | 3    |
| Olitäten : Krämer, Hausiren derselben, verboten. (Göttin- gen, Grubenhagen).                                                       | 22         | 21         | 3    |
| Patent z. v. Privilegium.<br>Pelde : Lohn der Miller. (Oftfriesland)                                                               | 23         | 113        | 3    |
|                                                                                                                                    |            |            |      |

#### **515** 3k**⊲**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Jahr.            | . Seite. | Apth. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|-------|
| Pflastersteine, Ausfuhr verboten. (Reg. E. Stade.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  | 852      | _     |
| - Fortdauer des Aussuhrverbots mit Ausnahme ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |          | 1     |
| 3oll = Vereinsstaaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 136              | 85       | . 1   |
| Privilegium des Inspektors Rumpf zu Göttingen, zur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |          |       |
| Berfertigung seiner Saderlings : Schneidemaschine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  | 183      | 1     |
| - des Dr. Garthe zu Rinteln, zur Berfertigung der von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |          |       |
| demfelben erfundenen Apparate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 28               | 47       | 1     |
| — bes Dr. jur. Behne zu Diepholz auf eine Vorrichtung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |          |       |
| zum Lichten gesunkener Schiffe *)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 38               | 195      | 1     |
| Probe=Waren, Haustren damit verboten. (Pr. R. Han-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |          |       |
| nover                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 23               | 12       | 3     |
| Probe-Wochen ber Gefellen. (Offiriesland, harrlingerland)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 19               | 159      | 3     |
| Recognitionen von Mühlen. (Offriesland, Harrlingerland.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 18               | 26       | 1     |
| — von Krügen. (Oftfriesland)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 18               | 130      | 3     |
| Recognitionsgelder von Windmühlen. (Offfriesland)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 23               | 112      | 3     |
| Reibzundhölzer- und Reibzundwerkzeuge = Berbot. (Königr.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 35               | 71       | 3     |
| State of the series well and the series of t |                  | u.f.w.   |       |
| Roßmühlen, wie weit zur Anlegung von solchen in Licents                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  | 120      |       |
| orten Konzession zu ertheilen ist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 31               | 153      | 1     |
| - bei den Recognitionen von denselben find Schreibgels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  | -        |       |
| der nicht zum Ansatze zu bringen. (L. D. Aurich.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 32               | 67       | 3     |
| Salz, Roch =, ausländisches, Durchsuhr = Berbot. (E. D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                |          | -     |
| Denabrück und Aurich.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 37               | 51       | 1     |
| Debit im Landdrostei Bezirke Stade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 38               | 49       | 3     |
| Altere Berordnungen über den Salzhandel sind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |          |       |
| namentlich im Jahre 1763, 1767, 1789 erlassen).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |          |       |
| Market with how Oak Marine Backers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (36              | 84       | 1     |
| Berkehr mit ben Boll Bereinsstaaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5                | (164)    | _ '   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (37              | 3138     | 1     |
| Chatthan Contains take (Odnahata)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  | (144)    |       |
| Schafschur, Berfahren babei. (Osnabruck).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14               | 573      | *     |
| Schießpulver : Berkauf ohne Erlaubniß, verboten. (2. D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 00               | 000      | _     |
| Aurich.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 23               | 206      | 3     |
| - Worschriften für Fuhrleute die foldes geladen haben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 24               | 467      | 1     |
| - was beim Transporte besselben zu beobachten ift.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.4              | 000      |       |
| (E. D. Denabrück.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 24               | 309      | 3     |
| Schneider Sandwert, unbefugte Ausübung verboten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | 00-      |       |
| (Hadeln.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14               | 605      |       |
| Schneidezeuge, Borfdriften wegen bes Sanbele, befon-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | $\binom{26}{26}$ | 110      | 3     |
| bers des haustrens damit. (g. D. Stade)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | \$ 45            | 192      | 3     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (31              | 230      | 3     |
| (E. D. Lüneburg.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | {26              | 112      | 3     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 133              | 79       | 3     |
| Schuhware, fremde, Verkauf auf den Jahrmärkten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 00               | 7.4.4    | . 1   |
| (Hadeln.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20               | 144      | 3     |
| Constantes Partous and has Oall Paris dantes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | {36              | 84       | 1     |
| Spielkarten, Berkauf nach den Boll : Bereinsstaaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | )                | (138)    | ~     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (3)              | 1144     | 1     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | (104)    |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |          |       |

<sup>\*)</sup> Eine ber fühlbarften Lucken unserer Gewerbsgesetzgebung ist ber ganzliche Mangel an Bestimmungen über die Ersindungs = u. f. w. Patente.

-13(0.0)

# ► 516 BH

| Jahr.  | Seite.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | abth                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21     | (183)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|        | ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -3                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| -      | 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|        | 116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|        | 266                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 19     | 145                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16     | 394                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 34     | 245                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 38     | 149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| alter. | 193                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|        | 126                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|        | 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 14     | 638                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|        | 174                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| (23    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 22     | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 37     | (50)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| .00    | 1601                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | T                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| -      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 23     | 247                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 24     | 467                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 30     | 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 21     | 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٠      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|        | 21<br>29<br>29<br>16<br>19<br>16<br>34<br>38<br>23<br>21<br>36<br>25<br>14<br>(26<br>23<br>20<br>22<br>(37<br>38<br>22<br>16<br>25<br>33<br>20<br>21<br>33<br>22<br>16<br>25<br>33<br>21<br>36<br>21<br>36<br>21<br>36<br>21<br>36<br>21<br>36<br>21<br>36<br>21<br>36<br>21<br>36<br>21<br>36<br>21<br>36<br>21<br>36<br>21<br>36<br>21<br>36<br>21<br>36<br>21<br>36<br>21<br>36<br>21<br>36<br>21<br>36<br>21<br>36<br>21<br>36<br>21<br>36<br>21<br>36<br>21<br>36<br>21<br>36<br>21<br>36<br>21<br>36<br>21<br>36<br>21<br>36<br>21<br>36<br>21<br>36<br>21<br>36<br>21<br>36<br>21<br>36<br>21<br>36<br>21<br>36<br>21<br>36<br>21<br>36<br>21<br>36<br>21<br>36<br>21<br>36<br>21<br>36<br>21<br>36<br>21<br>36<br>21<br>36<br>21<br>36<br>21<br>36<br>21<br>36<br>21<br>36<br>21<br>36<br>21<br>36<br>21<br>36<br>21<br>36<br>21<br>36<br>21<br>36<br>21<br>36<br>21<br>36<br>21<br>36<br>21<br>36<br>21<br>36<br>21<br>36<br>21<br>36<br>21<br>36<br>21<br>36<br>21<br>36<br>21<br>36<br>21<br>36<br>21<br>36<br>21<br>36<br>21<br>36<br>21<br>36<br>21<br>36<br>21<br>36<br>21<br>36<br>21<br>36<br>21<br>36<br>21<br>36<br>21<br>36<br>21<br>36<br>21<br>36<br>21<br>36<br>21<br>36<br>21<br>36<br>21<br>36<br>21<br>36<br>21<br>36<br>21<br>36<br>21<br>36<br>21<br>36<br>21<br>36<br>21<br>36<br>21<br>36<br>21<br>36<br>21<br>36<br>21<br>36<br>21<br>36<br>21<br>36<br>21<br>36<br>21<br>36<br>21<br>36<br>21<br>36<br>21<br>36<br>21<br>36<br>21<br>36<br>21<br>36<br>21<br>36<br>21<br>36<br>21<br>36<br>21<br>36<br>21<br>36<br>21<br>36<br>21<br>36<br>21<br>36<br>21<br>36<br>21<br>36<br>21<br>36<br>21<br>36<br>21<br>36<br>21<br>36<br>21<br>36<br>21<br>36<br>21<br>36<br>21<br>36<br>21<br>36<br>21<br>36<br>21<br>21<br>21<br>21<br>21<br>21<br>21<br>21<br>21<br>21<br>21<br>21<br>21 | 21 {183 {191} 29 82 29 116 16 266 19 145 16 394 34 245 38 149 23 3 21 193 36 126 25 92 14 638 {74 {26 {26 {23 30 }20 32 }20} 22 5 {37 31 {38 {60} {20 }20 32 }20 22 259 16 564 25 248 33 193 23 112 23 247 24 467 30 31 21 51 | 21 {191} 1  29 82 3  29 116 3 16 266 —  19 145 3 16 394 —  34 245 3 38 149 3  23 3 3  21 193 3 36 126 1  25 92 3  14 638 —  (74 1) (26 26 2) (23 30 3 20 32 3  22 5 3 (37 31 3 (38 60) (38 60) (38 60) (38 22 259 1 16 564 — 25 248 3 33 193 3 23 112 3  23 247 3 24 467 1 30 31 3 21 51 3 |

#### 019 517 He

| Biegel, Größe. (Osnabrück.)                                                      | Sabr. | Seite. | Abth. |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|--|
| (Offriesland.)                                                                   | 28    | 163    | 3     |  |
| — zu herrschaftlichen Bauten zu verwendende, Normals-<br>Maß. (E. D. Lüneburg.). | 33    | 164    | 3     |  |
| Bimmermeister, Vorschriften bei Erbauung neuer Bohn-                             | 37    | 131    | 3     |  |
| häuser. (L. D. Stade.)                                                           |       | 191    | 3     |  |
| Berordnungen. (Osnabrück.)                                                       | 20    | 152    | 3     |  |
| Bunftgelder in Offriesland und dem harrlingerlande                               | 18    | 26     | -     |  |
| Busammenkunfte der Handwerker an Sonn = und Festtagen.                           | 22    | 67     | 1     |  |

Ein Blick auf dieses Chaos von Gesetzen, Verordnungen, Ausschreisben, Reglements, Instruktionen u. s. w. wird dringender für eine neue Gewerbes Ordnung sprechen, als selbst alle aus der Natur der Sache und dem Druck der bestehenden Verhältnisse herzunehmenden Beweise.

19 518 No

Mugemei ber im Jahre 1833 vorhandenen Bunfte, ihrer 3

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                           | Hurich.      |                              |                                                                      | Hannover.       |                                         |                |              | eim                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|----------------|--------------|-----------------------------------------|
| Bezeichnung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | In 5 Stabten.                                             | In 12 Richte | Davon find ges<br>fchloffen. | Il Stäbten.                                                          | In 21 Richts-   | Davon find ge-<br>fchloffen.            | In 20 Stabten. | In 13 Richt- | Danon finb are                          |
| Blader Blader Blader Blader Blader Blatefinder Blatefi | 5 — 1 5 — 1 — 3 3 — — 1 — 4 2 2 — 7 7 — — 1 1 2 2 1 3 3 4 | 2 - 9        | 1                            | 11 1 - 9 7 2 2 2 - 1 10 - 4 1 3 4 2 2 6 1 2 2 - 1 1 1 - 2 3 - 9 - 85 | 3<br>3<br>3<br> | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 200 6          | 4            | 001111111111111111111111111111111111111 |

ilbersicht und Beschaffenheit bei den einzelnen Gewerben.

| Lü                                                                                                                                                                                       | neburg                  |                              |                                         |                                                         |                             |                                                                             | Stade        |                            | Im Königreiche.                                                                                                                                                                                   |                          |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 15                                                                                                                                                                                       | In 16 Richte<br>fäbten. | Davon find ge-<br>fchlossen. | In 3 Stäbten.                           | In 4 Richtes frabten.                                   | Davon find ge-<br>fclossen. | In 4 Städten.                                                               | In 19 Richte | Davon sind ge= scholossen. | In 58 Städten.                                                                                                                                                                                    | In 84 Richt=<br>fräbten. | Summa<br>ber Zünfte.                                                                                                                                                                                                                                     | Davon sind ge-<br>schlossen.        |
| 15<br>4<br>-<br>10<br>5<br>2<br>-<br>11<br>14<br>-<br>2<br>-<br>13<br>12<br>-<br>13<br>13<br>15<br>-<br>14<br>19<br>19<br>19<br>19<br>19<br>19<br>19<br>19<br>19<br>19<br>19<br>19<br>19 | 3                       | 21 - 2 - 1 - 4 1             | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 3 - 1 1 - 1 - 3 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - |                             | 3   3   2   1   3   2   1   1   1   2   3   1   1   2   3   1     2   3   1 | 3            |                            | 55<br>12<br>1<br>42<br>29<br>11<br>12<br>1<br>7<br>46<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>2<br>1<br>2<br>1<br>3<br>1<br>3<br>1<br>3<br>1<br>4<br>1<br>3<br>1<br>4<br>1<br>3<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1 | 23<br>                   | 78<br>12<br>1<br>1<br>54<br>42<br>12<br>14<br>1<br>7<br>56<br>2<br>2<br>2<br>1<br>1<br>2<br>5<br>3<br>2<br>9<br>1<br>5<br>6<br>7<br>4<br>7<br>7<br>2<br>0<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>2<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>2<br>1<br>1<br>1<br>1 | 12 5 - 2 3 1 - 4 1 1 2 - 2 4 1 1 39 |
| 111                                                                                                                                                                                      | 23                      | 14                           | 19                                      | 15                                                      | -                           | 40                                                                          | 3            | 4                          | 4//                                                                                                                                                                                               | 164                      | 001                                                                                                                                                                                                                                                      | 93                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               | Aurid        | •                            | Ş              | annov                     | et.                          | Şi.                                                                                                                                                                                                                        | deshi                    | im_            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------------------------|----------------|---------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|
| Bezeichnung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | In 5 Städten. | In 12 Richte | Davon find ge-<br>fcoloffen. | In Il Stäbten. | In 21 Blicht=<br>ftabten. | Davon sind ge-<br>schlossen. | In 20 Stäbten.                                                                                                                                                                                                             | In 113 Ridje<br>fläbren. | Davon Tind are |
| Transport  Nabler  Ofenseßer und Töpser  Papiermüller  Pseisenmacher  Posamentirer  Made = und Stellmacher  Niemer und Sattler  Schischer  Schnscher  Schnscher  Schniede:  Blankschmiede  Kupferschmiede  Kupferschmiede  Rupferschmiede  Beugschmiede  Schmieder  Schornsteinseger  Schornsteinseger  Schover  Sciler  Steinhauer  Sporer  Lischler  Tuch = und Naschmacher  Uhrmacher  Tuch = und Naschmacher  Uhrmacher  Beber:  Ecinweber  Weißeinder  Beißenseber  Beißeinder   34<br>        | 27<br>       | 1                            | 85<br>         | 34<br>                    |                              | 188<br>2<br>12<br>12<br>19<br>17<br>19<br>-1<br>-1<br>-1<br>-2<br>20<br>20<br>-3<br>-3<br>-7<br>-1<br>-1<br>-6<br>-3<br>-2<br>-2<br>-1<br>-1<br>-6<br>-3<br>-2<br>-1<br>-1<br>-1<br>-1<br>-1<br>-1<br>-1<br>-1<br>-1<br>-1 |                          |                |
| Summa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7.1           | 71           | 1                            | 194            | 111                       | 13                           | 426                                                                                                                                                                                                                        | SI                       | 77             |

| Lüneburg.                                                            |                                             |                                                                                                   | Denabrück.                        |                                         |                              |                       | Stade.                                                                                      |                              |                                                                                          | Im Königreiche.                                                                                 |                                                                                                             |                           |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| In 15 Städten.                                                       | In 15 Richt=<br>stäbten.                    | Davon sind ge-<br>schlossen.                                                                      | In 3 Städten.                     | In 4 Ridht:                             | Davon sind ge-<br>schlossen. | In 4 Stäbten.         | In 19 Richt=<br>ftabten.                                                                    | Davon find ge-<br>fchlossen. | In 68 Stäbten.                                                                           | In 84 Richte<br>stäbten.                                                                        | Summa<br>der Zünfte.                                                                                        | Davon find ge= fchtoffen. |
| 111 - 111 8 4 5 11                                                   | 23<br>-<br>1<br>-<br>7<br>1<br>-<br>1<br>3  | 14<br>-<br>-<br>-<br>1<br>-<br>2                                                                  | 19                                | 15                                      |                              | 40 3 2 1 4 2          | 3 2                                                                                         | 4                            | 477<br>2<br>2<br>-<br>1<br>4<br>37<br>37<br>6<br>38<br>44                                | 124<br>—<br>1<br>—<br>18<br>8<br>—<br>9<br>15                                                   | 601<br>2<br>2<br>1<br>1<br>4<br>55<br>45<br>6<br>47<br>59                                                   | 39                        |
| - 10<br>1<br>1<br>3<br>11<br>15<br>- 3<br>- 1<br>15<br>4<br>- 2<br>2 | 1<br>-<br>5<br>9<br>-<br>11<br>-<br>10<br>1 | -<br>1<br>-<br>1<br>-<br>10<br>-<br>-<br>1<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | - 1 1 1 - 3 - 3 1 - 1 - 1 - 1 - 1 | - 1<br>- 2<br>- 3<br>1<br>1<br>- 2<br>1 |                              | 1 - 3 - 4 - 1 - 1 - 2 | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- |                              | 1<br>31<br>11<br>7<br>50<br>58<br>1<br>58<br>4<br>3<br>13<br>2<br>54<br>8<br>1<br>9<br>4 | 1<br>1<br>8<br>2<br>1<br>-<br>30<br>49<br>-<br>66<br>-<br>1<br>2<br>-<br>34<br>6<br>-<br>4<br>1 | 2<br>1<br>39<br>13<br>8<br>7<br>80<br>107<br>1<br>124<br>4<br>3<br>14<br>2<br>2<br>88<br>14<br>1<br>13<br>5 | - 1 1 2 11 - 15 - 1 1 8 1 |
| 13<br>1<br>-<br>1<br>13<br>1<br>-                                    | 8<br>-<br>-<br>-<br>5<br>-<br>-<br>87       | 45                                                                                                | 1<br>-<br>1<br>-<br>1<br>-<br>36  | -<br>-<br>1<br>-<br>-<br>-<br>31        |                              | 3 - 3 - 78            | -<br>-<br>1<br>-<br>-<br>41                                                                 |                              | 37<br>1<br>1<br>9<br>45<br>10<br>1                                                       | 14<br>1<br>2<br>29<br>1<br>428                                                                  | 51<br>2<br>11<br>74<br>10<br>2<br>1502                                                                      | 89                        |

Über die Münzen, Maße und I. Münzen, Maße und Gewicht

|                                    |                                      | Münzen                 | des Kdr                 | nigreichs               | Hannot                 | er nau        |  |  |
|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|---------------|--|--|
| Benennung                          | 0.7                                  | 1                      | Werth me                |                         |                        |               |  |  |
| ver<br>Münzen.                     | Stücke aus<br>einer Mark<br>Gewicht. | Feingehalt<br>in Grän. | nach bem<br>24 Fl. Fuß. | nady bem<br>20 Fl. Fuß. | nad) dem<br>Konv. Fuß. | in<br>Bremen. |  |  |
| 1 Pistole                          | 351                                  | 258                    | 9 Fl.<br>40 Xr.         | 8 Fl.<br>4 Xr.          | 5 •\$<br>9 %           | 5 ♣           |  |  |
| 1 Thaler<br>nady dem<br>14 P Fuße  | 101                                  | 216                    | 1 Fl.<br>43 Xr.         | 1 Fl.<br>25, 7 Xr.      | 22 M<br>10, 5 A        | 63 Grot       |  |  |
| ½ Thaler<br>oder 4 <i>99</i> 8     | 433                                  | 150                    | 17 Ær.                  | 14, 3 Ær.               | 3 996<br>9,75 A        | 10, s Gro     |  |  |
| 7 <sub>12</sub> Thaler<br>oder 2 M | 871                                  | 150                    | 8,5 Xr.                 | 7, 15 Ær.               | 1 M<br>10, 87 S        | 5, 25 Gai     |  |  |
| ½4 Thaler<br>oder 1 M              | 120                                  | 90                     |                         |                         |                        |               |  |  |
| 7/48 Thaler oder 6 A               | 168                                  | 63                     |                         |                         |                        |               |  |  |
| 1/72 Thaler<br>oder 4 A            | 252                                  | 63                     |                         |                         |                        |               |  |  |
| 2 Pfennigst.                       | 48                                   |                        |                         |                         |                        |               |  |  |
| 1 Pfennigst<br>Kupfer.             | 96                                   |                        |                         |                         |                        |               |  |  |

# Anhang.

# Gewichte bes Königreichs.

von allgemeiner Gultigkeit.

| r                       |                                         |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                 | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| in<br>Holland.          | in<br>Frankreich.                       | in<br>England.                                                                              | in<br>Dänemark.                                                                                                                                                                                 | in<br>Schweden.                                                                                                                                                                                                                                                                         | in<br>Rußland.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 9 Gulden<br>75 Cents    | <b>20,</b> 77 Franken                   | 16 Schill.<br>4 d. Sterl.                                                                   | 7 Reichsbe.<br>Thaler.                                                                                                                                                                          | 520 Schill.<br>Banko.                                                                                                                                                                                                                                                                   | 480 Ropek<br>Silber.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1 Gulden<br>72, s Cents | 3 Franken<br>70 Cent.                   | 2 Schill.<br>11, 25 den.<br>Sterl.                                                          | 1 Reichsbe.<br>Thaler<br>1 Reichsbe.<br>Mark<br>14Reichsbe.<br>Schilling.                                                                                                                       | 31 Schill.<br>5 & Sper<br>zies.                                                                                                                                                                                                                                                         | 92, 8<br>Ropefen<br>Silber.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 28,7 Cents              | 61, 6 Cent.                             | 5,875 den.<br>Sterl.                                                                        | 1 Reichsbe.<br>Mare<br>5 Reichsbe.<br>Schilling.                                                                                                                                                | 5 Schill.<br>3 & Spes<br>zies.                                                                                                                                                                                                                                                          | 15, 47<br>Ropeken<br>Silber.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 14, 3 Cents             | 30,8 Cent.                              | 2,937 den.<br>Sterl.                                                                        | 10, 5<br>Reichebe.<br>Schilling.                                                                                                                                                                | 2 Schill.<br>7, 5 A<br>Spezies.                                                                                                                                                                                                                                                         | 7, 7<br>Ropeken<br>Silber.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                         |                                         |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                         |                                         |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                         | 9 Gulden 75 Cents  1 Gulden 72, 5 Cents | in Spolland. Frankreich.  9 Gulden 75 Cents  1 Gulden 72, 5 Cents  28, 7 Cents  61, 6 Cent. | in Spolland. Frankreich. England.  9 Gulben 75 Cents Pranken 4 d. Sterl.  1 Gulben 72, s Cents 70 Cent. Sterl.  28, 7 Cents 61, 6 Cent. 5, 875 den. Sterl.  14, 3 Cents 30, 8 Cent. 2, 937 den. | in Solland. Frankreich. England. Dänemark.  9 Gulden 75 Cents Franken 20, 77 Franken 3 Franken 2 Schill. 1 Reichebk. Thaler.  1 Gulden 70 Cent. 11, 25 den. Sterl. Mark 14Reichebk. Mark 14Reichebk. Schilling.  28, 7 Cents 61, 6 Cent. 5, 875 den. Sterl. Mark 5 Reichebk. Schilling. | in Hendreich. Gengland. Dânemark. Schweden.  9 Gulden Franken 20, 77 Franken 4 d. Sterl. Thaler. Sanko.  1 Gulden 70 Cent. Sterl. Theidhebt. Thaler. Sterl. Theidhebt. Thaler. Thaler. Theidhebt. Thaler. Thaler. Theidhebt. Thaler. Theidhebt. Thaler. Theidhebt. Theid |

|                                                | Längenmaße bes Königreichs Hannover no                                     |                                                            |                                                                                                     |                  |                    |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--|--|--|--|--|--|
| Bezeichnung                                    | Bergleichung :                                                             |                                                            |                                                                                                     |                  |                    |  |  |  |  |  |  |
| der<br>Längenmaße.                             | Frankreich.                                                                | England.                                                   | Preußen.                                                                                            | Baben.           | Baisel             |  |  |  |  |  |  |
| Fuß von<br>12 Zoll<br>(1 Zoll =<br>12 Linien.) | 129, 464 paris.<br>Linien.                                                 | 0, 9583 Fuß<br>oder<br>11, 5 Zoll.                         | 0, 9305 Fuß,<br>27 preuß. = 29<br>hannov. oder ges<br>nauer 94 = 101                                |                  | 1,001 8:           |  |  |  |  |  |  |
| Elle,<br>gewöhnliche<br>= 2 Fuß.               | 0, 491 alt par. Stab, 258, 968 par. Linien 1 franz. Elle = 56,343. hannov. |                                                            | 6, 876 Elle (pr. Elle = 2, 283 hannov. Fuß.)                                                        | 0, 973 EUc       | 0, 701 C3          |  |  |  |  |  |  |
| Elle,<br>Kalenberg.<br>Legge=                  | 259, 2 par. Lin.                                                           | 1 Yard von 36 Inches = 37, 56 hann. 3.                     | 100 preuß. E. = 114 hannov. Ellen.                                                                  |                  |                    |  |  |  |  |  |  |
| Elle,<br>Osnabær.<br>Leinwand=                 |                                                                            | = 100 boppelte                                             | T75 Brabanter<br>Ellen = 100<br>dopp. D. E. E.                                                      |                  |                    |  |  |  |  |  |  |
| Eue,<br>boppelte<br>Legge=                     |                                                                            | 127, 72 Yards<br>=100bopp.& E.                             | 168, 93 Brab.<br>Ellen = 100<br>bopp. L. E.                                                         |                  |                    |  |  |  |  |  |  |
| Mlafterlän=<br>ge von 6 F.                     |                                                                            |                                                            |                                                                                                     |                  |                    |  |  |  |  |  |  |
| Ruthe von<br>16 Fuß                            | 14, 387 par. Ff.                                                           | 5, 101 Yards 5, 5 Yards = 1 Pole (Reed, Lug, Perch, Muthe) | 1, 240 Ruthe<br>103=83 hann.                                                                        | 1, 558 Mth.      | 1, 601             |  |  |  |  |  |  |
| 1587, s<br>Ruthe                               | 22839, 61 par.<br>Fuß = 3 hans<br>nov. M. = 5.<br>franz. Lieues.           | = 23 engl. M.                                              | 23639 Fuß ober 0, 984 preuß. M., 131 preuß. M. = 133 hans nov. M., 1 preuß. M. = 25787 hannov. Fuß. | Meilen = 25 Wege | verschau<br>gleich |  |  |  |  |  |  |

| dem G                     | esete vo                                            | m 19. U                                                             | igust 1836            | <b>D.</b>                          |                                                                                                                        |                                             |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| dem Länge                 | nmaße in                                            |                                                                     |                       |                                    |                                                                                                                        |                                             |
| Braun=<br>fchweig.        | Frankfurt<br>am Main.                               | hamburg<br>und<br>Würtem=<br>berg.                                  | Wien.                 | bem König=<br>reich<br>Sachsen.    | dem Königr.<br>der Nieder=<br>lande.                                                                                   | Bremen.                                     |
| I, ors Fuß                | 1, 026 Fuß                                          | 1, 019 Fuß                                                          | 0, 924 Fuß            | 1, 033 Fuß                         | 2,921Palm<br>= 29,21<br>Duim =<br>292,1<br>Streep                                                                      | 1 Bremer<br>Fuß =<br>0, 990 han<br>nov. Fuß |
| 1, 023 Etle               | 1, 067 Eue                                          | 1, 019 Eue                                                          | 0, 749 Elle           | 1, 033 Eue                         | 1 nieberl. Elle = 1 Meter = 3, 123 han= nov. F. = 1, 711 han= nov. Elle                                                | 0, 990 han:                                 |
|                           |                                                     | 213, 28 Ellen=100 doppelten D. L. E.  203, 4- E.  = 100 dopp. L. E. |                       |                                    | l alte holl. Elle = 304, 91 parif. Linien                                                                              |                                             |
|                           |                                                     |                                                                     |                       |                                    |                                                                                                                        |                                             |
| 1, 023 Rth.               | 16,416 Fuß 1 frankf. Feldruthe = 12, 5 frankf. Fuß. | 1, 631 Rth.<br>in Würtem=<br>berg.                                  | 2, 464<br>Rlafter     | 1, 033 Ath.                        | 1 niederl. Roede = 10 ell = 34, 23 han= nov. Fuß                                                                       |                                             |
| ber hannov.<br>M. gleich. |                                                     | Meisen = 14, 75 hamb. M.                                            | M. = 44<br>öfterr. M. | 39 hannov.<br>M. = 32<br>sächs. M. | l Mijl. (ki-<br>lomètre)<br>=1000 nies<br>derl. Ellen<br>=3423,547<br>hannov. Ff.<br>15 hannov.<br>M. = 112<br>Mijlen. |                                             |

|                                                                                                        | Flachenmaße bes Königreichs Hannover                   |                                                                          |                        |                                                  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Bezeichnung ber Flächenmaße.  Duabratfuß von 144 D3. (1 D3. = 144 DEinien).  Duabratruthe von 256 Qua- |                                                        |                                                                          |                        | Bergl                                            | eichung mi            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                        | Baben.                                                 | Baiern.                                                                  | Braun=<br>schweig.     | England.                                         | Frankfurt<br>am Mais. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| $144  \Omega_3.$ $(1  \Omega_3. = 144)$                                                                |                                                        | 1,002 DF.                                                                | 1, 047 DF.             | O, 918 DF.                                       | 1, 053 D              |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                        | 2, 427 DR.                                             | 2, 565 QM.                                                               | 1,047 DR.              |                                                  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Morgen von<br>120 DR.                                                                                  | 1 Morgen von<br>400 AR. =<br>1, 373 hannov.<br>Morgen. | 1 Jauchart ob.<br>Tagewerk von<br>400 DR. =<br>1, 299 hannov.<br>Morgen. | v. 120 DR.<br>= 0, 954 | I Acre von 4 Farding- deal = 1,543 han= nov. Mg. |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ralenberger<br>Walbmorgen<br>à 160 QR. =<br>40960 QF.                                                  |                                                        |                                                                          |                        |                                                  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hannov. DM. enthaltenb 21001 hannov. Morgen 36,25 DR.                                                  |                                                        |                                                                          |                        |                                                  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |

| em Flächenma                                                                                                                               | he in                                                                   |                                                                 |                                                                                           |                                               | 0.0                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Samburg unb<br>Würtemberg.                                                                                                                 | Bien.                                                                   | Frankreid).                                                     | Preußen.                                                                                  | bem Königs<br>reich<br>Sachsen.               | bem Königreich<br>ber Niederlande.                      |
| 1, 039 DF.                                                                                                                                 | 0, 854 DF.                                                              | 0, 809 alt<br>par. DF.<br>oder (), 685<br>DM.                   | 0, 866 AFuß, 13 preuß. = 15 hannov. AF. ober genauer 110 = 127.                           | 1,068 DF.                                     | 1 vierkante<br>Ell von 100<br>[Palmen =<br>11, 72 QF.   |
| 2, 661 würtb.<br>Quabratruthen.                                                                                                            | 6,072<br>Quifte.                                                        | 0, 218 Are.                                                     | 1, 530 QN. 174<br>preuß. = 113<br>hannov. QN.                                             | 1,068 DR.                                     | 1 []Roede von 100 []ell = 4, 579 hannov. Quabratruthen. |
| 1 Morgen in Hamburg = 3, 6-1 hannov Vig. 1 Schifft. Saatland = 1, 604 hannov. Morgen.  1 würth. Mg. von 384 AR. = 1, 202 hans nov. Morgen. | 1 österr.<br>Iod) von<br>1600<br>Dilsser. ==<br>2, 196 hans<br>nov. Mg. | 1 Hectare von 100 Ares oder 10000 OMeter = 3, 815 hans nov. Mg. | 1 Morgen von<br>180 OR. =<br>0, 974 hannov.<br>Mg. 116 preuß.<br>= 113 hannov.<br>Morgen. | 1 Acker von 300 ON.  = 2, 340 hannov. Morgen. | 1 Bonder = 10000 []ell = 3, 815 hannov. Morgen.         |
|                                                                                                                                            |                                                                         |                                                                 | 1 A. Walbmors gen = 1,368 preuß. Mg., 19 A. Walbmorgen = 26preuß.Mg.                      |                                               |                                                         |
|                                                                                                                                            |                                                                         |                                                                 | 0, 970 DM = 21558 preuß. Morgen, 65 preuß. = 67 hannov. DM.                               |                                               |                                                         |
|                                                                                                                                            |                                                                         |                                                                 |                                                                                           |                                               | 7 000                                                   |

|                                                                                                                                   |                                            | Korper                                      | mage de                                                   | s König:                                                                                            | हराक्षेत्र के                      | anner                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Bezeichnung                                                                                                                       |                                            |                                             |                                                           |                                                                                                     | Berg                               | leichung m                                           |
| der<br>Körpermaße.                                                                                                                | Baben.                                     | Baiern.                                     | Braun=<br>schweig.                                        | England.                                                                                            | Frankfurt<br>am Main.              | Gambur;                                              |
| Kubikfuß  <br>von 1728 Ku-<br>bikzoll (1 Ku-<br>bikfuß Wasser<br>wiegt 53, 22<br>bannov. A)                                       | Aubikfuß.                                  | 1,003<br>Kubikfuß.                          | l, 072<br>Kubikfuß.                                       | 0, 580<br>Kubikiuß.                                                                                 | 1, osı<br>Kubiktuh.                | 1, 0.50<br>Rusija                                    |
| Himpten, haltend 1,25 Kubikfuß ob 160 Kubik; holl, getheilt<br>in 4 Megen Spint) zu 4 Sechszehntel 'Mühlen: löpfe, Hoop u. f. 1p) | 1 Sester v. 10 Mäßte 1,429 hannov. Wegen.  | 1 Mege = 1,191 hans nov. Hpt.               | Simpten<br>dem han=<br>nov gleich.                        | 1 Bushel = 1, 168 hannev. Himpten.                                                                  |                                    | 1 Hambur<br>ger Him<br>ien =<br>0, si han<br>nov Spr |
| Malter von 6 Himpten. Last von 96 Himpt. (120 Jannov. Kurbtfuß).                                                                  | 1 Malter<br>= 0, 504<br>hannov.<br>Malter- | 1Schessel = 1, 191 hans<br>nov. Mitr.       | 1 Schessel = 1, 06 hannev. Malter.                        | 0,641 Imp.<br>Quarter =<br>1 hannov.<br>Malter.                                                     | 1 Malter = 3, 646 hannov. Himpten. | I Hambge<br>Schoffel =<br>3, ass him<br>nev. Het     |
| Stübden 270 Ku: bikzoll (1/4 Hannen oder 4 Art. hal: tend. Quartier oon 2 Nößel.                                                  | nov. Quar=                                 | 1 Maß = 1, 100 hans<br>nov. Quart.          | = 0, 945<br>hannov.<br>Quartier,<br>I hannov.<br>Quart. = | I Pinte = 0, 584 hans nov. Ort., 1 hannov. Quart. = 0, 214 Gallon, 1 Gallon = 4, 673 hans nov. Ort. | maß) =                             | 1 Panda<br>Luare. =<br>0, so 1<br>nov. Di            |
| Anker von<br>10 Quartier.                                                                                                         |                                            | 1 Eimer v. 60 Maß = 1, 650 hans nov. Anter. |                                                           |                                                                                                     |                                    |                                                      |
| Ohm von 4<br>Unfer.                                                                                                               | 1 Dhm = 0,000 hans nov. Ohm.               |                                             | 1 Ohm = 0, 945 hans nov. Ohm.                             |                                                                                                     | 1 Ohm = 0, 922 han= nov. Ohm.      | 0, 9311                                              |

| Körpermaß                                                     | ien in                                                           |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                |                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Wilrtem=<br>berg.                                             | Wien.                                                            | Frankreich.                                                                                                  | Preußen.                                                                                                       | dem König=<br>reich<br>Sachsen.                                                | bem Königreich<br>ber<br>Nieberlande.                                                   |
| l, 059<br>Kubikfuß.                                           | O, 789<br>Kubikfuß.                                              | O, 727 alt par.<br>Kubf. od. (1), 025<br>Kub. Meter.                                                         | 0, soo Kubiks<br>fuß.                                                                                          | I, 104<br>Kubikfuß.                                                            | 0, 025 Kubik<br>Ell.                                                                    |
| 1 würtemb.<br>Simmri =<br>2, 519 hans<br>nov. Megen.          |                                                                  | Lhannov. Hpt. halt 1568, 1Mg. 392 alte parif. Rubiksoll, 0,031 Kiloliter = 1 hannov. Himpt.                  | 1 Scheffel = 1, 761 hannov. Himpten, 17 preuß. Scheffel = 30 hannov. Hpt., 34 preuß. Mh. = 15 hans nov. Mehen. | 1 Scheffel = 3, 419 hannov. Himpten, 1 Mehe = 0, 855 hans nov. Mh.             |                                                                                         |
| 1 würtemb.<br>Schessel =<br>0, 949 hans<br>nov. Mitr.         | 1 Mehe = 1,977 hans nov. Hpt.                                    | 1 Hectolitre = 3, 210 hans nov. Himpten.                                                                     | 1 Malter = 3,525 bannov. Malter.                                                                               | 1 Malter<br>= 6,-39<br>hannev.<br>Malter.                                      | 1 Mudde = 10<br>Schepel = 100<br>Koppen = 1000<br>Maatjes = 3,210<br>hannov: Hyt.       |
| l würtemb. Schenkmaß von 4 Schoppen = 1,718 hannov. Quartier. | 4 Seitel = 1, 455 han= nov. Ort., 1 hannov. Quart. = 0, 657 wie= | 1 Quart. ent= hält 49 alte paris. Kubikzoll, 1 Litre = 1,027 hannov. Art., 1 hannov. Quartier = 0,972 Litre. | 1 Berliner Quart = 1, 176 hannov. Quartier, 1 hannov Quart. = 0, 849 preuß. Quart.                             | 1 Dreed. Ranne = 0,963 han: nov. Ort., 1 Leipziger Ranne = 1239 han: nov. Ort. | 1 Kan = 1,027 hannov.<br>Quartier.                                                      |
|                                                               | 1 Eimer<br>von 40 Maß<br>= 1, 455<br>hannov.<br>Unfer.           | 1 Hectolitre = 2, 568 hans nov. Anker.                                                                       | 1963, 039 par.<br>Kubikzoll = 1<br>hannov. Anker<br>= 1,133 berl.,<br>1 berl. =<br>0,882 hannov.               | Eimer = 1,517 han:                                                             |                                                                                         |
| 1 würtemb. Fimer v. 160 Hellaichmaß  = 1, 890 hannov. Ohm     |                                                                  | 1 Ohm enthält<br>7840 alte parif.<br>Kubikzoll.                                                              | 1 Ohm von 2<br>Eimer = 0,5-2<br>hannov. Ohm.                                                                   |                                                                                | 1 Vat (hectolitre)<br>= 100 Kannen =<br>1000 Maatjes =<br>102, 723 hannov.<br>Quartier. |

- Longh

| Benennung                                                |                              |                       |                                                                  |                                       |                                                     | Berglei                                 | djung =                                  |
|----------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| ber<br>Gewichte.                                         | Frank=<br>reid).             | ben Rie=<br>berlanben | Preußen,<br>Braun=<br>schweig,<br>Würtem=                        | Wien<br>und<br>Baiern.                | Hamburg,<br>Altona,<br>Lübeck,<br>Mecklens<br>burg. | Baben.                                  | - Olden:<br>burg.                        |
| Zentner<br>zu 100 T                                      | 46, 771<br>Kilo=<br>gramm.   | 46,771<br>Pond.       | berg, Leip=<br>zig, Lippe,<br>Kurheffen<br>(Steuer=<br>gewicht), | 83, 52 %                              | 96,489 T                                            | 93,542 1                                | 97,000                                   |
|                                                          |                              |                       | bem hans<br>noverschen<br>gleich, nur                            |                                       | (6) h                                               |                                         | 7                                        |
| Pfund zu<br>32 Loth.                                     | 467, 711<br>Gramme.          | 467, 711<br>Wigtje.   | enthält<br>der preu=<br>pische,<br>kurhessi=                     | 0, 835 % $91 = 76.$                   |                                                     | 0,935 $1$ $31 = 29.$                    | 0,273 §<br>38 = 37.                      |
| Coth zu 4<br>Quent=<br>chen.                             | 14, 616<br>Gramme.           | 14, 616<br>Wigtje.    | sche und leipziger Bentner 110 A, ber wür= tembergi=             | 32 han=<br>nov. =<br>26, 720<br>Loth. | 30, 545<br>Loth = 32 han=<br>noversch.              | 29, 520<br>Loth = 32 han=<br>noverisch. | 31, ese<br>Soth =<br>32 han-<br>noverily |
| Pfund<br>Urzneige=<br>wicht zu<br>12 Unzen<br>(24 Loth). | 350, 743<br>Gramme.          | 0,935<br>Med. Li      | sche 104 û,<br>ber lippes<br>betmoldis<br>sche 108 û             | 0, 9 7 4<br>baier.                    | O, 950<br>Tübeck.<br>Med. A                         | 0,990<br>Med. U                         | O, 240<br>Med. d<br>(nürnbie<br>. ger).  |
| Unze zu<br>8 Drach=<br>men.                              | 29, 231<br>Gramme.           | 29, 231<br>Wigtje.    |                                                                  |                                       |                                                     |                                         |                                          |
| Drachme<br>ju 3<br>Skrupel.                              | 3, 653<br>Gramme.            | 3,653<br>Wigtje,      |                                                                  |                                       |                                                     |                                         |                                          |
| Strupel zu 20 Gran.                                      | 1,218<br>Gramme.             | 1,218<br>Wigtje.      |                                                                  |                                       |                                                     |                                         |                                          |
| Karat<br>Juwelen=<br>gewicht<br>160 = 9<br>Otch.         | 205,537<br>Milli=<br>gramme. | 2,055<br>Korrel.      |                                                                  |                                       | -                                                   |                                         | 15                                       |

| bem Gewic                         | hte in                          |                                                                              |                                           |                                                |                            |                                                                                           |
|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bremen.                           | Danemark.                       | Schweben.                                                                    | Rußland.                                  | England u.<br>den Berei=<br>nigten<br>Staaten. | Spanien.                   | Portugal.                                                                                 |
| 93, 823 T<br>Handels:<br>gewicht. | 93, 671 To Panbels=<br>gewicht. | 109, 961 T<br>Viftualien=<br>gewicht,<br>137, 452<br>Mark Ei=<br>sengewicht. | 114, 216 A<br>ober 2, 855<br>Pud.         | 103, 111 A<br>Avoir-du-<br>pois.               |                            | nicht völlig<br>100 Libras<br>(32 Lib.<br>= 1 Arro-<br>ba. 4 Arro-<br>bas = 1<br>Quintal. |
| 0, 936 %<br>81 = 76.              | 0,936 Te 79 = 74.               | 1,099 K<br>Vikt. =Gew.<br>10 = 11.<br>1,374 Mark<br>Eisengew.<br>8 = 11.     | 1, 142 % 7 = 8.                           | 1,031 % $32 = 33.$                             | l, 000<br>Libra.           | 1,28 Libra<br>25 = 32.                                                                    |
| 30,016<br>goth = 32<br>hannov.    | 29,952<br>Loth = 32<br>hannov.  | 1 % 3, 168<br>Loth. Vikt.=<br>= 32 han=<br>nov.                              | 1 <b>A</b> 4, 544<br>Loth = 32<br>hannov. | 16,196<br>Ounces = 32 Coth<br>hannov.          | 16 Onzas = 32 Eoth hannov. |                                                                                           |
| 0, 980<br>Med. K                  | 0, 980<br>Med. K                | 0, 9 8 4<br>Med. K                                                           | 0,978<br>Med. K                           | 1, 253<br>Med. B<br>(Troy B).                  |                            |                                                                                           |
|                                   |                                 |                                                                              |                                           |                                                |                            |                                                                                           |

II. Bezeichnung der Ladungsfähigkeit von Schiffen in verschiedenen Ländern (Lastgehalt, Tonnengehalt) und deren Zurückführung auf hannoversches Gewicht.

Das Geset vom 19. August 1836 bestimmt, daß die Schiffslast 4000 Pfd. betragen soll, sest mithin die s. g. Rockenlast an die Stelle der bis dahin bei den Vermessungen und Berechnungen vorschriftsmäßig zum Grunde gelegten s. g. Kommerzlast von 6000 Pfd. Hannoversch; welche 120 Kubiksuß Raum einnahm. Die jetige Schiffslast von 4000 Pfd. = 1 Preußischen Schiffslast = 1.841 Engl. Tons (63 Schiffslast = 116 Tons) = 1.870 Französische Tonnen (31 = 58) = 0.720 Dänischen Kommerzlasten (68 = 49).

Schon nach einer im August 1818 erlassenen Bestimmung, sollte die Vermessung und Berechnung der Tragfähigkeit der Seeschiffe nach Rockenstasten geschehen; wogegen im Jahre 1833 die Zugrundelegung von Kom-

merzlaften vorgeschrieben wurde.

1 Schiffslast in Riga = 45 Loof Rocken = 4500 Pfd. = 3938 Pfd. Sannoversches Gewicht.

1 Schiffslast in Schweben = 18 Schiff : Pfd. = 7200 Pfd. Wiktua:

lien = Gewicht = 6440 Pfd. Hannoversches.

- 1 Kommerziast in Norwegen und in Dännemark, einen Raum von 180 Kubikfuß einnehmend, = 16 Schiff Pst. = 5200 Pst. = 5547 Pfd. Hannoversches.
- 1 Schiffslast in Lübeck = 4000 Pfd. = 4140 Pfd. Hannoversches.
- 1 Hamburger Schiffslast von gleichem Gewichte nimmt 80 Kubiffuß Hamburger ein.
- 1 Schiffslast in Bremen nimmt 100 Kubikfuß Raum ein = 4000 Pfd. = 4232 Pfd. Hannoversches.
- 1 Medlenburgische Schiffelast = 4000 Pfd. = 4140 Pfd. Hannoversches.
- 1 Oldenburger Schiffslast = 4000 Pfd. = 4120 Pfd. Hannoversches.
- 1 Schiffslast im Königreiche ber Niederlande halt 2000 Ponden = 1,068 Sannoversche Last = 4278 Pfd. Hannoversches.
- 1 Französische (und belgische?) neue Schiffstonne (Millier) = 1000 Kilogramm = 284 Parifer Kubiksuß = 0,534 Hannoversche Last, = 2139 Pfd. Hannoversches.
- 1 Ton in England (und den Bereinigten Staaten) von 40 Kubif: fuß Raumgehalt = 20 Cwt. = 2240 Pfd. Handelsgewicht (Avoirdu-pois) = 0,543 Hannoversche Last = 2170 Pfd. Hannoversches.

- 1 Tonelada in Portugat und Brasilien wird verschieden groß angegeben; zur 70 Arrobas = 2170 Pfd. Hannov. und 54 Arrobas = 1674 Pfd. Hannoversches.
- 1 Schiffslast in Spanien (mindestens in Malaga) = 40 Quintales = 160 Arrobas = 3935 Psd. Hannoversches.
- 1 Schiffelast in Toscana = 56 Cantari = 5600 Libbre = 4066 Pfb. Sannoversches.
- 1 Schiffstonne in Neapel = 11 Cantari und 40 Rotoli = 1140 Rotoli = 2114 Pfd. Hannoverschies.
- 1 Tonellata in Triest hat 28‡ Pariser oder 31 Wiener Rubitsuß Raumsgehalt, = 17 Benetianischen Star (Staji) = 22,66 Wiener Mene = 2100 (oder 2139) Pfd. Hannoversches.
- III. In Gemäßheit der Artikel 19, 20 und 24 des Geseiges vom 19. August 1836, sind folgende provinzielle Gemäße einstweilen beibehalten:

## A. Langenmaße.

- 1) Die in der tabellarischen übersicht bereits erwähnten verschiedenen Legge Etlen.
  - 2) 3m Ulmte Elbingerobe bie Preußifche Elfe.
- 3) Für die Grafschaft Hohnstein die Nordhauser Elle = 1 Fuß 9 Boll 2, 6 Linien Preuß. oder 1 Fuß 10 Boll 9, se Linien Hannv.
- 4) Für den Harz das Lachter = 8 Spann zu 10 Lachterzollen = 6 Fuß 6 Boll 10,445 Linien Hannov. 1 Klausthaler Lachter = 851,25 Pasrifer Linien = 0,955 Eislebensche Lachter = 0,988 Freiberger Lachter = 0,950 Schemnißer Lachter = 1,078 Schwedischen Famme = 0,917 Preußische Lachter. 1 Preußisches Lachter = 1,089 Klausthaler Lachter; mithin sind etwa 67 Preußische Lachter = 73 Klausthaler Lachter.

## B. Flachenmaße.

- 1) Für ben Landdrostei-Bezirk Hannover ist die Berechnung nach Himpt saat gestattet, jedoch soll deren Größe immer augegeben werden; gewöhnlich beträgt sie für ein f. g. großes Himptsaat 60 Q. Ruthen, für ein f. g. kleines himptsaat 40 Q. Ruthen.
- 2) Für den Landdrostei: Bezirk Hildesheim besgleichen die an einszelnen Orten übliche Berechnung nach Hohnsteinschen Morgen, Hessischen Ückern. Gin Kass. Uder = 150 Kass. Q.Ruthen = 0,934 Preuß. Morgen.
- 3) In Beziehung auf die Marschen des Amts Harburg, die Amtsvoigteien Masch und Neuland Amts Winsen a. d. Luhe und das Amt v. Reben, bas Königr. Hannover. (34)

Withelmsburg, die Berechnung nach Marsch morgen = 600 Q. Ruthen, und Marschruthen = 14 Q. Fuß.

- 4) Hinsichtlich bes Landdrostei-Bezirks Stade, die Berechnung nach Hadelschen, Kehdingschen, Altländer Morgen, Marschemorgen, Hunten, Tagwerken, Borlingen, Wenden, Jücken, Himpts, Scheffels, Viertel-Saat.
- 5) Für ben Landbrostei Bezirk Denabrück die Rechnung nach: Einfallmaß, Scheffelsaat, Muddesaat.
- 6) Für den Landdrostei: Bezirk Aurich: das Diemat zu 400 Preuß. D.Ruthen von 12 Fuß = 2 Morgen 20 Q.Ruthen (im Jahre 1813 ist ermittelt: das ordinaire oder Kammer: Diemat zu 56,67 Ares, das Esens Diemat zu 58,93 Ares); das Gras zu 300 dergleichen = 1 Morgen 75 Q.Ruthen (Auricher Gras = 42,50 Ares, Emdener Gras = 36,83 Ares); das Tagewerk bei Buchweizenban zu 16 dergleichen, = 10 P.Ruthen (Auricher Tagewerk = 2,27 Ares); das Moor: Diemat zu 450 preuß. Q.Ruthen von 15 Fuß = 3 Morgen 96 Q.Ruthen (Moor. Diemat = 63,75 Ares).
- 7) Auf dem Harze kommt das Hannoversche Q.Lachter vor, deren 19 = 16 Preuß. Q. Lachter.

### C. Rorpermaße.

- 1) In der Grafschaft Hohnstein der Nordhauser Scheffel = 2550,54 Preuß. oder 3146,03 Hannov. Kubikzoll und das Nordhauser Quartier = 104,59 Preuß. oder 129,74 Hannoversche Kubikzoll.
- 2) Für einige (in ber Bekanntmachung vom 30. Mai 1837 näher bezeichnete) Weser-Distrikte der Landdrostei Stade, das Bremer Viertel = 18,550 Litres = 933,038 Pariser Kubikzoll, welches den 4ten Theil des Bremer Schessels und den 160sten Theil einer Last bildet.
- 3) Im Lande Wursten die Wurst er Tonne = 5 & Hannoversche Himpten, 1 Tonne = 4 Scheffel = 16 Viertel (& mithin = & Himpten);
  18 Tonnen bilden eine Last = 96 Hannov. Himpten.
- 4) Im Lande Hadeln der Hadeler Himpten = 1121,401 Par. Kubikzoll = 2% Hannov. Spint oder 1% Himpten; 48 Hadeler Hpt. = 1 Wispel, 3 Wispel = 1 Last.
- 5) Für das Herzogthum Aremberg Meppen und ben Landdrosteis Bezirk Aurich der Vierup von 4 Baatjes oder 36 Krug (Kannen) zu 4 Ort = 2 Hannov. Kubiksuß == 2512,688 Pariser Kubikzoll == 0,986 Preuß. Schessel; 39 Preuß. Schessel == 43 Vierup. Vier Vierup bilden 1 Tonne, 60 Vierup 1 Last.

Nach der Ermittlung im Jahre 1813 waren:

- 1 Auricher Krug . . . . . . . = 1,40 Litres
- 1 Rordener Rrug . . . . . . = 1,35 \*

### PM 535 W4

| 1 | Leer Kru  | ig  | • • | • • | <br>• | • | • |   | • | = | 1,38 | Litres     |
|---|-----------|-----|-----|-----|-------|---|---|---|---|---|------|------------|
| 1 | Öl = Krug | 3 . |     |     | <br>• | ٠ |   | • |   | = | 1,39 |            |
|   | Salz : Rr |     |     |     |       |   |   |   |   |   |      |            |
|   |           |     |     |     |       |   |   |   |   |   |      | Décalitres |
|   | Mordener  |     |     |     |       |   |   |   |   |   | *    |            |
|   | Dornumi   |     |     |     |       |   |   |   |   |   |      |            |
|   | Embener   |     |     |     |       |   |   |   |   |   |      | *          |
|   | Leer Bie  |     |     |     |       |   |   |   |   |   |      |            |

- 6) Die Kanne, im Herzogthume Aremberg Meppen als Flüssigkeits. Maß gestattet, ist zu 96 Hannov. (69,797 Pariser) Kubikzoll Gehalt festgestellt. Sie zerfällt in 4 Ort von je 24 Hannov. Rubikzoll; 284 Kanne = 1 Hannov. Anker.
- 7) In der Herrlichkeit Gödens ist das Jeversche Scheffelmaß beibehalten (Bekanntmachung vom 9. October 1838).
- IV. Hinsichtlich einzelner Gegenstände bes Werkehrs ist die Anwendung der herkommlichen oder durch spezielle Vorschriften eingeführten Gemäße, in den Art. 25 und 26 des Gesetzes vom 19. August 1836 gestattet.

## Dahin gehört:

1) Butter. ½ Butter soll mit beiben Deckeln leer, nicht mehr als 10 Pfd., nicht weniger als 9½ Pfd., der obere lose Deckel im trockneu Zustande nicht mehr als ¾ bis 1 Pfd. wiegen. Die Zara des Achtels ist auf 14 Pfd., das Bruttogewicht desselben auf 67 Pfd., das Gewicht der einzuschlagenden Butter auf 53 Pfd. bestimmt.

Das Bruttogewicht des 1 Butter ist zu 34 Pfd., das Gewicht des leeren Fasses zu 5½ bis 5¾ Pfd. sestgesest. (Bekanntmachung der Königstichen Landdrostei zu Aurich vom 14. Juni 1836). Die Butterschlachten sollen genau 1 Pfd. schwer sein (Ausschreiben der Königlichen Landdrostei zu Aurich vom 30 Mai 1837).

- 2) Zichvrien sollen nur in Packete von je 8 Loth Schwere verpackt werden (Ausschreiben der Regierung zu Osnabrück vom 4. März 1805, erneuert unter dem 6. Oktober 1820).
- 3) Hinsichtlich bes Erzes, Gifensteins, Schliegs und ber Kohlen sind die auf dem Harze eigenthümlichen Maße beibehalten. (Befanntmachung der Königlichen Berghauptmannschaft vom 16. Mai 1837).

- 4) Der Stein Flachs soll stets 20 Pfd. wiegen und bei Quantistäten von 3 Stein und darunter, höchstens 1 Pfd. für das mitgewogene Nep, in welchem derselbe transportirt ist, gerechnet werden. Die Flachsbunde in der Provinz Ostfriesland sollen durchgängig 3½ Pfd. schwer sein; nur in der Herrlichkeit Gödens darf das Gewicht von 2 Pfd. 17 Lth. einstweisen beibehalten werden. (Bekanntmachung der Königsichen Landsdrostei in Aurich vom 23. Oktober 1838).
- 5) Hinsichtlich des Garnhandels ist vorgeschrieben, daß 1 Stuck oder Lopp aus 10 Gebinden, sedes gesetzlich von 90 (oft aber auch nur 82 bis 87) Faden bestehn soll; 20 Lopp machen ein Bund. Der Umfang des Haspels ist 3% Haunov. Ellen = 2,19 Meter. Im Osnabrückischen und dem benachbarten Westphalen, von wo viel Garn in den auswärtigen Handel kommt, unterscheidet man
- a) Scheergarn jum Weben bes f. g. Lowentlinnen, bas Stück von 30 Gebinden ju 50 Faben, im Ganzen alfo 1500 Faben.
- b) Moltgarn 1000 Fäden im Stück, nämlich 20 Gebinde zu 50 Fäden, oder 16 Gebinde zu 60 und ein Gebinde zu 40 Fäden. Von den feineren Sorten (Bundgarn) heißen 20 Stück ein Bund, von den gröberen 12 Stück ein Molt.
- c) Wollgarn, 1200 Fäben im Stuck, nämlich 20 Gebinde zu 60 Fäden; öfters auch 24 Gebinde, jedes von 50 Fäden. Ein Bund enthält 20 Stuck.
- d) Kauf- ober Langgarn, 9 Stück im Bunde; bas Stück zu 24 Gebinden von 50 Fäden, also 1200 Fäden. Die Fadenlänge oder der Haspel-Umfang ist 3\frac{1}{2} Kölnische Ellen (1,825 Meter) beim Scheevgarn 2 Köln. Ellen (1,168 Meter).
  - Für Offriesland ist der Umfang des Haspels auf 1% Emdener Elle = 2% Hannov. Ellen bestimmt, auch sestgesetzt, daß 1 Stück Leinengarn 10 Binde, jedes Bind 120 Faden halten soll. (Bekannts machung der Königlichen Landdrostei zu Aurich vom 1. Februar 1834). Auch über die Beschaffenheit der Webek ämme sund im Jahre 1838 von mehreren Landdrosteien Vorschriften erlassen.
- 6) Holz. 1 Klafter von 144 Kubiksuß (6 Fuß hoch, eben so breit und von 4 Fuß Scheitlänge) = 1,074 Preuß. Klafter, mithin sind 43 Preuß. Klafter = 40 Hannov. 1 Malter Holz = 80 Kubiksuß = 0,597 Preuß. Klafter, also sind 40 Preuß. Klafter = 67 Hannov. Maltern.
- 7) Die Honig fässer, von gutem Gichen- oder Buchen Dolz verfertigt, follen fertig wiegen:

die ganze Sonne nicht über 60 % und netto Honig faffen 400 %

die halbe Tonne . . 30 n n n n n 200 n

die viertel Sounc » v 15 » » » n 100 »

(Bekanntmachung der Königlichen Landdroftei ju Denabruck vom 4. Sept.

AMERICA.

1824 und 8. Oktober 1838). Auch der Gebrauch von Orhoftfässern ist gestattet, jedoch soll das Gewicht des Fasses darauf eingebrannt werden. (Bekanntmachung der Königlichen Landdrostei zu Osnabrück vom 22. Sept. 1834).

- 8) Der Hopfen wird im Unte Dannenberg nach Wihimpten zu 20 Läneburger himpten verkauft.
- 9) Beim Kalkhandel gilt als gesetzliches Maß der neue Braunsschweigische Himpten von 1,25 Anbiksuß Inhalt, deren 36 auf ein Fuder gerechnet werden; auch sind runde Zuber von je 3 himpten Gehalt zuslässig (Regierungs-Ausschreiben vom 29. Jan. 1798).
- (10) Die im Salzhandel vorkommenden Gemäße und Gewichte, sind bei Gelegenheit ber Salinen erwähnt.
- 11) Bruch steine werden nach Faden berechnet zu 16 Fuß Lange, 16 Fuß Breite und 4 Fuß Höhe.
- von verschiedener Größe, wie bei Gelegenheit der Steinkohlen : Gewinnung. angegeben ift.
  - 13) To rf verkauft man nach Fubern von 600 bis 900 Stück; nach Haufen von 6 großen oder 240 kleinen Maßkörben, so daß ein Haufen 6000 Stück enthält; nach Schiffladungen in gemessenen und gebraunten Schiffsgefäßen verschiedener Größe; nach Hunt von 560 Kubikfuß.
  - 14) Wolle wird nach Pfunden oder Stein (von 20 Pfd. oder 11 Pfd.), oder nach Zentnern von 112 oder 100 Pfd. verkauft.

Wollgarn foll in Oftfriedland nur auf dem für Leinengarn vorgeschries benen Habpel gehaspelt werden; ein Stück desselben soll enthalten 4 Roof, ein Roof 5 Habpelknipp (Gebinde), ein Gebinde 60 Fäden, zusammen also 1200 Fäden. (Bekanntmachung Königlicher Landdrostei zu Aurich) vom 2. Februar 1838).

-----

# Nachtrag zu Seite 31.

# 1. Bu Theilungen und Berkoppelungen. \*)

| Im Landdrostei Bezirke<br>Stade                                                             | 1833.  | 1834.  | 1835.  | 1836.  | 1837.  | 1838.                                                                           | Tax.                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| find getheilt Morgen                                                                        | 19117  | 7529   | 16073  | 15815  | 14643  | 41872                                                                           | 115                        |
| am Schlusse bes Jahrs in<br>Arbeit geblieben. Morgen<br>Im Landdrostei Bezirke<br>Osnabrück | 274803 | 292672 | 286692 | 307228 | 345133 | 351957<br>(nemlich<br>chen, bave<br>menfchen<br>Berbensch                       | 12                         |
| find getheilt Morgen                                                                        | 12081  | 7006   | 2353   | 1176   | 6019   | 188                                                                             | 6                          |
| am Schlusse des Jahrs in Arbeit geblieben. Morgen                                           | 100282 | 86600  | 91538  | 103926 | 93739  | 93551<br>(nem!, 23<br>bar<br>im Dêna<br>in Einge<br>in Emst<br>• Mey!<br>• Bent | den<br>der.<br>dühr<br>den |

# 2. Bu Abldfung von Grunblaften:

Im Landdrostei. Bezirke Hannover waren am Schlusse bes Jahres 1838: 117664 Morgen Ackerland zehntfrei gemacht, excl. 19 Behnten, beren Klächengehalt nicht bekannt ist.

Die behandelten Ablösungs - Aquivalente haben fich bis Ende 1838

belaufen :

für die Behnten, auf 13086 Athle. Geldrente, 70 Malter Fruchtrente, 534 Morgen Landabsindung, 1365922 Athle. Kapital;

für sonstige Grundlasten auf 892 Mthlr. Geldrente, 86 Morgen Landabsindung, 366624 Athlr. Kapital.

<sup>\*)</sup> Bei den übrigen Königlichen Landbrosteien scheint man ähnliche Zusammenstellungen für nütlich nicht gehalten zu haben, und Königl. Ministerium des Innern hat sie nicht eingesordert.

gannover.

Gebrudt in ber Königl. Sof. Buchbruderei ber Gebrüber Janede.

19100/

# DO NOT REMOVE OR MUTILATE CARD

